

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

## NS. 107 D.2



475. C. BRO (T)

TNR-12097



## NS. 107 D.2



H/O 3362 A.1

TNR-12097



| , |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
|   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |

# Jean Jacques Rousseau.

## Sein Leben und seine Werke.

Von

F. Broderhoff.



Erfter Banb.

Berlag von Otto Wigand.

1863.



## Vorrede.

Die Aufgabe, welche bas vorliegende Wert zu lofen versucht, ift, bas Leben und bie Schriften Rouffeau's fowohl an fich, wie in ihrem äußeren und inneren Zusammenhange barzustellen. bem Ende begleitet es ihn auf seinem, vielfach verschlungenen Lebenswege von der Wiege bis zum Grabe, erzählt die bedeutsamen Vorgange und wechselnben Schickfale, von welchen Richtung und Biel besselben bestimmt wurden, und verfolgt mit besonderer Aufmerksamfeit ben Bang seiner innern Entwicklung, indem es nachweist, wie Beift, Gemuth und Charafter, unter bem ftetigen Ginfluffe ber außeren Lebensverhältniffe, ihre eigenthümliche Ausbildung gewannen. gleich erörtert es Anlag und Ursprung seiner Werke, bedt bie mehr ober minder engen Beziehungen auf, in welchen fie zu bem Geiftesund Gemutheleben ihres Berfaffere fteben, gibt eine genaue und vollständige Analyse ihres wesentlichen Inhaltes, fixirt die Stelle, die fie in ber gesammten Culturentwicklung ihrer Entstehungszeit einnehmen, und stellt ihre zeitlichen Wirfungen, wie ben bleibenben Werth fest, auf welchen die in ihnen ausgesprochenen Grundsätze und Meinungen Anspruch haben.

Der Standpunkt aber, von welchem aus die Darstellung unternommen und durchgeführt wird, ist der objectiv historische. Der Verfasser schreibt keinen Paneghrikus, aber ebensowenig eine Schmähschrift. Es ist ihm lediglich darum zu thun gewesen, den Menschen zu schildern, wie er wurde und war, in Bezug auf seine Werke aber zu ermitteln, was sie enthalten, wirkten und werth sind. Freilich liegt es in der Natur seiner Aufgabe, daß der Biograph zunächst und vor Allem die guten Seiten im Wesen seines Helden, seinen positiven Werth und Gehalt in's Licht stellt. Er darf aber darum die Fehler und Schwächen, welche diesen Vorzügen zur Seite gehen und meist mit ihnen aus derselben Quelle fließen, nicht vertuschen oder rechtsertigen wollen. Verfasser ist sich bewußt, in seinem Gemälbe Licht und Schatten nach dem Maße der erkannten Wahrheit partheilos vertheilt zu haben. Er erkennt an, was ihm Villigung zu verdienen, und verwirft, was ihm verwerklich scheint, ist aber überall vorzugsweise bemüht gewesen, das Eine wie das Andere aus seiner zweisachen Wurzel, aus der gegebenen Persönlichkeit und den sie bedingenden Lebensverhältnissen, erklärend abzuleiten.

In einem abnlichen Berhaltniffe fteht er zu ben Ansichten und Grundfägen, bie er barzuftellen und zu würdigen bat. Es liegt ibm ferne, sie im Dienste irgendwelcher Barthei ober Sette unbedingt empfehlen ober verwerfen zu wollen. Rouffeau ift für ihn weber ber Halbgott, bessen Aussprüche als untrügliche Orafel zu verehren find, noch auch ein Geift bes Abgrunds, aus ber Tiefe emporgestiegen, um bie Menschen burch seine teuflischen Sophismen zu verführen. Er fieht in ihm nur ben fühnen, felbständigen Denfer, ber bie wichtigften Brobleme bes menschlichen Lebens auf eine eigenthümliche, burch Zeit, Ort und perfonliche Bilbung bebingte Beife ju lofen unternimmt, und babei zu einer Reihe von bebeutsamen Wahrheiten gelangt, aber auch in manche folgenschwere Irrthumer verfällt. strebt, diese Wahrheiten nach ihrem vollen, absoluten ober relativen Berthe zu schäten, und bie Irrthumer als folche, mit fteter Hinmeifung auf ihren Ursprung, nachbrücklich hervorzuheben, kommt es ihm boch mehr noch barauf an, die einen wie die andern, als die zusammengehörigen Erzeugniffe ein und beffelben Beiftes, auf biefe ihre gemeinsame Quelle gurudzuführen. Indem er von der Ueberzeugung ausgeht, bag feit ber Beit, in welcher Rouffeau fein Lebrgebäube aufstellte, die Entwicklung ber Ibeen und bes Lebens fich in ungewöhnlichem Mage erweitert und vertieft hat, glaubt er, bag baffelbe grabe von ber Sohe bes Bilbungestanbpunktes ber Gegenwart aus fowohl als Ganzes, wie in feinen einzelnen Theilen, unbefangen aufgefaßt und nach feinem mahren Werthe gewürdigt werben fann.

Eine folche Burbigung burfte aber um fo mehr am Orte fein, ba fie bisber noch nicht versucht worben ift. Rouffeau hat mab= rend feines Lebens, und ebenfo nach feinem Tobe, manche Freunde, bie ihn priefen, aber mehr noch Gegner gefunden, bie ihn schmähten. Es gab Zeiten, wo eine enthusiaftische Berehrung ibn als einen neuen Meffias, und feine Werte als bas einzig beilbringenbe Evangelium Es folgten andere, wo perfonlicher Groll ober prinzipielle Feinbschaft bie Irrthumer feines Lebens ausbeutete, um ihn als einen wahnwitigen Träumer ober gar als ein moralisches Ungeheuer erscheinen zu laffen, mabrent fie bie Irrthumer in feinen Schriften baju benutten, ihren gesammten Inhalt als ein großes sophistisches Eigengewebe barzuftellen. Bon biefer ichroffen Ginseitigkeit ift man nun freilich nach und nach zurückgekommen. Doch sind die Urtheile über ben Mann und seine Birtsamkeit im Allgemeinen noch keineswegs frei von Gunft ober Ungunft. Bielmehr tragen fie fast burchgängig, in mannigfacher Rüancirung, bie Farbe einer beftimmten politischen, religiösen ober auch literarischen Barthei, die in ihnen einen Bortampfer in Schut nimmt, ober einen Biberfacher angreift. Bilt bas besonbers von ben frangofifchen Schriftftellern, bie fich gelegentlich ober in felbständigen Abhandlungen und größern Werfen mit Rouffeau beschäftigen, fo trifft es boch auch, wenngleich in geringerem Dage, bei ben Deutschen gu, fofern biefelben nicht blos, was allerdings noch zu oft geschieht, ben tonangebenben Stimmen des Nachbarlandes folgen, sondern selbstprüfend auf die Arbeiten Rouffeau's näher eingehen. Seine Pringipien und Tenbengen, wieweit fie auch theilweise von der fortschreitenden Theorie überholt worben find, wirfen boch praftisch, im unmittelbaren leben ber Gegenwart noch zu mächtig fort, als bag man sie so leicht sine ira et studio in's Auge faffen fonnte.

Dazu kommt, daß fast immer nur einzelne Vorgänge aus seinem Leben ober bestimmte Kategorien seiner Werke in Betracht gezogen werden. Jedermann weiß und spricht von seinem unsteten Jugendsleben oder von dem anstößigen Verhältnisse zur Fran von Warens, und Niemand versäumt, bei Gelegenheit zu erzählen, daß er eine geraume Zeit in wilder Ehe gelebt und seine Kinder in das Findelhaus geschickt habe. Mancher auch hegt und verbreitet eine unbestimmte

Borftellung von bem finfteren, argwöhnischen Menschenfeinbe, ber er Eine genauere und umfassenbere Renntnif von feinem äußeren und inneren Leben, bei welcher auch die einzelnen abnormen Berhältniffe in bas richtige Licht treten, ift bem Berfaffer wenigstens nirgends begegnet. - Mit ber Behandlung feiner Schriften fteht es im Wesentlichen nicht anders. Manche von ihnen sind in gablreichen, zum Theile recht werthvollen Monographien besprochen worden, und bie Abschnitte, welche in ben größeren Werten über Politit, Babagogif, Literatur und Rulturgeschichte zc. Rouffeau gewibmet find, zeugen vielfach von einem eingehenden Studium und reifer Sach-Doch sind sie weit bavon entfernt, eine irgendwie erfcopfenbe Einficht in ben gesammten Rouffeau'ichen Denkinhalt gu vermitteln. Selbft bie befonberen Bebantentreife, beren Erörterung ibren eigentlichen Inhalt bildet, werben in ihnen meift nur fragmentarifch und aus mehr ober weniger einseitigen Gesichtspunkten bors geführt.

3mar findet fich bas eine ober andere Wert, in welchem bas Leben und bie Schriften Rouffeau's vollständig und im Bufammenhange bargeftellt werben. Sieht man biefe Arbeiten inbef näher an, fo begegnet man nur einer noch bazu untritischen Ausammenstellung von äußeren Thatsachen, bie über ben inneren Entwicklungsprozeß und feine Resultate in Leben und Schrift feine nennenswerthen Aufschlüffe gibt. Bas fie bieten, find eben nur literarische und biographische Notizen. Dag aber Rouffeau, wiewohl feine große Bebeutung für Mit- und Nachwelt allgemein anerkannt wirb, noch keinen Biographen, bet bes Namens in etwa würdig ware, gefunden hat, tann allerbings auffallend erscheinen. Es ertlart fich, wenigftens jum Theile, aus bem noch vielfach fortwirfenben Ginfluffe feiner Lebren und Grunbfate, sodann auch aus ber eigenthümlichen Große bes Dannes, aus bem Umfange feines Beiftes, wie feiner Werte, vielleicht auch aus bem Umftanbe, bag in ber herrschenden Vorftellung feiner Perfönlichkeit ein Etwas anhaftet, bas um fo weniger einlabet, fich mit ihr naber vertraut zu machen, ba man fich bei ben trabitio-Heberdies nellen Urtheilen über fie beruhigen zu burfen glaubt. möchte boch auch an die Thatfache zu erinnern fein, daß felbst ben Heroen unserer flaffischen Literatur, Musit, Philosophie u. f. w. erft in neuester Zeit eine ihrer würdige biographische Behandlung zu Theil geworden ift.

Wenn nun ber Berfaffer es unternimmt, in abnlicher Beife von bem Leben und Wirfen Rouffeau's ein ausgeführteres Bejammtbild zu entwerfen, so weiß er febr mohl, bag feine Arbeit nur ben Werth eines erften Berfuches haben tann. Und als folden gibt er sie, mit bem Bunsche, bag fie beim Publifum eine freundliche Aufnahme finden, und von Seiten ber Kritif eine nachfichtige Beurtheis lung erfahren möge. Bielleicht gibt es wenige Charaftere, beren Schilberung mit fo erheblichen Schwierigfeiten verfnüpft ift, wie ber bes berühmten "Bürgers von Genf". Die wibersprechenbsten Elemente find in ihm vereinigt, gang entgegengesette Reigungen und Antriebe wirken beftanbig mit- und gegeneinander. Der ibeale Sinn ift in stetem Rampfe mit bem sinnlichen Temperamente, bas Berg streitet mit bem Ropfe, die Reflexion mit bem unmittelbaren Gefühle. Das sittliche Bewußtsein verneint, was bie nach Anerkennung ringende Naturgewalt bejaht, und ber mächtige Trieb nach verfönlicher freiheit und Unabhängigkeit hat an bem lebhaften Drange, fich in engerem und weiterem fozialen Berbanbe zu befriedigen, eine immerfort hemmenbe Schranke. Wie aber bas innere Leben in einer ununterbrochenen Reihe von Conflitten verläuft, die nur vorübergebend eine scheinbare Ausgleichung finden, fo fteht es auch felbst mit seinem äußeren Gegenbilbe, bas Denken und Wollen mit bem Thun und Lassen, und ebenso bas gesammte verfönliche Berhalten mit Inhalt und Tendenz ber Schriften in vielfachem, oft schneidendem Wiberivruc.

Bei solchen Gegensätzen die vermittelnde Einheit aufzusinden und festzuhalten, wird um so schwieriger, da neben der eigenthümslichen Naturbestimmtheit des Charakters die sich mannigsach durchstreuzenden Einflüsse der persönlichen Beziehungen, wie der allgemeisnen historischen Verhältnisse im Auge behalten werden müssen. In letzer Instanz sind, wenigstens nach Einer Seite hin, doch auch bei Roufseau die Conssiste des äußeren und inneren Lebens die Folge und der Rester der Kämpfe, welche die bewegenden Prinzipien seiner Zeit miteinander führen. Rousseau ist freilich nur Einer unter den Vielen, welche damals im Namen der Natur und Freiheit die Lüge

ver Convenienz zu entlarven und die Schranken der bestehenden Ordnung zu brechen suchten. Aber nicht nur, daß seine Streiche weiter ausholten und tieser in die Grundlagen des sozialen Gebäudes einbrangen, als die seiner Genossen, sie trasen auch diese selbst, weil es ihn drängte, auf den Trümmern der Bergangenheit den Neubau der Zufunst, und zwar auf einer Basis zu errichten, die jene als solche nicht anerkennen wollten oder konnten. Er hatte so unausgesetzt einen doppelten Kampf zu kämpsen, gegen die Bertreter des Alten, in Staat und Gesellschaft Bestehenden, das ihm verwerslich schien, perssönlich aber doch vielsach lieb und an's Herz gewachsen war, wie gegen die eignen Mitstreiter, welchen trotz mannigsacher Berührungspunkte sein eigenstes Wesen fremd blieb und bleiben mußt e.

Denn bas ift boch für bie Stellung Rouffeau's vorzugeweise charafteriftisch, bag er auf bem Boben seiner Aboptivheimat bie urfprüngliche Baterstadt, daß er in Frankreich Genf vertritt. Wie biese fleine protestantische Republik selbst, wurzelt er einerseits in französischer Art und Natur, und trägt er ihre bezeichnenden Büge mehr ober minber beutlich an sich, während boch andrerseits bieses spezifisch frangösische Wefen so umgewandelt erscheint, bag man die Uebereinstimmung fast nur noch im Unterschiebe erkennt. Es wäre gewiß von Interesse, auch in dieser Beziehung Rousseau mit Kalvin zu vergleichen. Trot ber großen Berichiebenheit in Charafter und Sinnesweise, würde die Barallele Beiber manche tiefgebende Analogien berausstellen, und vielleicht zu bem Ausspruche berechtigen, bag ber verbannte Reformator in Rouffeau ju feinem eigentlichen Baterlande gurudgefehrt fei. Doch es follte bier nur baran erinnert werben, bag bei Rouffeau bie allgemeinen Ibeen und Tenbengen, welche ihm mit seinen Parteigenossen gemeinsam waren, eine besondere, burch bie politische, religiöse und sittliche Bildung seiner Beimat bedingte Fassung erhielten, bie ihm eigenthümlich blieb. Republikaner in einer unbeschränkten, tief in Geschichte und Gesinnung ber Nation wurzelnden Monarchie, Demofrat in Mitte eines Bolfes, bas mit nei= bischem, aber auch mit begehrlichem Auge zu seiner mächtigen Arifto= fratie hinauffah, Brotestant nicht bem Dogma, aber bem Geifte nach unter gläubigen und ungläubigen Ratholiken, vor Allem eine bestimmte, in sich abgeschlossene Persönlichkeit, ein lebendiger Thpus

ber eigenartigen Individualität unter Menschen, die zunächst und wesentlich nicht sie selbst, sondern sich gegenseitig bedingende Nitglieder der Gesellschaft sind und sein wolken — das war Rousseau unter den Franzosen seiner Zeit. Rein Wunder, daß er mit ihnen, wie mit sich selbst, in unlösdare Conslikte gerieth, die das Glück und die Auhe seines Lebens untergruben, aber auch als ein heilsames Ferment seine geistigen Kräfte in zene fruchtbare Gährung versetzen, aus welcher seine welt de wegenden den Gebanken hervorgegangen sind.

Der Berfaffer glaubte im Obigen bie verschiebenen Befichtsrunfte, welche ihn bei ber Auffaffung und Behandlung feines Gegenftanbes geleitet haben, wenigftens anbeuten zu muffen. jich im Allgemeinen auf zwei zurückführen, ben pipchologischen, von welchem aus bie Berfon in ihrem äußeren Leben, wie befonbers in ihrer inneren Entwicklung in's Auge gefaßt wird, und ben hiftorischen, welcher ben Blid auf ihre Beziehungen zur Außenwelt, auf die beftimmenben Einfluffe binlenkt, bie von ber naberen und weiteren Umgebung ausgehen, und auf fie zurudwirken. Gine Biographie, die ihre Aufgabe befriedigend lösen will, hat nun allerdings beibe, und zwar möglichft gleichmäßig zur Geltung zu bringen. bef die Individualität bes Verfaffers, wie manche anderen Umftande bringen es mit fich, bag in ber Regel ber eine von ihnen in ber Darstellung vorwiegt, so bak ber andere in die zweite Linie zurückritt. Auch ber Berfaffer gefteht, bag er feine Aufmerkfamkeit vorzugsweife bem pspchologischen Theile seiner Aufgabe zugewandt, daß er bas leben Rousseau's mit besonderer Hervorhebung der inneren Entwick, lung geschilbert, und feine Berte vor Allem in ihren Beziehungen gu feiner Person erörtert hat. Zwar wird die Lefture feiner Schrift ergeben, bag bie hiftorischen Bezüge von ibm feineswegs außer Acht gelaffen worden find. Immer aber liegt ber Schwerpunkt ber Betrachtung auf ber psychologischen Seite, namentlich in bem vorliegenben erften Banbe, wo es bei ber Natur bes Stoffes freilich nicht wohl anders fein konnte.

Uebrigens enthält biefer erste Band bas Jugenbleben Roufsieau's, und in einem zweiten Abschnitte die Zeit seines ersten Pariser Aufenthaltes, die mit der Uebersiedelung in die Eremitage abschließt. Der zweite Band wird den Zeitraum bis zur Flucht aus

Frankreich umfassen, eine relativ kurze Periode, welche aber die Meissterwerke Rousseau's zur Reise bringt, und beshalb zu einer eingehens den Darstellung seiner Ansichten über Staat, Erziehung, Religion, Runst zc. auffordert. Ein britter und letzter Band, der den beiden ersten in kürzester Frist folgen wird, soll dann die späteren Lebenssjahre und Schriften behandeln, und mit einer allgemeinen zusammensassenden Charakteristik der Persönlichkeit Rousseau's, wie seiner geschichtlichen Stellung das ganze Werk zum Abschlusse bringen.

Der Berfaffer.

# Rousseau's

# Leben und Werke.

Erster Abschnitt.

.

**लामते**।

·

Sean Jacques Rouffeau wurde am 28. Juni 1712 zu Genf geboren 1). In welchem Theile ber Stadt er bas Licht ber Welt erblickte, war lange ungewiß; zwei weit von einander entfernte Quartiere machten fich geraume Zeit bie Chre ftreitig, feine Beburteftatte ju umschließen. Gebt man in bem gewerbthätigen Biertel von St. Gervais burch bie breite und geräumige Strafe, welche gegenwärtig feinen Ramen trägt, fo bemertt man ein neues anfehnliches Baus mit einer Inschrift, welche es als bas Geburtebaus Rouffeau's bezeichnet 2). Diese Angabe ift indeß unrichtig; Rousseau murde nicht hier, fondern in bem oberen Theile ber Stadt, in ber gur Bfarre von St. Beter gehörigen Grand' rue geboren. Der Irrthum bat barin seinen Grund, bak man bas Haus, in welchem bie Eltern Rouffeau's wohnten und auch er felbft von frühefter Rindheit auf lebte, auch für ben Ort seiner Geburt halten zu muffen glaubte. wußte nicht, daß die Mntter, als sie zufällig bei einer naben, in ber Grand' rue wohnenden Bermandten zu Besuch mar, von ben Weben überrascht wurde und fo bem Rinde außerhalb ihrer eigentlichen Bo, nung bas Leben gab 3). Es follte, fo fcheint es, fcon bei seiner Geburt die Beimat entbehren, die es in seinem späteren Leben nirgend zu finden vermochte.

Die Familie Rousseau, aus welcher Jean Jacques entsprossen ist, gehörte zu den älteren Bürgersamilien von Genf. Sie stammte aus Frankreich, wo im Ansange des 16. Jahrhunderts Antoine Rousseau in Paris das Gewerbe eines Buchhändlers betrieb. Der Sohn diese Antoine, Didier, siedelte im Jahre 1529 nach Genf über, sette hier das Geschäft seines Baters fort und erlangte 1555 in seiner neuen Heimat das Bürgerrecht. Es unterliegt wohl keinem Zweisel, daß die Berlegung des Wohnsitzes durch die religiösen Bewegungen dieser Zeit veranlaßt wurde. Grade damals begannen in Frankreich

bie blutigen Berfolgungen ber Protestanten, in Folge beren eine Menge von Anhängern ber reformirten Lehre fich zur Auswanderung entschloß. Geborten auch, wie wir wohl annehmen durfen, die Rouffeau's zu ihnen, fo hatten fie zu einem folchen Schritte um fo triftigeren Grund, ba bie Berordnungen ber frangofischen Regierung über ben Bücherbruck bie Betreibung bes Buchhandler : Geschäftes in einem hoben Grabe erschwerten und eine Zeitlang felbft unmöglich machten 4). In Genf aber, wohin Dibier fich manbte, mar qu vieser Zeit zwar die Reformation noch nicht vollständig durchgeführt worden; fie hatte aber boch schon die Mehrzahl ber Bewohner für sich gewonnen, so bag er mit Recht hoffen burfte, seinen Glauben wie sein Gewerbe hier frei und ungestört ausüben zu können 5). Auf bas Wachsthum und Gebeihen ber Familie scheint ber neue Wohnort einen febr gunftigen Einfluß gehabt zu haben. Wenigstens erfabren wir von Dibier's Entel, Jean Rouffeau, bag er nach einem in Genf bestehenden Gebrauche von der Wachtsteuer befreit wurde, weil er ber Republit in einer einzigen She 16 Rinder geschenkt batte. Nur zwei von biefen hinterließen Nachkommen, David, ber Grofvater 3. 3's., und Noe, beffen Geschlecht fich bis in die neueste Zeit in Genf erhalten bat 6).

Die Familie David's war eben so zahlreich, wie die seines R. erzählt im Eingange seiner Confessions, baf bas febr mäßige Vermögen feines Großvaters unter 15 Kinder vertheilt worben, das Erbtheil des Baters daher sehr unbedeutend gewesen sei 7). Diefer nun, Isaaf R., war im Jahre 1680 geboren. sich dem Uhrmachergewerbe, welches schon damals in seiner Baterstadt in großer Bluthe stand, und erlangte bald ben Ruf eines febr geschickten Arbeiters. Früh schon lernte er feine spätere Gattin, Susanne Bernard, die Tochter eines wohlhabenden und angesehenen protestantischen Pfarrers, fennen und liebgewinnen. "Die Liebe beiber," fagt fein berühmter Gobn, "begann faft mit ihrem Leben. Bereits im achten ober neunten Jahre gingen sie allabendlich mit ein= ander spazieren, im zehnten konnten sie sich nicht mehr entbehren. Aus ber kindlichen Zuneigung, die sie verband, erwuchs in ihren garten und gefühlvollen Seelen gar bald eine frühreife Leibenschaft, bie burch ben Wiberstand, welchen die äußeren Berhältnisse ihr ent= gegensetten, nur noch mächtiger wurde." Der einfache, unbemittelte Arbeiter burfte nicht hoffen, die Sand ber reicheren und vornehmeren Pfarrerstochter zu erlangen. Auch die Geliebte felbst scheint bas für unmöglich gehalten zu haben. Sie gab ihm, als er feinem Schmerze zu erliegen brobte, ben Rath, auf Reisen zu geben, um sie zu ver= Er folgte ihrer Aufforderung, aber die räumliche Trennung steigerte nur die Gewalt der Leidenschaft. Richt lange, und ber

Drang bes Herzens trieb ihn wieber ber Heimat zu. Nach folder Brufung trug bas Mabchen nicht langer Bebenten, ihm rudhaltles ihre Reigung zuzuwenden. Freilich bestanden bie Sindernisse fort, an welchen eine engere Berbindung scheitern zu muffen schien. Gie wurden inbeg burch einen gunftigen Zufall beseitigt. Der Bruber Susannens, Gabriel Bernard, verliebte fich in eine ber Schwestern Rousseau's und bewart fich um ihre Hand. Sie erklärte sich bereit, seinen Anträgen Gehör zu geben, boch nur unter ber Bedingung, daß jugleich die Buniche des Bruders erfüllt murben. Man ging barauf ein und die beiben Baare wurden an ein und bemfelben Tage (bes 3ahres 1704) ehelich verbunden 8).

Ein Jahr später gebar jede ber beiden Frauen einen Sohn ; que gleich aber traf auch beide bas Loos, sich von ihren Gatten auf langere Zeit trennen zu muffen. Bernard trat als Ingenieur in die Dienste bes Raifers, und nahm in biefer Stellung an ben Kriegszügen bes Brinzen Eugen in Deutschland und Ungarn rühmlichen Rousseau ging nach Constantinopel, wohin er als Uhrmacher bes kaiferlichen Serails berufen worden war. hier lebte er bis zum Jahre 1711, in welchem er in Folge der bringenden Bitten seiner Gattin, die sich ihrer leidenschaftlichen Verehrer nicht länger glaubte erwehren zu konnen, Die fehr einträgliche Stelle aufgab und nach Genf zurückfehrte. Nach zehn Monaten wurde ihm ein zweiter Sohn, unfer Jean Jacques, geboren. Seine Geburt toftete ber Mutter das Leben; er durfte es später mit Recht als das erste Unglück seines Lebens bezeichnen, daß seine Wiege neben ihrem Sarge gestanben.

Was wir von der Mutter Rouffeau's wissen, berechtigt uns zu ber Annahme, daß sie auf die perfönliche Entwicklung ihres Sohnes einen großen und vielleicht fehr wohlthätigen Einfluß ausgeübt haben Mit einer nicht gewöhnlichen außeren Schönheit und einem sehr einnehmenden Wesen verband sie einen gebildeten Geist und einen empfänglichen Sinn für Kunft und Literatur. 3hr Vater, ber Bfarrer Bernard, ein fenntnifreicher Mann von Geift und Gefchmacto), hatte fich die Erziehung seines Lieblings fehr angelegen sein lassen. Sie zeichnete, sang und spielte, war wohl bekannt mit der schönwiffenschaftlichen Literatur Frankreichs und hatte poetischen Sinn genug, um bei Belegenheit felbst leibliche Berfe machen zu konnen. 3m Besite ber Kenntniffe und Fertigkeiten, welche zur Theilnahme an dem gefellschaftlichen Leben der höhergebildeten Rreise befähigen, scheint es ihr bazu auch weber an Reigung, noch an Gelegenheit gefehlt zu haben. Die Stellung des Baters, die Beziehungen und Berbindungen des elterlichen Hauses kamen ihr in dieser Rücksicht ohne Zweifel fehr zu ftatten. In einem noch vortheilhafteren Lichte

erscheint sie uns, wenn wir ihr Berhaltnig zu ihrem Geliebten und späteren Gatten in's Auge fassen. Die tiefe und nachhaltige Zuneiaung, welche fie ihm von frühester Jugend an widmet, macht ihrem Herzen alle Ehre. Und wenn in der innigen, treuen Liebe, die fie schon in so jungen Jahren mit bem Gespielen ihrer Kindheit verbinbet, eine gewisse Frühreife bes Gefühls hervortritt, so steht biefer boch eine nicht minder den Jahren voraneilende Besonnenheit maßigend und zügelnd zur Seite. Sie ift fich ber Hindernisse mohl bewuft, welche bie Berichiebenheit bes Standes und Bermögens ber Berbindung mit ihrem Freunde entgegenstellt. Sie ift auch, trot ber Barme und Innigfeit ihrer Empfindungen, umfichtig und verständig genug, beren Bebeutung nicht zu verfennen. Zudem mochte bie kindliche Liebe sie abhalten, einer Neigung nachzugeben, die voraussichtlich zu einem Conflitte mit ben Eltern führen mußte. entschloß sich, zu entfagen, und forderte ben Beliebten auf, ein Bleiches zu versuchen. Als fie aber nach feiner Rudfehr erfannte, baf es ihm unmöglich gewesen, nahm sie keinen Anstand mehr, sich ihm unbedingt binzugeben. Auch trug fie Sorge, bem Manne ihrer Wahl die angelobte Treue unverändert zu bewahren. Als die mehr= jährige Abwesenheit bes Gatten ihrem Bergen gefährlich zu werben brobte 10), rief fie ihn ju fich, um in feiner Rabe ben Schut ju finden, beffen fie zu bedürfen meinte. Man fann barin, wenn man will, einen Beweis von Schwäche erblicen, wird aber zugeben muffen, baß, wenn es eine folche war, fie von ihrer echt weiblichen Ratur, wie von ihrem reinen sittlichen Sinne Zeugniß gibt.

Die Bilbungeftufe, welche bie Gattin Rouffeau's einnahm. laa allerbings über ben Stand ihres Mannes etwas binaus. Es icheint indefi nicht, daß diefes Migverhältniß auf das eheliche Glück irgendwie störend eingewirft habe. Freisich darf auch aus dem Umstande. bag Rouffeau nur ein einfacher Sandwerfer mar, feineswegs geschloffen werben, daß seine geistige Bildung hinter ber feiner Frau weit zurud In Genf existirten zu bieser Zeit überhaupt jene schroffen Gegenfäte nicht, welche anderewo grade in Bezug auf geiftige Rrafte und Intereffen bie verschiedenen Rlaffen ber Befellschaft trennen. Die religiöse und politische Stellung ber kleinen protestantischen Republit brachte es mit sich, daß unter ihren Burgern ein gewiffes Gleichmaß allgemeiner Bildung verbreitet mar, an welchem auch die mittleren und in einem beschränften Grabe felbst bie unteren Stände Antheil nahmen. Der Geift der protestantischen Freiheit hatte bier. in Berbindung mit bem Sinne für republikanische Gleichheit, eine geiftige Atmosphäre geschaffen, beren bilbenber Ginfluß, getragen und verbreitet durch Schule und Leben, sich auf die Gefammtheit ber Bewohner erstreckte 11). Daß auch Rousseau ibn an sich erfuhr, ift

natürlich. Ueberdies steht ja die Thätigkeit der Uhrmacher, welcher Rousseau sich gewidmet hatte, gewissernaßen auf der Grenze von Handwerf und Kunst, so daß sie einen bestimmten Grad der geistigen Keise nicht nur zuläßt, sondern selbst fordert. Auch erfreute sie sich in Genf eines um so größeren Anschens, da auf ihr die materielle Wohlfahrt und der industrielle Ruf der Gemeinde ganz besonders beruhte. Die Gestung aber, in welcher ein Berufszweig steht, seine allgemeine Werthschäung entschedet gar sehr über Maß und Streben der Kräfte, die sich ihm zuwenden. Man darf sich daher nicht wundern, wenn man bei den Genfer Uhrmachern im Allgemeinen einen weit höheren Bildungsstandpunkt antrifft, wie er sonst wohl in solchen Kreisen gefunden wird. Wir begegnen nicht selten Personen aus diesem Stande, die uns durch Geist und Kenntnisse aufsallen, und eine nicht geringe literarische und künstlerische Vildung besitzen 12).

Der Bater Rouffeau's aber erscheint uns als ein würdiger Bertreter ber eben so rührigen, wie intelligenten Bolfsklasse, welcher er Ohne sich gerade burch hervorragende personliche Eigenschaften unter feinen Mitburgern auszuzeichnen, durfte er in ihrer Mitte mit Recht eine ehrenvolle Stellung in Anspruch nehmen. Beschickt und thatig in seinem Berufe, befag er nach bem Zeugniffe feines Sohnes einen Grab geiftiger und fittlicher Bilbung, ber ben Umgang mit ihm auch für Höherstehende anziehend und förderlich machen fonnte 13). Man glaubt bas gerne, wenn man erfährt, bag auf seinem Arbeitstische neben ben Wertzeugen bes Geschäftes bie Schriften bes Plutarch, Tacitus und Hugo Grotius zu finden waren, und er biefe Werke mit Intereffe und Berftandnig zu lesen pflegte. Mochten ihm auch gründliche und zusammenhängende Renntnisse feblen, ein lebhafter Drang und Trieb zu geiftiger Thätigfeit erfüllte Sehr empfänglich für ibeale Einbrücke, hatte er einen offenen Sinn für alles Große und Eble; Interessen von höherer und allgemeiner Urt fanden an ihm einen eifrigen Bertreter. Namentlich war er von einem fast glühenden Batriotismus beseelt. Die Liebe zum Baterlande wirkte in ihm mit ber Gewalt einer mächtigen Leibenschaft, und ließ ihn an Allem, was deffen Ruhm und Freiheit betraf, ben lebendigften Antheil nehmen. Stärfer vielleicht noch war bas Bewuftsein ber verfönlichen Unabhängigkeit. Es hatte zur Kolge, daß er jeden Zwang und Druck entschieden von sich wies und einen tiefen Wiberwillen gegen Gewalt und Unrecht empfand. Doch läßt sich nicht leugnen, daß es auch hin und wieder in einen unberechtigten Stolz überging. Ueberhaupt aber lag in bem Wefen bes Mannes ein Streben, fich geltend zu machen, eine gewiffe Reigung, fich in eine bobere Sphare zu erheben, als bie mar, welche Herkunft und

Man bemerkt biefen Sang schon in ber Gewerbe ibm anwiesen. Werbung um die vornehmere Bredigerstochter, wenn es auch feinem Zweifel unterliegt, bag bie perfonliche Zuneigung in biefem Berhaltniffe das entscheibende Motiv gewesen. Ohne Frage fesselte ihn eine tiefe und innige Liebe an Braut und Gattin. Sie barf barum nicht geringer erscheinen, weil er fie bald nach bem Abschluffe ber Berbinbung verließ, um eine Reibe von Jahren in ber Frembe zu leben. Er folgte hierin nur ber Sitte feiner Landsleute, fich burch zeitweili= gen Aufenthalt im Auslande für bas fpatere Alter die Mittel zu einem bequemeren Leben zu verschaffen. Auch gab er die materiellen Bortheile feiner Stellung fofort preis, ale bie Gattin feine Rabe nicht länger mehr entbehren mochte. Nach ihrem Tobe lebte sie in seinem Bergen fort, und die Liebe ju ihr übertrug fich auf ben Sobn, beffen Geburt ihn berbeigeführt batte. Wir dürfen es biesem wohl glauben, wenn er fagt: "Bierzig Jahre, nachbem er fie verloren, ftarb er in ben Armen einer zweiten Gattin, ben Ramen ber erften auf ber

Zunge und ihr Bild im Herzen."

Wie in diesem besonderen Berhältniffe, so stand er auch im Allgemeinen vorzugsweise unter ber Berrichaft bes unmittelbaren Gefühls. Deftige Erregungen, leibenschaftliche Aufwallungen riffen ihn oft mit sich fort. Er konnte bann unfreundlich, felbst bart werben, mabrend ihm in der Regel ein gutherziges, liebevolles Wefen eigen mar. fer natürlichen Gute lag benn auch ein Erfat fur bie Stärfe und Festigkeit des Charakters, die ihm allerdings fehlte. Er war fein Mann ber bestimmten Grundsäte und bes planmäkigen, konsequen= Wie es nicht felten ber Fall ift, ging auch bei ihm ten Handelns. ber Stärfe ber Empfindung bie Schwäche bes Willens zur Seite. Eben barum ließ er fich felbft, wie die Dinge und Menfchen um fich her oft auch ba gehen, wie sie gerade wollten, wo er bestimmend und leitend batte eingreifen follen. Diefer Mangel an Willens = und Thattraft wurde ihm und seiner Familie in mehr als einer Beziehung verberblich. Auf seine sittliche Haltung scheint er weniger influirt ju haben. Mit Recht rühmt ber Sohn die erprobte Rechtschaffenheit, bie er im Leben und Umgang stets bewiesen habe. Auch bewahrte ihn ber angeborene Takt und ein natürlicher Wiberwille gegen bas Niedrige und Gemeine vor ben Ausschreitungen, zu welchen reizbare, für äußere Einflüsse empfängliche Naturen, wie bie seinige, gar leicht Man barf ihm biefe Mäßigung um fo bober angetrieben werben. rechnen, ba er von Ratur ein Freund bes Bergnugens und bes beiteren geselligen Berkehres war. So liebte er leibenschaftlich bie Jagd und besuchte fleifig die Gefellschaften, ju welchen bamals bie Genfer Bürger sich vereinigten, um ber Unterhaltung, und nebenbei auch bes Spieles und Weines zu pflegen. Freilich wurde in biefen,

mr von Männern besuchten Zirkeln nicht immer bas richtige Maß eingehalten, und es scheint, daß Rouffeau den bedenklichen Einflüffen, welche Gesellschaften folcher Art auf die Reigungen und Lebens- verhältnisse der Theilnehmer zu haben pflegen, namentlich in späterer

Beit, einen zu großen Spielraum geftattet bat.

Das Kind ist immer und überall an Körper und Geist mehr eber weniger bas Cbenbilb feiner Eltern. Bon unferm Jean Jacques gilt bas mehr, wie von manchem Andern. Den Bater namentlich finden wir fpater in den charafteristischen Gigenthumlichkeiten seiner Ratur, wie seines Geistes im Sohne wieder. Freilich war bier ber Umstand von entscheidender Bedeutung, daß durch den Tod der Mutter bie Erziehung bes Rindes, wenn nicht ausschlieflich, so boch vorjugeweise bem Bater zufiel. 3hm ftand babei eine seiner Schwestern, Sufanne, jur Seite, Die fich bes leibenden Anaben mit mutterlicher Sorgfalt annahm. Rouffeau bekennt, bag er ihr vor Allem die Erbaltung feines Lebens verdante; nur die unausgesetten Bemühungen der Tante und seiner Amme Jacqueline hätten ihn vor dem Tobe, ber anfangs unvermeiblich geschienen, bewahrt. Doch bas Uebel, an welchem er von Geburt an litt, begleitete ihn burch bas ganze Leben. Es hatte seinen Grund in einer fehlerhaften Bilbung ber Blase, in Folge beren bei ber geringsten Erhitzung eine von heftigen Schmerzen begleitete Urinverhaltung eintrat. Wenn bieses Leiben in späterer Zeit zwar oft, aber boch nur in fürzeren ober längeren Zwischenräumen fühlbar wurde, so dauerte es dagegen in den ersten Lebensjahren fast ununterbrochen fort. Es bedurfte beghalb von Seiten ber Tante einer unglaublichen Mübe, um bas überbies fehr ichwächliche Rind bei biesen beständigen Krankheitsanfällen zu erhalten. Sie war aber auch, scheint es, von Natur zu solcher Bflege gang besonders befähigt. Ihre anziehende äußere Erscheinung, ihr verständiges und zugleich liebenswürdiges Wefen, ihr heiterer, milber Sinn, ber sich an Gefang und munterer Rebe erfreute, bas Alles machte fie in hobem Grade geeignet, auf bas leibliche Gedeihen wie auch auf die gemüthliche Entwicklung ihres Pfleglings wohlthätig Mit bem Bruber, welchem fie in Sinnesart und Charafter sehr ähnlich war 14), lebte sie im besten Einvernehmen, so daß fie in jeder Beziehung die durch den Tod ber Gattin verursachte Lucke in würdiger Weise ausfüllte.

Neben der Tante war es besonders die Amme, die sich um die Bartung des Kindes bemühte. Die Achtung und Zuneigung, welche ihr Rousseau durch sein ganzes Leben bewahrte, geben ihrer Natur und Sinnesweise das beste Zeugniß 13). Gefund und fräftig, dabei gutserzig und von heiterem Temperamente, pflegte sie den Kleinen mit ausopfernder Liebe, und trug so wesentlich dazu bei, daß es mit seiner

Gesundheit allmälig besser wurde. Das Meiste freilich that die ftarte Constitution, die ihm von Hause aus eigen mar, und sich balb binlänglich gefräftigt hatte, um über die gefährlichen Zufälle ber ersten Jahre ben Sieg bavon zu tragen. Sie konnte sich um so wirksamer geltend machen, ba auch, als er älter wurde, seine Umgebung nicht aufhörte, mit ängstlicher Sorge über ihn zu wachen. ja doch der Liebling des Baters, der in ihm die Mutter wiederfand, und bie gange Buneigung, die er diefer einft geschenkt, auf ben Sobn übertrug. Mit leibenschaftlicher Bartlichkeit bing er an bem Anaben, ber es indef icon fruh empfand, daß ihr eine gewiffe Bitterfeit beigemischt war, welche erkennen ließ, daß ber Bater in ihm auch ben unfreiwilligen Urheber feines Berluftes nicht ganz vergeffen konnte. Uebrigens liegt in diefer schwärmerischen Liebe, die klagt, weint und verzweifeln möchte, die fich in brennenden Riffen und tonvulfivischen Umarmungen Luft macht, ein ftart egoistisches Moment, bei bem es in etwa zweifelhaft wird, ob fie von Dauer fein, und mehr noch, ob fie zu ber opferwilligen Hingebung, die bas Wohl bes Kindes unter allen Umftänden dem eigenen vorzieht, befähigen werbe. Man siebt fich in folchem Zweifel bestärft, wenn man bemerkt, wie ber Bater bie Erziehung bes älteren Sohnes vernachlässigt, so bag berfelbe sich schon in frühen Jahren einem ungebundenen Leben ergibt und feinem Lehrherrn entläuft, um in ber Fremde fpurlos zu verschwinden. Zunächst indeß hatte die entschiedene Vorliebe für den jüngeren Sohn nur die Folge, daß biefer später verfichern burfte, das Kind eines Rönigs tonne feine aufmerksamere und forgfältigere Behandlung erfahren, wie fie ihm in seinen jungeren Jahren zu Theil geworben.

Die erste Erziehung Roupeau's mar eine bansliche im ftrengften Sinne bes Wortes. Er tam wenig ober gar nicht mit ber äußeren Welt in Berührung. Wenn er ausging, fo geschah bas immer nur in Begleitung feiner Umme. Bon ber Strafe hielt man ibn fern, auch befuchte er feine öffentliche Schule. Ein lebendiger Verkehr mit gleichalterigen Anaben fant somit nicht Statt. Das Kind war im Wesentlichen auf bas väterliche Saus und auf ben Umgang mit ben bort lebenben erwachfenen Berfonen angewiefen. Allem war es die Sorge um seine Gefundheit, welche den Bater beftimmte, ihn fo viel wie möglich allen äußeren Ginfluffen zu entziehen. Auch, scheint es, entbehrte er die Rabe seines Lieblings nicht gerne, ber ihm felbst bei ber Arbeit Gesellschaft zu leisten pflegte. Rleine nicht beim Bater, fo verweilte er im Zimmer ber Tante, fab gu, wie diese sich mit ihren weiblichen Arbeiten beschäftigte, ober lauschte still ben beitern Liebern, die sie in reicher Auswahl zu singen Neigung und Trieb, aus dem häuslichen Kreife berauszu= treten, waren ihm fremb; ber enge Raum und die beschränkte Um=

gebung entsprachen seiner Natur. Er fühlte sich in ihnen um so mehr befriedigt, als man ihm stets mit liebevoller Theilnahme entzgegen kam, ohne doch durch eine übertriebene Zärtlichkeit ungeregelte, launenhaste Begierben zu erregen. In ruhigem, gleichsörmigem Gange sloß das Leben dahin. Zu Extravaganzen sehlte jeder Anlaß, da die freie Bewegung innerhalb der gewohnten Schranken in keiner Beise gehemmt wurde. Auch zu losen Streichen, wie sie sonst wohl in diesem Alter geübt werden, hatte er weder Gelegenheit noch Neizung 16). Ueberdies mochte, falls sich hin und wieder eine solche regte, die Furcht vor dem Bater, der trop seiner Borliebe zu Zeiten

strenge, ja hart werden konnte 17), abhalten, ihr zu folgen.

Ohne Zweifel war bem jungen Rousseau von Hause aus bie Richtung auf ein mehr innerliches leben eigen. Die Ablöfung von ber Außenwelt trug aber wesentlich bazu bei, baf biefelbe schon früh entwickelt wurde. Den erften Unterricht erhielt er vom Bater, unter beffen Unleitung er in furger Zeit fpielend lefen und fcbreiben lernte. Eine ftrenge, regelrechte Methobe tam babei nicht zur Unwendung. Sie lag bem Befen bes Baters ferne, ber felbft, mas er an Biffen und Renntniffen besaß, sich gelegentlich als Autobidakt angeeignet hatte. Wie wenig ber Mann zu unterscheiben wußte, mas fich für bas findliche Alter eigne, zeigt sich bei ber Bahl ber Bücher, die er dem Sohne zur Uebung im Lefen in die Hände gab. Die verstorbene Mutter batte eine kleine Bibliothek binterlassen, welche die in jener Zeit gelesensten Romane, die Astraea, Cassandra u. s. w. enthielt. Diese wurden gur hand genommen, und es tam babin, bag ber fünfober sechsjährige Anabe fie nicht blos fertig, sondern auch mit Interesse und innerem Berftanbniffe zu lefen begann. Es scheint nicht, bag bas bem Bater irgendwie Bebenken erregte. Freilich mar feine Bilbung nicht ber Art, bag er ben Ginfluß hätte würdigen können, ben bie Schilderung ibealer Berhältniffe und leibenschaftlicher Erregungen auf die lebendige Phantafie und das empfängliche Gefühl des Kindes Weit entfernt, biefer frühreifen Entwicklung bemmend entgegen zu treten, ging er felbft auf die Reigung feines Gobnes ein, die, ohnehin schon lebhaft genug, nun einen feltenen Grad ber Stärke gewann. Balb murbe bie Lefture bas vornehmite, ja bas einzige Bergnügen bes kleinen Jean Jacques. Um Tage las er bem Bater vor, mahrend diefer bei ber Arbeit beschäftigt mar; bes Abends löften sich beide ab, und ba das Interesse an bem Inhalte nicht gestattete, bas Buch vor bem Schluffe megzulegen, fo geschah es nicht selten, baf die Situng bis jum lichten Morgen bauerte, wo ihr bann ber Bater wohl mit einem : "wir wollen zu Bette gehen, ich bin boch findischer wie bu, " ein Enbe machte.

So ging's fort, bis bie Bibliothet ber Mutter erschöpft mar, und

bie Lesewuth batte vielleicht aus Mangel an Stoff verrauchen musfen, wenn nicht inzwischen ber Bfarrer Bernard gestorben, und ein Theil feiner Bücherfammlung in ben Besit feines Schwiegersohnes übergegangen mare. Man konnte fo an ber liebgeworbenen Gewohn= heit festhalten. Doch ber Charafter ber Letture anberte fich burchaus. An die Stelle der Romane traten Schriften wissenschaftlichen ober boch ernsteren Inhaltes. Werte aus ber Brofan- ober Kirchengeschichte, philosophische Abhandlungen, Dichtungen ber älteren und neueren Rlaffiker 18) folgten einander, wie es scheint, in bunter Reihe, ohne Blan und Ordnung, wie Zufall und Laune fie eben an die Hand gaben. Wie mannigfach und bisparat ber Stoff auch fein mochte, man las fort und fort mit unvermindertem Intereffe. Diefelbe Empfänglichfeit befeelte ben boch ichon älteren, in praftifcher Thätigfeit lebenben Bater, wie den siebenjährigen Sohn, der über den Thaten der Helden Blutarch's und ben Aussprüchen ber Rirchenväter bie Spiele ber Kindheit veraak.

Inzwischen gab im Laufe bes Jahres 1720 ein zufälliges Ereigniß seinem Leben eine andere Wendung. Der Bater gerieth mit einem frangofischen Sauptmann, ber in Genf bei feinen angesebenen Bermandten zu Besuch war, in Streit. Der Offizier, ein eben so anmagender, wie ehrlofer Mensch, zog sich feige zurück, als Rouffeau zu einer Entscheidung burch bie Waffen brangte. Um sich aber für biese kleine Niederlage zu rächen, klagte er seinen Gegner an, bag er gegen die Gesetze bes Staates innerhalb ber Stadt den Degen gezogen habe. Man wollte nun Rousseau in's Gefängnif schicken. Dieser war bereit, verlangte aber, daß, wie das Gefet es vorschreibe, auch fein Unfläger verhaftet werbe. Da bie Beborbe unter bem Ginfluffe der Familie des Hauptmanns darauf nicht einging, beschloß er, sich lieber freiwillig für immer aus feiner Baterftabt zu verbannen, als in einer Sache nachzugeben, bei welcher ihm Ehre und Freiheit in Frage zu fteben ichienen. Er nahm feinen Wohnsit in Rhon, in ber Nähe von Genf. Der Sohn aber blieb unter ber Aufsicht und Leitung feines Dheims Bernard zurud, und murbe balb nachher gu einem Landpfarrer in Benfion gegeben. Bevor wir ihm borthin folgen, werfen wir einen Blick auf ben Ginfluß, welchen leben und Erziehung im elterlichen Saufe auf feinen Bilbungsgang ausznüben aeeianet waren.

Rouffeau sagt von sich selbst: "wenn jemals ein Kind eine vernünftige und gesunde Erziehung erhielt, so war ich es," und er fügt hinzu, daß, je reissicher er über die Sache nachdenke, er um so mehr in dieser Ueberzeugung bestärkt werde. Wöglich, daß man sein Urtheil zu günstig findet, dennoch wird man ihm eine große Berechtigung nicht absprechen können. Es ist allerdings leicht, im Hinblic auf die spätere Entwicklung seines Lebens und Charakters in seiner häusslichen Erziehung manche Mängel zu entdecken. Uebersehen wir aber darum nicht, wie sie eben vermöge ihrer eigenthümlichen Beschaffensheit nicht wenig dazu mitgewirkt hat, daß die bedeutsamen, charakteristischen Elemente seines Wesens sich in angemessener Weise entsalzten durften. Freilich konnte sie nur pslegen und fördern, was an

natürlich = geiftiger Anlage und Begabung vorhanden war.

Der leidende Ruftand, in welchem Rouffeau die ersten Jahre seines Lebens hinbringen mußte, sett nicht gerabe einen schwachen Rörver voraus. Im Gegentheil zeigte fich fpater, bag feine leibliche Constitution von fräftiger Art, und zu nachhaltigem Widerstande, wie zu großen Anstrengungen wohl befähigt war. Das Uebel, an welchem er von Geburt an litt, mar ein lokales, und ba es die ebleren Theile des Organismus nicht berührte, ziemlich gefahrlos. Indeß konnte es boch seiner Natur nach auf die äußere und innere Entwickelung bes Leibenden nicht ohne erheblichen Ginfluß bleiben. Gin beftandiger ober boch oft wiederfehrender und zugleich heftiger Schmerz gibt auch dem robuften Körper allmälig eine große Reizbarkeit. überdies, wie das bei Rouffeau der Fall war, die sensible Seite des Organismus vorzugsweise ausgebilbet, so wird biese Einwirkung um jo burchgreifender. Der schmerzerfüllte Rorper gerath in eine fieberhafte Aufregung, in welcher jebe ftorenbe Berührung mit ber Außenwelt lebhaft empfunden und abgewiesen wird. Weicht ber Schmerz, so tritt eine große Abspannung ein, ein tiefes Bedürfnig ber Erholung und Ruhe, zu beffen Befriedigung wiederum eine große Abgeschlossenheit nach Außen unumgänglich ift. Die längere Dauer und öftere Wieberfehr folcher Buftande führt nothwendig zu einem mehr pafniven Berhalten 19), bas jebe Auftrengung bes Rorpers, jebe Bethatigung ber leiblichen Kräfte scheut, und ben Verfehr mit der auferen Umgebung, welcher beständig Störungen befürchten lakt, möglichft meibet.

Es ist also nicht auffallend, daß der junge Rousseau, ganz im Gegensate zu der großen Mehrzahl der Knaben seines Alters, keine Neigung zeigt zu jenem unruhigen, oft wilden und ungebundenen Treiben, dem die frische, noch ungebrochene Lebenskraft sich hinzugeben pflegt. Ihm ist es wohl im häuslichen Kreise, wo er den Anstorderungen des körperlichen Zustandes in jedem Augenblicke gerecht werden kann, wo Ruhe und Bewegung ihm nach Wunsch zu Gebote stehen, wo die lästigen oder schädlichen Einslüsse der Außenwelt, der natürlichen, wie der menschlichen, ihm nicht in den Weg treten. Eine andere Frage ist es, ob die Erziehung dieser Disposition nicht hätte entgegen wirken, die Kräftigung des passiven Körpers durch fortgesetzt zweckmäßige Uebung in's Auge fassen und den Hang zur Absonderung

burch Beförderung des Umgangs mit Kindern von gleichem Alter bekämpfen follen. Ein folches Berfahren fett allerdings ein bewuftes Berftandniß von bem Zwed und ben Mitteln ber Erziehung voraus. Davon aber fann in biefem Falle nicht die Rebe fein. Es lag bem Bater Rouffean's ferne, wie benn biefer Mann überhaupt zu benjenigen gehört, die nicht burch unbefangene objective Reflexion, fonbern lediglich burch die unmittelbare, fich von felbst ergebende Ein= wirkung ihrer Berfönlichkeit bie Erziehung des Kindes leiten ober vielmehr bedingen. Man darf baber mohl behaupten, daß die Erziehung Rousseau's eine naturwüchsige war, sofern sie nicht nach bewußten Grundfägen geregelt, fonbern von ben gegebenen Berfonen und Verhältnissen unwillfürlich bestimmt wurde.

Die Beschränkung bes Kindes auf Haus und Kamilie bat ibre guten, wie ihre schlimmen Folgen. Die einen wie die andern treten uns fpater im Leben und Charafter Rouffeau's entgegen. Er flagt wiederholt über seine "natürliche Schüchternheit", die er niemals habe überwinden können. Sie war ohne Zweifel zunächst in bem förperlichen Zustande begründet, aber eben so gewiß hat die Lebensweise ber ersten Jahre sehr dazu beigetragen, daß fie eine bleibende Eigenschaft wurde. Sie machte es ihm unmöglich, fich im gesellschaft= lichen Leben frei und ficher zu bewegen. Sie gab feinem Benehmen bas Unbeholfene, Linkische, bas trop ber großen Aufmerksamkeit, welche er seiner äußeren Haltung zuwandte, zu seinem eigenen steten Berdruft immer wieder bemerkbar wurde, so bald er in einen größeren Rreis von fremden Menschen eintrat. Behaglich und frei, ju ungezwungener Mittheilung geschickt fühlte er fich nur in ber Umgebung nahestehender, ihm perfonlich liebgewordener Bekannten. Er suchte eben immer bas Baterhaus mit feinen Bewohnern, die eine unübersteigliche Schranke zwischen ihm und ben übrigen Menschen gezogen hatten. Aufgewachsen in einer Umgebung, Die ihn unausgesett mit zärtlicher Sorgfalt behandelte, und ihn burch Liebe an sich fesselte, ohne durch Zwang oder pedantische Regel seine Natur in ihrer offenen und freien Neugerung zu hemmen 20), tonnte er zu Fremten, weil sie weber diese Freiheit gestatteten, noch auch jene herzliche Theilnahme entgegen brachten, fein perfonliches Berhältniß gewinnen. Sie blieben ihm eben fremt, mahrent boch gerate bie Intimitat bes bäuslichen Lebens das Bedürfnift nach einem innigen, auf gegenseitiger Zuneigung beruhenden Berkehre wenn nicht geweckt, so doch gepflegt und für immer feftgeftellt hatte.

Wird das Kind nicht von früh auf an den Umgang mit Fernerstebenben, an eine richtige, wenn auch junächst nur unmittelbare Schätzung frember Perfonlichkeit gewöhnt, fo wird es fich biefe im späteren Leben entweder zu ferne stellen oder zu nabe rucken. Beil

es in ihr nicht findet, mas es in ber Familie zu finden gewohnt mar, wird es von ihr abgeftoffen und ftoft fie felber ab; bas Gefühl bes Fremden geht über in die Empfindungen ber Ralte, ber Gleichgültigfeit, bes Miftrauens und ber Abneigung. Zugleich aber tritt, wo eine gemiffe Berwandtschaft ber Naturen, ein boberer Grad perfonlicher Theilnahme fühlbar wird, ber Drang zu einer maflosen Singebung, ju einem unbedingten Bertrauen ein. Die fremde Berfonlichfeit wird unvermerft an bie Stelle ber Beliebten früherer Tage geruct, und es ift nicht immer ihre und nicht ihre Schuld allein, wenn ne diese Stelle nicht behaupten kann ober will, wenn bas scheinbar jo innige Berhaltnif, fei es nun bas jum Freunde, jur Geliebten ober iraend ein anderes, sich balb wieber löst ober gar in sein Wegentheil verwandelt. Rouffeau's späteres Leben bietet in feinen perionlichen Beziehungen mannigfache Beispiele von biesem Schwanken wischen entgegengesetten Empfindungen, von einem raschen Bechsel ber Ru = und Abneigungen. Es ift ihm felten ober nie gelungen, ein bauernbes ungeftortes Berhältniß zu irgend wem zu begründen. Trot feines liebevollen und liebebedürftigen Herzens 21) wurde er den Menschen mehr und mehr entfremdet, und wo er mit bem Ginen ober Anderen in Berührung fam, feben wir ber entschiebenen Unnaberung früher ober fpater eine eben fo entschiedene Abtehr folgen.

Doch vergessen wir die andere Seite ber Sache nicht. langere und ausschliekliche Berweilen in bem engen Kreise geliebter Berfonen führt zu unberechtigten Ansprüchen an bie übrigen Menschen, die, weil sie nicht befriedigt werden können, eine größere oder geringere Entfremdung und zugleich vielfaches eigenes Leid zur Rolae Aber was bem Menichen genommen wirb, bas fommt ber Menschheit zu Gute. Es ist boch immer nur die Liebe, welche die Liebe im Bergen bes Menschen wedt und nährt, und wo biefe einmal lebendig geworben, verleugnet fie fich nie. Ein Kind, bas wie Roufjeau die für alle fünftige Entwicklung grundlegenden Jahre in liebevoller Umgebung verlebte, wird die Empfindungen des Wohlwollens und ber Auneigung ftets bewahren. Möglich, daß fie in Folge wieberholter Enttäuschungen bin und wieber zurücktreten und am Ende gar bem Gingelnen gegenüber verftummen 22), gang erfterben werben ne schwerlich. Sie sind ein nothwendiges Moment des inneren Lebens, und bedürfen stets eines Gegenstandes, bem fie sich zuwenden tonnen. Erscheinen bie Menschen, wie fie eben find, ihrer nicht wurbig, so wird boch bas Menschliche in ihnen, ihr gemeinsames Wesen und Schickfal die Theilnahme fesseln. Aus solchem Interesse sind Die Gebanten und Werte Rouffeau's, vor Allem Die, welche feinen Ruhm begründet und ben Dank ber Nachwelt verdient haben, entiprungen. Mögen bei ihrer Abfassung immerhin auch manche anbere Motive bestimmend gewesen sein, in letzter Instanz hat boch seine berzliche Theilnahme am Wohl und Wehe der Menschen, die ihn auch im Leben fortwährend begleitete, Kopf und Feder in Bewegung gestett. Und dieses fruchtbare Mitgefühl wurzelt zumeist in der Liebe, die er im Vaterhause genoß und üben durste.

Man pflegt Rouffeau, und nicht mit Unrecht, einen Ibealiften Run ift zwar die ideale Richtung eines Menschen nie zu nennen. und nirgend das ausschliefliche Brodukt der Erziehung. springt vielmehr aus seiner Naturbestimmtheit, aus einer gewissen finnlich = geiftigen Anlage, zu beren Ausbildung aber Leben und Umgebung fehr viel beitragen. Die Absonderung von ber Augenwelt, in welcher Rouffeau die Jahre der Kindheit verlebte, führte von felbst Dabin, daß der mit einer lebhaften Phantasie begabte Knabe sich allmälig eine innere Welt fchuf, in beren Vorstellungen er Erfat fand für die ihm fern bleibende Wirklichkeit. Diese Reigung, sich in sich felbft gurudgugieben, fich im Berkehre mit ben, bem eigenen Innern entstammenden Borftellungen, Bilbern und Gebanken zu befriedigen, bat ibn in seinem späteren leben nie verlassen. Gie mar ber pornehmste Grund, daß er sich mit ben Erscheinungen bes außeren Lebens, wie sehr sie ihn auch zeitweilig anzogen, boch nie innig und dauernd befreunden konnte. Der ihnen eigene Charafter durchgangiger Bedingtheit, die Keffeln, welche ihre festbestimmten Formen ber freien Bewegung bes Geiftes anlegen, trieben ihn immer wieder in ben stillen, traulichen Kreis ber innern Welt zurud, wo er ungeftort finnen und benten, träumen und phantafiren durfte. Wir können es in seinem perfonlichen Interesse, vielleicht auch mit Rudficht auf bie in feinen Werten hervortretenbe Ginseitigkeit bedauern, baß bie Realität der Menschen und Dinge ihm keine nachhaltigere Theilnahme abzugewinnen vermochte. Aber ber Werth diefer Werke be= ruht boch wesentlich auf ihrem idealen Gehalte, und ihn konnte Rouffeau nur barum binein legen, weil er in seiner Rolirung gleich anfangs auf fich felbst und ben idealen Fonds seines Wefens hingewiefen murbe.

Wir meinen freilich nicht, daß die Beschräntung auf Haus und Familie den Menschen nothwendig zum Ibealisten bilde; sie ist im Allgemeinen sogar eher geeignet, das gerade Gegentheil, den Philister, zu schaffen. Abgeschen von der natürlichen Anlage, kommt hier Alsles auf die umgebenden Personen, sowie auf die Art und die Gegenstände der Thätigkeit an. In der einen wie in der andern Beziehung waren die Lebensverhältnisse Rousseau's der Entwicklung seines ideaslen Sinnes besonders günstig. War doch der Vater im Grunde eine ähnlich angelegte Natur; und wenn er gleich für die Ausübung eines sehr reellen Beruses erzogen und ihm mit Liebe und Ersolg zugethan war,

so trat die ideale Seite seines Wesens doch nicht selten stark und lebendig hervor. Wir bemerken sie in seinem Verhältniß zur Geliebten wie zur Gattin, in seinem Streben in die Höhe wie in die Weite, in seiner großen Empfänglichkeit für geistige Interessen und Eindrück, in seiner freien, patriotischen Gesinnung wie in seinem stolzen Ehrzesühl und Unabhängigkeitssinne. Allerdings ging er in diese Richmung nicht so tief ein, daß er sich vom Leben und der Welt, wie sie eben sind, hätte abkehren mögen; er liebte es, das eine zu genießen und mit der andern zu verkehren. Zu Hause indeß, in dem keständigen Umgange mit seinem Lieblinge, machte sie sich ohne Zweisel in Wort und Benehmen vorzugsweise geltend. Ihr Einsluß auf den Sohn mußte aber um so größer sein, da sie in ihm einer verwandten Natur begegnete und durch keine gegenstrebenden Einwirkungen geshemmt wurde.

Nicht minder wirksam war die Romanlekture, so fern sie dem in sich gefehrten kindlichen Geiste die ihm zusagende Nahrung barbot. Die Werke, welche Rouffeau bamals in die Bande fielen, gehörten einer Gattung an, die so recht eigentlich bazu gemacht mar, ben jugendlichen Sinn von ber außeren Welt abzulenten und in bas Bebiet ber subjectiven Borftellungen und Empfindungen einzuführen. bewegen fich in einer burchaus ibealen Sphare; die Menschen und Buftanbe, welche fie schilbern, haben mit bem, was bas wirkliche Leben bietet, wenig gemein; es sind die fünstlichen Bebilbe einer bichterischen Phantafie, bie in ihnen ihre felbstgeschaffenen Ibeale ju verförvern strebt. Sublime Charaftere mit boben, nicht felten überidwenglichen Gefühlen. Tugendhelben voll von erhabenem, ichwungreichem Bathos, unschuldige Wefen mit reinem Sinn und ben beften Absichten, garte und lautere Reigungen, temperirte Leibenschaften mit einem Anfluge von schwächlicher Sentimentalität, rührende ober erschütternbe Conflitte bieser schönen Seelen mit ber trivialen Wirklichfeit, die fich aber in der Regel fügen muß — bas find im Allgemeinen bie Elemente, beren Mischung ben Inhalt biefer Dichtungen Rein Bunber, daß sie den jungen Rouffeau mit feltsamen, romantischen Borstellungen von Welt und Leben erfüllten und so fest in ihren reizenden Zauberfreis bannten, bag er fich auch im reiferen Alter, trot aller Erfahrungen, von ihnen nicht loszumachen vermochte.

Zugleich aber wirkten sie mächtig auf sein Gefühlsleben, das sich in seiner wunderbaren Frühreise in die dem kindlichen Alter so fern liegenden Empfindungen mit inniger Theilnahme versenkte. "Ich hatte", sagt er von sich selbst 23), "noch gar keine Vorstellungen von den Dingen, und schon waren mir alle Gefühle bekannt; ich hatte noch Nichts begriffen und bereits Alles empfunden." Wenn er aber dann hinzufügt: "Diese unbestimmten und mannigfaltigen Bewegun-

gen bes Herzens tangirten bie Vernunft nicht, die noch nicht da war, aber fie schufen mir boch eine von ungewöhnlicher Art", fo ift bas vollkommen richtig. Die früh = und am Ende auch vorzeitige Ent= wicklung bes Gefühls hat ben Geift Rouffeau's nicht gehindert, Die ihm eigene Rraft, Rlarbeit und Scharfe zu entfalten, aber fie bat boch fehr bestimmend auf die Richtung und Art seines Denkens eingewirft. Rouffeau hat sich felten und nachhaltig niemals mit Gegenftanben benfend beschäftigt, bie er nicht zuvor mit bem Gefühle ergriffen; wo immer fich feine Betrachtung auf ben Kern und bas Befen ber Dinge richtet, verrath fie neben bem Lichte, bas bem Geifte entströmt, bie Barme, welche aus bem Bergen ftammt. Und wenn auch in ber Entwicklung ber Grundgebanken die Scharfe ber logischen Consequenz sich geltend macht, so tritt boch auch nicht nur in ber oratorischen Form bes Vortrags, sonbern auch in seiner nur im Großen und Ganzen geschloffenen, nicht felten burch Sprünge und Abschweifungen unterbrochenen Gliederung die Gewalt der stets mitwirkenden Empfindung hervor. Was aber den Inhalt der Borftel= lungen und Gefühle angeht, die fich in seiner findlichen Seele festfetten, fo hat die verberbliche Macht ber fo frühe schon geweckten Leibenschaften sich sowohl an ihm felbst erwiesen, wie in Charafter und Wirkung seiner Werke ausgeprägt. Indest ift boch auch nicht zu übersehen, daß die idealen Momente, welche er auf diesem Wege aufnahm, die lautere, lichte Ibealität ber Anschanung und bes Gebantens, bie in Leben und Schriften, trot ber unleugbaren Trübung burch manche bunkele Fleden, doch ber vorherrschende Grundzug ift, gefichert und fester begründet haben.

Noch von einer andern Seite her wurde bas Gefühlsleben in biesen jungen Jahren bei ihm geweckt und in eine bestimmte Richtung gelenft. Eine fenfible Natur, wie die feinige es war, ift im bochften Grabe für die Einwirkung ber Tone empfänglich. Bor Allem ift es bie fanfte, rührenbe, melobiofe Musit, welche fo gestimmte Seelen einerseits im reizbaren Zustande zu beruhigen, andererseits in ben Beiten ber Erichlaffung in angemeffener Beife ju erregen pflegt. Dier fam nun ber Neigung Rouffeau's bie Sangesliebe ber Tante befriedigend und fördernd entgegen. Ihr verbanke er, fagt er uns, ben Geschmack ober vielmehr die Leidenschaft für die Musik, die aller= bings erst später in voller Kraft bervortrat, ihn aber bann bis zum Ende bes Lebens nicht mehr verließ. Roch in fpaten Jahren lebten die Melodien der einfachen Lieber, die er zu den Füßen der Tante fitend in ftiller Zufriedenheit gebort, in feinem Bergen und Gedacht= nisse fort; sie konnten ihm auch bamals noch, wenn er sich ihrer erinnerte, Thranen freudiger Rührung entlocken. Dag aber fein musitalischer Sinn grabe biese Rahrung fand, war für die besondere

Gattung der Musik, welche er später theoretisch und praktisch vertrat, von entscheibender Bebeutung. Wir können freilich über ben Charatter der Lieder, die hier in Frage kommen, nicht genauer urtheilen. Batten fie im Allgemeinen bem geglichen, von welchem uns Rouffegu in ben Confessions ein verstummeltes Fragment mittheilt, so wurden wir in ihnen den Ausbruck zarter perfonlicher Empfindung, vielleicht mit einem fentimentalen Unfluge, finden durfen. Jedenfalls ift bie Annahme geftattet, bag in Liebern Diefer Art, wie fie namentlich Frauen von der Bilbung und Lebensrichtung ber Tante zu fingen lieben, wenn sie auch feine eigentlichen Bolfslieder find, Die einfachen Klänge ber naturlichen Herzensregungen, ber Freude und Liebe, ber Rührung und Wehmuth vorherrichen. Sie waren es auch, auf welche Rouffeau zu aller Zeit mit entschiedener Borliebe lauschte, und die ibn, als er später auf diesem Gebiete fritisch und produktiv auftrat, bestimmten, die natürliche Musik des Herzens, wie sie sich in funftlofen fangbaren Melobien, welche Gehalt und Charafter ber uriprünglichen Empfindungen einfach, aber beutlich und bestimmt wiebergeben, ausspricht, gegenüber ber complicirten Runstmusik geltend u machen.

Reine Frage, bag Rouffeau von Saufe aus eine entschieben fubjective Natur war. Auch ift er es Zeit feines Lebens geblieben; fein Berhältniß zur umgebenden Außenwelt ist fort und fort durch den meigenen Inhalt feiner Berfonlichkeit bestimmt worden. Wir faben, wie febr bas Leben im Saufe ber Eltern geeignet mar, ibn in biefer individuellen Sphare festzubannen. Indek enthielt es boch auch Elemente anderer Art, beren Einwirfung ibn vor einer ausschließliden Herrschaft bes eigenen, auch in feinem größten Reichthum immer noch bürftigen 3ch bewahrte. Bor Allem war es fo beschaffen, baß die Grundbedingungen bes sittlichen Lebens, bas perfonliche Selbstgefühl und die Fähigkeit der Hingebung an böbere, als perfonliche Intereffen Raum und Anlaß zur Entwicklung fanden. die Erziehung Rouffeau's nicht von festen Brinzipien zu bestimmten Zielen geleitet wurde, so war sie bafür andererseits auch frei von 3mang und Gewalt, wie fie gar oft beim Kinde die Freiheit des Billens hemmen und seine angeborne Kraft für immer abstumpfen. Der junge Rouffeau batte bas Gluck, fich ungeftort bewegen, in ieinem Thun und Laffen ben Antrieben ber eigenen Natur folgen zu durfen. Man genirte ihn nicht und hütete sich wohl, seine berechtigten Buniche und Neigungen zu burchfreuzen. Auch drängte man ihn nicht in eine Richtung, die ihm fremd und unangemessen war, sondern begnügte sich bamit, ihn vor Ausschreitungen zu bewahren, die bei seinem Naturell eben nicht bäufig und bedenklich fein konnten.

Bon teinem beengenden Zwange berührt, gemiffermaßen fein eigener Berr in ber beschränften findlichen Sphare, mußte bas Bewußtfein ber verfönlichen Eigenheit und Selbftftandigfeit unwillfürlich erwachen, und um fo festeren Bestand gewinnen, ba grade bei sensiblen Naturen bem Drange zur passiven Hingebung ein sehr pointirtes 24) Selbstgefühl gegenüber zu stehen pflegt. Dazu tam bann ber birette Ginfluß, welchen Haltung und Wort bes auch in biefer Beziehung gleichartigen Baters ausübten. Wie man über biefen Mann auch urtheilen möge, ben Sinu für perfonliche Freiheit, Ehre und Unabhangigfeit befaß er in hohem Grabe. Und er wird nicht verfehlt haben, ibn auch, fo viel an ihm lag, ber Seele bes Sohnes einzupflanzen. Die Unter= baltungen, welche er mit ihm pflog, die gemeinsame Lefture boten bazu eine stets bereite Gelegenheit. Die lettere, namentlich als sie fich auf historische Stoffe manbte, bie Belben bes Alterthums 25), wie die großen Männer ber Seimat kennen lehrte, übte eine mächtige und nachhaltige Wirfung. Die Größe des Sinnes, die Rraft des Willens, bas ftolze Bewuftsein bes eigenen Werthes und Bermögens weckten in dem Anaben die verwandten Regungen, und boten ibm lebendige Mufter und Borbilder, an welchen sie, trot aller Gegenwirfungen ber eigenen Natur, wie ber außeren Berhaltniffe, fich erhalten und ausbilden konnten. Zugleich - und bas war am Ende bas Wesentlichere — gaben sie biesen Strebungen, die in ihrer Allgemeinheit leicht ziel = und fruchtlos hätten bleiben mogen, einen bestimmten Inhalt.

Die carafteristische Eigenthümlichkeit bes Heroismus ift bie Erhebung über bas eigene 3ch und feine fleinen beschränften Interessen zu einer freien Hingebung an böbere und allgemeinere Lebenstreife, unter welchen bas Baterland bie erfte Stelle einzunehmen Unverkennbar neigte die Natur Rouffeau's zu jener schwächlichen Selbstsucht, die fich in ber engen Sphare ber perfonlichen Die idealen Gestalten ber 3mede und Bedürfniffe befriedigt. Geschichte aber erhoben ihn immer wieder über die Mifere bes Egoismus, fo oft er auch in fie zu versinken brobte. Und wenn es ihm gleich an Gelegenheit, vielleicht auch an Kraft fehlte, ihnen in That und Leben gleich zu werben, so hatten sie boch solche Gewalt über ibn, daß ihre Tugenden, vor Allem ihr opferwilliger Batriotismus, ihm ftets als die leuchtenden Zielpunkte eines höheren menschlichen Strebens vor Augen ftanben. Dabei mar es ein glücklicher Umftanb, baß die Borftellungen, welche ber Anabe aus ber Geschichte gewann, ben Anschauungen ber Gegenwart und seiner nächsten Umgebung nicht widersprachen. Liebe zum Baterlande, Anhänglichkeit an feine Berfassung und Institutionen, Stolz auf feine Beschichte, ein leben= Diges Gefühl für bas Gesammtleben eines fich felbst regierenden Bür=

gerstandes maren, wenn auch nicht mehr in bemfelben Dafe wie rüher, boch auch damals noch in hohem Grate den Bürgern ber Benfer Republit eigen. Wir fagten icon, bag biefer Patriotismus auch ben Bater Ronffeau's befeelte, und finden es natürlich, daß er nich eifrig bemühte, ben Sohn mit benfelben Gefinnungen zu erfüllen. Er machte ihn befannt mit ber Geschichte bes Staates, mit ber Begrundung feiner burgerlichen und religiöfen Freiheit, mit ben Rechten und Pflichten bes Bürgers. Auch praktisch führte er ihn in bas leben ber Gesammtheit ein, fo weit bas bei bem Rinbe möglich war. Er nahm ben Knaben mit zu ben Burgerfesten, wie fie zu biefer Zeit, in Berbindung mit militärischen Uebungen, mehrfach in Genf begangen wurden, und mußte ihn fo für fie zu interessiren, daß fie einen

unauslöschlichen Gindruck in ihm zurückließen 26).

lleberhaupt aber war die sittliche Haltung der Familie Rousleau's eine folche, daß fie fich burch biefelbe weit über bie eigentlichen Bolfstreise erhob. Wurden auch ihre Mitglieder nicht durch feste allgemeine Prinzipien geleitet, so besaffen sie boch alle ein angebornes Beingefühl für bas Schickliche und sittlich Reine, so wie einen unmittelbaren, aber barum vielleicht nur um fo wirksameren Widerwillen jegen bas Gemeine in Wort und Leben. Den Bater mochte zuweilen sein lebhaftes Temperament, seine Reigung, die Freuden bes Bebens zu geniefen, über die Grenze bes Erlaubten hinausführen, boch scheint er im Allgemeinen auch bann jeden eigentlichen Erceß vermieben und ben Anftand gewahrt zu haben. Bu Saufe nament= lich, dem Sohne gegenüber, hielt er mit größter Sorgfalt Alles ferne, mas bem findlichen Sinne beffelben irgendwie batte gefährlich merben tonnen. Die Tante Rouffeau's zeichnete fich eben fo, wie ihre beiben Schwestern, in sittlicher Beziehung burch ein musterhaftes Berhalten aus. Gine Berührung mit Andern fand taum ftatt; bas robe, ungejegene Treiben ber Strafenjugend blieb bem jungen Rouffeau fremd. In seiner Familie aber, fagt er uns felbst, vergag man in Benehmen und Rebe nie die Achtung, welche man ber Reinheit und Unschuld tes Kindes schuldig ift. Zubem bemühte fich ber Bater mit großem Erfolge, ibm schon früh einen innern Abschen vor Ausschweifungen und Lastern einzupflanzen, indem er ihm die widermärtigen Wirkungen berselben an Trunkenbolden, gefallenen Mädchen u. s. w. zur bireften Unschauung brachte.

Bei einem Naturell, wie Rousseau es hatte, mar diese Ausbilbung bes sittlichen Sinnes eben so nothwendig wie heilfam. felbst schildert es als höchst leibenschaftlich und von sehr sinnlicher Art 27). Schon als Kind empfand er die heiße Glut des sinnlich erregten Blutes, und wie in mancher andern Begiehung, fo entwidelte er fich auch nach diefer Seite bin überraschend früh und schnell. Sein entzündliches, fast lascives Temperament wurde in späterer Zeit die Ursache mancher Berirrungen, und würde ihn vielleicht physisch und moralisch zu Grunde gerichtet haben, wenn nicht der angesborne und durch die erste Erziehung fest begründete Sinn für sittlichen Abel und Reinheit seiner Sinnlichkeit entgegengewirft und ihre starken Antriebe abgeschwächt hätte.

Als Rouffeau aus bem elterlichen Saufe ichied, nahm er ein reines, unbeflectes Berg und bobe sittliche Ibeale mit fich, die, wenn sie auch zeitweilig zurücktraten, boch beständig in ber Tiefe seiner Seele fortlebten. Nicht minder begleitete ihn ein lebendiger religiöfer Glaube, beffen bogmatischer Inhalt zwar beschränkt sein mochte, sich dafür aber um fo fefter in Sinn und Gemuth eingeprägt hatte. Natürlich ift die bestimmte Fassung, welche Rousseau in feinen Schriften seinen religiösen Ueberzeugungen gegeben bat, bas Werf ber späteren Entwicklung. Sieht man aber auf ihren wefentlichen Inhalt, fo wird man taum etwas finden, bas nicht schon in dem religiösen Glauben des Kindes gegeben mar. Wenn Rousseau von seinem Bater fagt, bag er fehr religibe, und wenn auch in ber Welt ein galanter Mann, so boch im Innern ein wahrer Christ gewesen, so haben wir feinen Grund, das zu bezweifeln. Nur darf der bier gemeinte Begriff ber driftlichen Gefinnung nicht migverftanben wer-Die Form, in welcher bamals die Religion überhaupt, und bas Chriftenthum in's Besondere in Genf, wenigstens bei einem großen, vielleicht bem größten Theile ber gebilbeten Bewohner Geltung hatte, war im Grunde feine andere, als die, welche fich im Fortgange bes 18. Jahrhunderts unter bem Namen bes Rationalismus ober ber natürlichen Religion so ziemlich über alle Länder Europa's verbreitete. Der Rern bes Chriftenthums, seine spezifischen Grundlehren, fofern fie eine transcendentale ober mbstische Basis haben, seine Bunder und Mitterien verloren ihre Bedeutung. standen wohl noch in den Glaubensformeln und Katechismen, aber in Berg und Ginn ber Gläubigen lebten fie nicht mehr. nur noch ber fittliche Behalt bes Chriftenthums eine wirklich frucht= bare Anerkennung, wie benn auch Chriftus felbst kaum noch als göttliches Wefen, vielmehr lediglich als das Ibeal des vollendeten Denschen betrachtet und verehrt murbe. 3m Uebrigen genügten bie Hauptpunkte der natürlichen Religion, der Glaube an einen perfonlichen Gott, an die Unfterblichkeit, an Borfehung und Bergeltung, bem religiösen Bedürfnisse 28). In Diesem beschränkten Sinne mar Die Religiösität und Frommigfeit, welche Rouffeau bem Bater wie ber Tante zuschreibt, ihnen in ber That eigen. Er felbst hat sich stets zu benselben Ueberzeugungen bekannt, und wenn er später auf abweichende Anfichten einging, fo bat fie bas zwar für eine Weile

juruchträngen, aber nicht ernstlich erschüttern können. Bielmehr lebte grade in und durch diesen Gegensatz der Glaube der Kindheit in dem geistig gereiften Manne mit verdoppelter Kraft wieder auf, so daß er dem herrschenden Atheismus und Materialismus gegenüber als sein entschlossener und begeisterter Vorkämpfer auftreten konnte.

Es wurde schon beiläufig barauf hingewiesen, wie auch die geiitige Entwicklung bes Knaben im elterlichen Hause Nahrung und Auf die übrigens nicht geringe Menge von historischen und anderen Renntniffen, die er schon in fo frühen Jahren aus ber Lecture und burch seine Unterredungen mit dem Bater gewann, wollen wir fein besonderes Gewicht legen. Wichtiger ist die Art, wie er sie fic aneignete, benn fie murbe auch für die fpatere Zeit maggebend. Rousseau bat fich nie mit einem methodischen, regelrechten Unterrichte befreunden können; ber Zwang und die Unfreiheit, welche ihm mehr oder weniger anhaften, widerstrebten seiner Natur. Gin erfolgreides Lernen war für ihn nur möglich, wenn und fo lange es feiner Reigung zusagte 29). War in seinem Studium Nethode, so konnte dies doch nur eine solche fein, die er sich felbst gebildet batte, und jeden Augenblick wieder beseitigen ober modifiziren mochte. Man fonnte nicht fagen, baf biefe an fich freilich bebenkliche Beise ibn an einer gründlichen und consequenten Behandlung wiffenschaftlicher Disciplinen gehindert hatte. Cher durfte fich behaupten laffen, daß er grabe burch fie befähigt murbe ju jener freien und unbefangenen Betrachtung ber Dinge, aus welcher die wichtigften und eigenthumlichsten Resultate seines Denkens hervorgingen. Freilich wer nur lernt, was und wie er es will, bessen geistige Bildung wird ein vorjugsweise perfönliches Gepräge tragen. Auch bei Rouffeau trifft bas ju; wie tief er auch später in manche Gebiete bes Wissens eindrang, ihr eigener Sinn und Gehalt blieb feinem verfönlichen Wefen ftets untergeordnet. Wohl mochte sein Geift durch objective Erkenntnisse mannigfach und nachhaltig bestimmt werden, in letter Inftanz bestimmte er boch nur sich felbst.

Man hat zur Erklärung ber Rousseau'schen Denkweise, wie sie in seinen Schriften hervortritt, nicht selten auf die Lebensverhältnisse seiner Kindheit und Jugend Bezug genommen. In's Besondere ist die vermeintliche Beschränktheit und Engherzigkeit seiner Ansichten, seine Vorliebe für das einfache, verständige, praktische Bürgerthum der mittleren Klassen, seine Geringschätzung dessen, was, wie die Kunst, die theoretische Wissenschaft, die Formen und Bezüge des höheren und feineren gesellschaftlichen Lebens u. s. w., sich über dieses mittlere Niveau erhebt, auf die Eindrücke zurückgeführt worden, die er in seinen jüngeren Jahren erhielt. Und gewiß nicht mit Unrecht, wenn auch die Schranken, welche man in seinen Grundsäpen und

Ueberzeugungen mahrzunehmen glaubt, feineswegs so enge gezogen find, wie gewöhnlich angenommen wird. Ohne Zweifel wurzelt die Sympathie, welche er für bas burgerliche Befen, und zwar in feinem Gegensate sowohl zum highlife ber Aristotratie, wie zum bildungslosen Treiben des Bolfes, heate, junächst in dem Umftande, daß seine Familie den bürgerlichen Kreisen angehörte. Man darf bieses Bürgerthum aber nicht migversteben, es namentlich nicht mit jenem engherzigen und geistlosen Philisterthum verwechseln, bas sich ba ausbilbet, wo der gewerbfleifige Mittelftand, ohne ftetige und leben= bige Theilnahme an den Bewegungen des staatlichen und höheren Beifteslebens, in feiner beschränften Thätigfeit auf = und untergebt. Die Bürger von Genf waren Burger nicht nur im gewöhnlichen Sinne, sondern auch und vor Allem in der politischen Bedeutung bes Ebenbarum tritt freilich bei ihnen ein eigenthümlicher Gegenfat hervor, ber zu widersprechenden Erscheinungen führt. Das zulett boch immer materielle Interesse bes Geschäftsmannes ift mit bem höheren Interesse bes Staatsmannes, und ein solcher war, gleichviel in welchem Grade, jeder aftive Bürger, in der Regel unver-Das eine hebt bas andere auf, und jedenfalls liegen beide einbar. in beständigem Streite. War auch Rousseau's Entwicklungsgang so beschaffen, baf bie materielle Seite bes burgerlichen Lebens in ben Hintergrund treten mußte, fo zeigen fich boch im Berlaufe feines Lebens manche beutliche Spuren berfelben. Daf Erwerb und Bewinn jemals die eigentlichen Rielvunfte feines Strebens gemefen. wird ihm Niemand vorwerfen konnen. Eben so wenig hatte ber materielle Benuf, ber stete Begleiter einer auf ben Erwerb gerichteten Thätigkeit, für ihn befonderen Werth. Aber wie gering auch seine Sorge um die Dinge biefer Welt im Grunde sein mochte, sie verließ ihn boch nie, nahm boch immer unter ben Faktoren feines Lebens eine einflufreiche Stelle ein. Das Beitreben des Geschäfts= mannes, fich in ötonomischer Beziehung sicher zu stellen, ein für alle Fälle ausreichendes Auskommen zu gewinnen, war ihm keineswegs Man bemerkt felbst bin und wieder eine fast ängstliche und fremb. zuweilen kleinliche Sorge für den Unterhalt, die mit der idealen Grundrichtung seines Wefens in grellem Contrafte fteht. fpringt allerdings zum Theil aus bem lebhaften Bedurfniffe ber einfachen Genuffe und Bequemlichkeiten, die ein geordneter burgerlicher Haushalt im täglichen Leben barbietet. Doch ift auch biefes Bedurfniff, ebenso wie der vorbin ermähnte öfonomische Trieb eine Rolge ber Anschauungen und Gewöhnungen, in welchen bas Rind aufwuchs. Auch ber ihm eigene Sinn für Ordnung und Sauberfeit in Wohnung, Kleidung und anderen Aeuferlichkeiten des Lebens batte wohl benfelben Urfprung.

Bon ben Ginwirfungen ber ibealen Seite bes Genfer Burgerthums war schon die Rebe. Hier wollen wir noch auf einen anderen Gegensat hinweisen, ber im Wefen ber Landsleute Rouffeau's zu liegen scheint, und auch an ibm febr bemerkbar bervortritt. hat mohl öfter gefagt, daß im Charafter wie ber Schweizer überhaupt, jo auch bes Genfers eine eigenthümliche Mischung ber beutschen Innerlichkeit mit ber mehr ber Außenwelt zugewandten französischen Richtung fich finde. Und bem ift auch fo. Der Genfer liebt einerjeits wie feine Beimat im weiteren Sinne, fo auch fein Baus; er ift starter und inniger verfonlichen Neigungen fähig; bas Leben in ber Familie, die nabere Beziehung zu Freunden, überhaupt ber aemuthliche Berkehr hat für ihn großen Reiz. Zugleich aber strebt er doch über den beschränkten Raum hinaus, auf welchem sein Brivatund Gemeindeleben fich bewegt. Der Reigung, fich in fich und feiner nächsten Umgebung zu concentriren, wirft ein lebhafter Drang zum fernen und Fremben, ber gemuthlichen Befriedigung in eng begrengter Sphare ber Wunsch, fich in größeren und weiteren Rreifen gu bewegen, bem rubigen Beharren in einmal gegebenen Berhältniffen eine gewiffe Unruhe entgegen, die ftete ben Bechfel und die Beranderung fucht. Daraus entspringen mannigfache Biberfpruche, bie uns auch in bem fpäteren Leben Rouffeau's wiederholt entgegentreten. Er liebte bas rubige Berweilen an einem bestimmten Orte in fest geordneten Berhaltniffen, und boch gleicht fein ganges Leben einer beständigen Reife mit relativ kurzen Kastzeiten. Riemand konnte ein lebhafteres Bedürfniß nach inniger Freundschaft empfinden, Niemand war einer volleren Hingebung fabig, und boch hatte er feinen Freund, ber es für längere Zeit geblieben mare. Wer hatte ben Werth ber Liebe, ber Che und Familie tiefer erfannt und ben Befit biefer Guter mit größerer Sehnfucht für sich felbst herbeigewünscht? hat er sich bes aus ihnen entspringenden Glückes nie rein und bauernd erfreut, jum Theil weil er selbst es von ber hand wies. daß und wie diese Widersprüche sich geltend machten, barüber kann nur ber weitere Berlauf ber perfonlichen Entwicklung und die wechjelnde Geftaltung der äußeren Lebensverhältnisse näheren Aufschluß geben.

## II.

Wir sagten schon, daß der Vater Roufseau's, als er nach Rhon übersiedelte, seinen Sohn in Genf zurückließ. Es muß auffallend erscheinen, daß er sich so von seinem Lieblinge zu trennen vermochte. Indeß darf daraus doch nicht geschlossen werden, daß sich seine bisserige Zuneigung für ihn vermindert habe. Er mochte es im Inters

effe feines Sohnes finden , daß biefer ihm nicht an einen Ort folate. wo bie Mittelau feiner ferneren Ausbildung nicht fo gur Sand maren, wie in Genf. Auch legte er ohne Zweifel hohen Werth auf bas Genfer Burgerthum, und wenn er auch fich felbst aus ber geliebten Baterstadt verbannen zu muffen glaubte, so war es boch natürlich, daß er bem Sohne bas Eril und seine Folgen zu ersparen munschte. Ueberdies mar die Wahl des neuen Wohnortes zunächst nur eine vorläufige. Bielleicht bachte er, wenn erft bie häuslichen Berhältniffe wieder eine feste Haltung gewonnen, bas Rind in seine unmittelbare Nähe zurückaurufen. Jedenfalls ist es febr voreilig, in dem in Rede stebenden Schritte ein herzloses Preisgeben bes Sohnes, einen Beweis für bie Gleichgültigkeit gegen bas Schickfal beffelben erblicken zu wollen. Spater freilich gibt bas Verhalten bes Vaters auch bem Sohne Unlag, wenn nicht an ber Innigkeit, so boch an ber thatkräftigen Energie seiner Liebe zu zweifeln. Es mußten indeß erft besondere Umftande eintreten, um biefe natürliche Schwäche feiner Empfindung offenbar werden zu laffen.] -

Der Ontel Bernard, in beffen Familie ber junge Rouffeau nun aufgenommen wurde, mochte weber geneigt, noch befähigt fein, die Erziehung seines Reffen selbst zu leiten. Er war ohne Zweifel ein Mann von vielseitiger Bildung und ausgebreiteten Renntnissen, Die sich keineswegs auf bas besondere Fach beschränkten, dem er sich ge= widmet hatte. Es fehlte ihm aber ber ernfte und feste Sinn, beffen es zur Erfüllung ber Pflichten bedarf, die bem Manne und Familienvater obliegen. Geschicht und thätig in feinem Berufe, mar er im Uebrigen ein forgloser Lebemann, ber fich um die geiftige und sittliche Bildung feiner Angehörigen nicht fonberlich fummerte. Bei dieser Sinnesweise mar es für unfern Jean Jacques ein Blud, daß ber Ontel ibn, zugleich mit feinem eigenen Sobne, anderen Sanden gur weiteren Ausbildung überließ. Er schickte bie beiden Anaben nach Boffen, einem Dorfe, bas eine Meile füblich von Genf am Fuße bes Berges Salève gelegen ist, um hier bei bem Pfarrer bes Ortes, Lambercier, erzogen und in den Elementen der Wissenschaft unterrichtet zu werben.

In Bossey verlebte Rousseau zwei glückliche Jahre, die auch für seine gesammte persönliche Entwicklung in mehr als einer Rücksicht sehr förderlich wurden. Konnte er einmal im elterlichen Hause nicht länger verweilen, so war der Pfarrer und seine Umgebung recht wohl geeignet, ihm bafür Ersatz zu bieten und zugleich den nothwendigen Uebergang in weitere Lebenskreise zu vermitteln. Der Pfarrer selbst war ein einsacher, schlichter Mann, verständig und besonnen, von ruhig ernstem Besen, das indes den Sinn für heiteren Scherz keines-wegs ausschloß. Rousseau spricht noch am Abende seines Lebens

von ihm in Ausbrücken, die von seiner Hochachtung und Zuneigung Beugniß geben. Er nennt ihn einen Mann "voll Einsicht und von wahrhaft religiöfer Gefinnung " 30), mabrend er ichon früher von ibm rühmte, daß er, "obgleich Pfarrer und Prediger, doch innerlich gläubig, und seine Sandlungen eben fo trefflich wie feine Worte gewesen." Seine freundliche Milbe gewann ibm bald bie Berzen seiner Röglinge. und felbst die Strenge, ju welcher er, wenn die Umftande es forberten, übergeben konnte, feffelte sie an ihn, weil sie stets gerecht war, und nie über bas richtige Maß hinausging. Seine Schwester, eine Dame von 30 Jahren, die das Hauswesen des unverebelichten Brubers leitete, scheint ibm in Charafter und Sinnesweise febr abnlich gewesen zu sein. Sie nahm sich ber Kinder mit liebepoller Sorgfalt an, und vertrat ihnen, so weit bas möglich war, bie Stelle ber Auch galt sie ihnen bald als folche, wenn sie gleich, von Natur etwas heftiger und leibenschaftlicher wie ber Bruder, zuweilen eine größere und minder berechtigte Strenge in ihrer Bebandlung walten lief. Von tieferer Bedeutung war das Wefen ber beiden Geschwifter freilich nicht. Doch ihre einfache, natürliche Weise, ihr frommer Sinn, ber, fern von aller Bigotterie und finfterem Zelotismus, die heitere Lebensfreude nicht von sich wies, vor Allem die strengfittliche Saltung, welche fie sowohl für ihre Berson behaupteten, wie auch in ihrem Sause zu bewahren mußten, befähigten fie in bobem Grade zur Lösung ber übernommenen Aufgabe.

In der Umgebung und unter der Leitung von Menschen, die er achten mufite, beren Liebe und Wohlwollen er empfand und erwiederte, fonnte es dem jungen Rousseau nicht allzuschwer werden, die Trennung vom Baterhause zu verschmerzen. Lebte er boch auch zugleich in stetem Verkehre mit einem gleichaltrigen naben Verwandten, mit welchem ihn balb ein engeres freundschaftliches Berhältnig verband. Ueberdies ftand die gleichmäßige Rube, beren er sich in dem landlichen Stillleben erfreuen burfte, mit feinen Reigungen und ben Beburiniffen feiner Ratur im vollsten Einflange. Und wenn er zu Saufe mit freudigem Gifer bem Unterrichte beiwohnte, welchen ber Pfarrer, ohne Awang und Bebanterie, anziehend und fruchtbar zu machen verstand, so konnte er sich draußen den freundlichen oder erhebenden Eindrücken hingeben, welche die schöne Naturumgebung auf ihn machte. Bekanntlich ift die Liebe zum Landleben, die Freude am Benuffe ber Natur jedem Benfer gleichsam angeboren. Widerspruche mit seinem vorwiegend verständigen Wesen, wie es in feiner geschäftlichen und nicht minder in seiner geistigen und wiffenichaftlichen Thätigkeit hervortritt, lebt in ihm, abnlich wie in bem verständig praktischen Engländer, ein tiefes Naturgefühl 31). Roufsean befaß biesen Ratursinn in einem eminenten Grabe; er ist auch in bieser Beziehung ein ächtes Kind seiner Heimat. So lange er im Baterhause lebte, hatte diese Seite seines Wesens nicht zur Geltung kommen können. In Bosseh trat sie bald und mit einer Entschiedens heit hervor, wie sie in einem so jugendlichen Alter selten gefunden wird. "Das Landleben", sagt er selbst, "war für mich so neu, daß ich nicht milde werden konnte, es zu genießen. Ich liebte es bald so sehr, daß sich meine Neigung zu ihm nie mehr hat verlieren können."

Wie tief biefe Einbrücke gewesen sein muffen, erkennt man aus ber lebenbigen, in's Detail gehenden Schilberung, welche er noch fo viele Jahre nachber von der Wohnung des Pfarrers und ihrer Umgebung entwerfen fonnte. Das einfache Saus, umgeben von Barten und Wiese, die Terrasse am Eingange des Hofes, auf der man fich Mittags nieberzulaffen pflegt, bie ftillen, friedlichen Raume, ju welchen die Schwalben ungeftort aus- und einfliegen, beren Fenfter umschattet find von blübenden Stauben, bas Alles schilbert er in Borten, aus welchen man die Barme und Innigfeit ber ursprunglichen Empfindung berausfühlt. Nicht weniger lebhaft erinnert er fich ber fleinen ländlichen Arbeiten, zu welchen ber verständige Bfarrer bie Anaben anleitete, indem er ihnen befondere Bartden anwies, bie fie felbft mit Kräutern und Blumen zu bepflanzen hatten, und bann auch als eigenes Besitthum ansehen burften. Diese einfachen, unschuldigen Beschäftigungen machten ben Rindern viele Freude. Auch sind sie auf die Entwicklung des Natursinnes in Rousseau nicht ohne bestimmten Ginfluß geblieben. Wenn ihm in fpaterer Beit, neben ber tieferen Empfänglichfeit für bas Große und Erhabene in ber Natur, auch die Reigung eigen mar, an ihren Einzelschöpfungen in ber Thier- und besonders in ber Pflanzenwelt einen fast liebevollen Antheil zu nehmen, ihr Werben und Wachsen mit aufmerksamem Auge und finnigem Berftandniffe zu verfolgen, fo fand diefelbe in bem Pfarrhause zu Bossen ihre erste Nahrung.

Es ift für Rousseau charakteristisch, daß bei ihm der Sinn für die Natur mit seiner Liebe zu den Menschen im innigsten Zusammens hange steht, daß der eine mit der anderen stärker oder schwächer wird, ja daß beide nicht selten mit einander stehen und fallen. Sein Herz, scheint es, kann sich der Freude an der Natur nur dann hins geben, sie wenigstens nur dann voll und rein empfinden, wenn es sich zugleich im menschlichen Kreise befriedigt weiß. Schon in Bosseh tritt diese enge Verbindung der beiden Richtungen seiner Herzensthätigseit hervor. Schon hier erscheint als die bedingende Voraussetzung eines unbefangenen Naturgenusses die herzliche Zuneigung zu den umgebenden Menschen. Sie äußerte sich damals besonders in der Innigkeit, welche das freundschaftliche Verhältniß zu seinem Vetter gewann. Es wurde schon bemerkt, daß dieser mit ihm in gleichem

Alter stand. Auch stimmten Charafter und Sinnesart ber beiben Anaben im Wefentlichen überein. Bon Natur fcmächlich und reigbar, befaken fie beibe jenen fanften und milben Sinn, ber ben Beweifen und Anfprüchen einer aufrichtigen Zuneigung nicht wiberstehen tann, und nur ba in fein Gegentheil umschlägt, wo Zwang und Gewalt ihm forbernd entgegentreten. Ihre Neigungen und Intereffen waren burchgängig bieselben, Arbeit und Erholung gemeinsam. Rein Bunber, daß fie fich immer enger zusammenschlossen, zumal fie beständig und ausschließlich auf einander angewiesen waren. Freilich bätte biefe Gemeinschaft durch den Unterschied, welcher in ihrer Lebensstellung boch obwaltete, leicht gestört werden können. Der junge Bernard, ale ber Gobn eines reicheren und angeseheneren Mannes, ber überdies ber Vormund bes Vetters war, behauptete auch im Sause res Bfarrers einen gewissen Vorrang, ben ber kleine Jean Jacques nicht aleichmüthia binnahm. Rum Glücke war er nicht geneigt, von biefer bevorzugten Stellung Gebrauch zu machen. Bielmehr ordnete er sich bem Freunde, bessen lebhaftes Wesen ihn in äußeren Dingen mit fich fortrif, und beffen geiftige Ueberlegenheit fich balb geltent machte, in ber Regel willig unter. Es bilbete fich fo ein Berhaltniß, welches bem jungen Rouffeau in hohem Grabe zusagen mußte, ibm, ter früh wie spät sich in seinen perfonlichen Berbindungen nur bann vollkommen befriedigt fühlte, wenn neben ben Anforderungen bes Bergens auch die Unsprüche erfüllt wurden, welche aus dem unmittelbaren Bewuftfein feines böberen Berthes entfprangen.

Man darf es Rousseau wohl alauben, wenn er sagt, eine Freundicaft wie die, welche ibn mit seinem Better verband, werbe unter Anaben von 9-10 Jahren nur febr felten angetroffen werden. Sie batte in der That gang den Charafter einer Begiehung, wie sie sonst nur zwischen Berfonen von reiferem Alter und vorgeschrittener Bilbung ju besteben pflegt. Gine innige Zuneigung erfüllte bie Beiben; fie waren unzertrennlich von einander; Reiner mochte ben Anbern auch nur einen Augenblick entbehren, und es schien ihnen unmöglich, ohne biefe beständige Gemeinschaft zu leben. Ift es schon auffallend, baß fich ein folches Berhältnig bilben konnte, fo befrembet es noch mehr, bağ baffelbe fünf Jahre lang ohne erhebliche Störung fortbeftand. Zwar wirften die äußeren Berhaltnisse bagu nicht wenig mit; ber Hauptgrund liegt aber boch in der frühzeitigen Entwicklung des Gemutbolebens, die wir bei Rouffeau im elterlichen Saufe bereits beobachteten. Schon bort waren tiefe und ftarke Empfindungen in ihm erregt, und durch die Letture die Ideale der Liebe und Freundschaft lebendig geworben. In Boffet bot ber übereinstimmenbe, mehr paffive Charafter seines Studien- und Spielgenoffen die Möglichkeit, den bereits erwachten Drang bes Bergens zu befriedigen.

Weniger unbedenflich ift die vorzeitige Entwicklung, ju welcher bie fexuellen Triebe Rouffeau's in Boffet gelangten. Man bätte bas hier, an bem Site ber Reinheit und Unschuld, nicht erwarten Auch war ber Anlag eigenthümlich genug. Die Schwester bes Bfarrers glaubte fich bin und wieder verpflichtet, ihre mutterliche Autorität an bem Anaben durch eine förperliche Züchtigung bokumentiren zu muffen. Beit entfernt, für ben jungen Rouffeau ein Gegenstand ber Kurcht und bes Schreckens zu fein, wurde biefe Strafart gleich anfangs bas Biel feiner Buniche und Begierben, und wenn er ihre öftere Anwendung nicht selbst berbeiführte, so hinderte ibn baran nur die Liebe zu seiner Erzieherin, die er nicht willfürlich erzürnen mochte, vielleicht auch eine unwillfürliche Scheu, wie fie in solchem Falle die sinnliche Neigung zu begleiten vflegt. Auch bemerkte bie Dame bald ben unerwarteten Ginfluß ihrer weiblichen Natur, und verzichtete auf bas bedenkliche Strafmittel. Indef feine Wirfung hatte es einmal gehabt, und Rouffeau gesteht, daß sie eine fehr nachhaltige gewesen, ja mas die geschlechtlichen Berhältniffe betrifft, auf fein ganges leben einen bleibenden Einfluß ausgeübt babe. Bas querst die sinnliche Begierde in ihm angeregt hatte, blieb auch später bas am meiften erftrebte Mittel zu ihrer Befriedigung. - Wie fehr ihn auch die Reize eines Beibes fesseln mochten, ber Bunfch, fie zu besitzen, fant boch immer in bem anbern seinen Ausbruck, baf fie die Rolle der strafenden Fräulein Lambercier bei ihm spielen möge. Natürlich konnte dieses sonderbare Gelüfte in der Wirklichkeit nur felten ober nie befriedigt werden. Es war nicht ber Art, daß der, welcher es empfand, die Scheu, es auszusprechen, fo leicht hatte überwinden fönnen, es aber zu errathen und ihm bann entgegen zu fommen, war noch weniger möglich. Go mußte benn bie Phantafie leiften, mas Die Sinne nicht bieten konnten, und Rouffeau bekennt in ber That, baf für ihn ber bochfte sinnliche Genuf bes Weibes immer nur bas Wert der Einbildungstraft gewesen fei.

Auch hat er nicht übel Lift, sich wegen bieser phantastischen Reigung Glück zu wünschen. Sie, meint er, habe ihn davor bewahrt, der glühenden Sinnenlust, die von früher Jugend auf in ihm gelebt, auf eine andere, reellere und daher verderblichere Weise Befriedigung zu verschaffen. Ihr habe er es vorzugsweise zu versdanken, daß er sich bis zu einem verhältnismäßig späten Alter von dem Schmutze und der Verderbniß freigehalten, zu welchen die frühe Entwicklung der geschlechtlichen Neigungen bei so Manchen zu sühren pstege, und auch ihn sonst fast nothwendig habe sühren müssen. Mankann nicht läugnen, daß diese Ansicht innerhalb gewisser Grenzen berechtigt ist. Die imaginäre Befriedigung der Sinne ist für das jugendliche, noch nicht völlig reise Alter der wirklichen ohne Zweisel

vorzuziehen. Sie ift es schon beshalb, weil sie de Gesundheit des Körpers, seine normale Entwicklung weniger ernstlich gefährdet, auch die Ausdildung der geistigen wie der sittlichen Kräste nicht von vorn herein unmöglich macht. Die thatsächlichen Ausschweisungen der Sinne corrumpiren nothwendig das äußere, wie das innere Leben der Jugend; die Extradaganzen der durch sinnliche Antriebe erregten Phantasie sind, wie bedenklich auch immer, doch vergleichsweise von unschuldiger Art. Immer aber bleibt es ein Unglück, wenn, wie das bei Rousseau der Fall war, die Sinnlichkeit schon in so jungen Jahren und mit so hinreißender Gewalt auftritt. Niemand hat das deutlicher erkannt, als er selbst, und sein Emile gibt Zeugniß dafür, wie ernstlich und nachhaltig er über die Wittel nachgedacht hat, durch deren Anwendung das vorzeitige Erwachen der sinnlichen Triebe versbindert werden kann.

Was aber bie Wirfung angeht, welche baffelbe auf seine perfonliche Entwicklung gehabt hat, fo scheint es nach ben Meußerungen in den Confessions freilich, als glaube er, sie sei durch die Einmischung ber Phantafie burchaus unschädlich geworden. Dem ist aber begreiflicher Weise nicht so. [Wie offen und rückhaltles Rousseau auch seine Fehler und Mängel eingesteht, er ist boch immer bestrebt, sie wenn auch nicht zu rechtfertigen, so boch zu erklären, und in einem Lichte erscheinen zu laffen, bag fie feinen perfonlichen Werth wenig ober gar nicht beeinträchtigen. Sein Bahrheitsfinn brangt ibn, fich darzuftellen, wie er ift, bas ihm eingeborne ftolze Selbftbewußtsein brängt ihn nicht minder, die verwerflichen Momente und Aeuferungen seines Charafters als unbedenklich und bedeutungslos borzuführen. T Ohne Frage hat die frühe Erregung der finnlichen Leidenschaften febr nachtheilig auf ihn eingewirft, und bie Art, in welcher ihre Befriedigung gleichsam eludirt wurde, bat diesen verberblichen Ginfluß nicht aufheben, sondern nur in eigenthumlicher Beise modifiziren können. Hatte die Sinnlichkeit in Rousseau schon von Natur eine ungewöhnliche Stärke, fo mußte ihre Macht gerade taburch, baf fie fich nur subjettiv äufern burfte, gar febr gesteigert werben. Die Thätigfeit ber Phantasie greift zwar auf biefem Gebiete nicht so unmittelbar ein, hat auch nicht so braftische Wirkungen, wie tie direkte Befriedigung der Sinnlichkeit, die Schwäche ihres Einfluffes wird aber durch seine Dauer mehr wie aufgewogen. Weil sie bem Menschen immer zu Gebote steht, kann fie in jedem Augenblice angeregt werben, und ba fie im Grunde boch ftets bas wirkliche Ziel bes erregenden Triebes verfehlt, so bauert fie, wie dieser Trieb selbst, ungeschwächt fort. Damit gewinnt bie Sinnlichkeit einen bleibenben Bestand und eine fast ununterbrochene Geltung, die unmöglich ift, wenn fie in naturgemäßer Weise befriedigt wird.

Daf ihr biese normale Befriedigung fehlt, bat aber noch eine andere schlimmere Folge. Wo fie ihrem eigentlichen Rielvunft nicht erreicht, wendet fie fich zerftorend gegen ben Menschen, ber fie in fich träat 32). Sie reibt ihn mehr ober weniger auf, schwächt die Kraft seines Körvers und mehr noch die bes Geistes und Charafters. Ein schwächliches, reizbares Befen ist unvermeidlich; die stete Bieberfehr ber finnlichen Empfindungen, bas beftändige Berweilen bei ben Borftellungen, die fie anregen und nahren, führt zu einem gewiffen Behagen baran, welches in einer franthaften Lufternheit feinen Ausbruck findet, und die Freude an einer gesunden äußeren und inneren Thätigkeit nicht auffommen läft. In's Besondere macht ber ausschlieklich subjektive Cultus der Sinnlichkeit grade das unmöglich, worin fie ihre bobere Berechtigung hat, wir meinen bie Entwicklung jener tieferen und inhaltvolleren Reigung, welche auf bie Gründung der Familie abzielt, und in diesem höheren Lebens-

freise sich erfüllt und befriediat.

Es mare fonderbar, wenn Rouffeau von biefen nothwendigen Kolgen einer naturwidrigen Richtung unberührt geblieben wäre. In Wahrheit hat er sie, und zwar seinen natürlichen und geistigen Anlagen gemäß felbft ftarter erfahren, wie mancher Undere. eigenthümliches Naturell die Macht ber Sinnlichkeit bervorrief und unausgesett fteigerte, fo wirfte biefe in gleichem Grabe auf jenes zurud, indem fie die nervofe Reigbarkeit vermehrte, die allgemeine Schwäche bes Körpers unterhielt, vielleicht selbst die lokale Krankheit, an ber er von Anfang litt 33), bauernder und schmerzlicher machte. Ebenso gewiß ift, bag in feine Phantasie und Empfindung unreine Elemente eingingen, die auch in der Blüthezeit seines Lebens, als er ben sittlichen Beroismus zu feinem Banier erbob, fich geltend machten, und die selbst seine größten Werke mehr ober weniger entstellen. Wenn trot diefer bepravirenden Reigungen ber sittliche Gehalt feines Wefens in folder Rraft und Reinheit heraustritt, fo ift bas eben ein Beweis für die urfprüngliche Bedeutung beffelben. auch er unter ihnen. Noch schädlicher aber war ihre Einwirkung auf die Beziehungen Rouffeau's zu dem weiblichen Geschlechte, die, wie innig fie auch zuweilen sein mochten, wie fehr fie auch von wahrer, hingebender Liebe durchdrungen waren, doch in dem einfeitig und unnatürlich entwickelten sinnlichen Momente einen Rrebsschaben in fich trugen, welcher ohne Zweifel bas Meiste bazu beigetragen bat, baß fie nie zu einer gebeihlichen Ausbildung gelangten. nur eine, freilich febr natürliche Selbsttäuschung, wenn Rouffeau ben Borgang in Boffen und feine Folgen für irrelevant ober gar für wohlthätig zu halten scheint. Sätte der erfte Schritt auf biefer schlüpfrigen Bahn vermieden werden oder ber einzige bleiben können,

es ware für ihn perfonlich gewiß, vielleicht auch für seine schriftstelle rische Thatigfeit weit beffer gewesen.

Bunachft freilich traten die schlimmen Wirlungen ber verbangnifvollen Strafe nicht eben fichtbar hervor. Das Leben im Saufe bes Bfarrers bot ber erwachenben Sinnlichkeit feine weitere Nahrung, vielmehr war sein streng sittlicher Charafter sehr geeignet, ihr einen bemmenden Zügel anzulegen. Dan wandte die größte Sorgfalt auf die Beseitigung alles bessen, was bem noch unschulbigen Sinne ber Anaben gefährlich bätte werden können 34). Man hielt fie unter beständiger Aufsicht und gestattete ihnen nicht, sich außerhalb der Wohnung auf eigene Sand umberzutreiben, mabrend fie fich im Saufe selbst, wie in dessen Umgebung, frei bewegen burften. Wirtsamer noch war die tadeklose Haltung des Pfarrers und seiner Schwester. Sie biente nicht nur als beftändiges Borbild, sie gab auch den sanften und liebreichen Ermahnungen, an welchen es Beibe nicht fehlen ließen, ben nöthigen Nachbruck. Rouffeau gesteht, daß bie trefflicen Grundfate, bie ber Bfarrer ibm einzupflanzen bestrebt mar, ihn nie verlassen hätten 35). Er fügt hinzu, daß auch der Eindruck feiner religiöfen Borträge, weil ibr Inhalt bem Bergen entstammte und mit dem Leben in vollstem Einklange stand, ebenso tief wie nach-

haltig gewesen sei.

War so ber Aufenthalt in Bossey wohl bazu angethan, bas sittliche Moment in Rouffeau zu fräftigen, so erwies er sich auch seiner förperlichen Stärfung fehr förberlich. Das Leben auf bem Lande, die stete Bewegung in ber freien Luft, die Uebung der Körperfraft, welche das muntere Spiel der Knaben mit sich brachte, der beständige Bechsel ber geistigen und leiblichen Thätigkeit, die gleichförmige ruhig-beitere Lebensweise, das Alles wirkte auf sein kurperliches Besuden sehr vortheilhaft ein. Die Neigung, sich vorwiegend mit sich jelbst zu beschäftigen, vorzeitigen Empfindungen und Bhantasieen nachzuhängen, trat zurück und mit ihr verminderte sich auch der ichwächende Einfluß, ben sie bis babin gehabt hatte. Er wurde, soweit bas noch möglich war, was er feinen Jahren nach fein mußte, - Kind, fand Geschmad am Spiel, bas ihm im elterlichen Hause fremd geblieben war, liebte es, sich frisch und munter herumzutummeln und gewann so mit ber zunehmenden Kräftigung bes Körpers ein fedes, lebhaftes Wesen, bas seiner jur Schwärmerei neigenben Natur ein beilfames Gegengewicht bot 36). Zugleich trug auch ber regelmäßige, mehr spstematische Unterricht, ben er jest zum ersten Male erhielt, dazu bei, seinem inneren Leben eine magvollere Haltung und festere Richtung zu geben. Wir erfahren über die Gegenstände dieses Unterrichtes nur wenig; Rousseau sagt, man habe ibn nach Bosseh geschickt, "um dort neben dem Lateinischen den ganzen Rleinkram zu lernen, welchen man ihm unter bem Namen Erziehung beizugeben pslegt." Die Erlernung ber lateinischen Sprache war also die Hauptsache, und grade sie mußte den Anaben, der dis dahin nur den unwillfürlichen Anregungen des Herzens und der Phantasie zu solgen gewohnt war, in eine strengere Geistesschule einführen, seine Berstandesthätigkeit wach rusen und ihn zu einem consequenten Densken anleiten. Schwer wurde ihm dieser Uebergang eben nicht; die Unterrichtsmethode, welche der Pfarrer besolgte, machte es den Anaben möglich, sich ein gewisses Maß von sicheren Kenntnissen zu erwersben 37), ohne daß sie von den Unbequemlichkeiten solcher Studien sons berlich belästigt wurden.

Man fieht, bas leben in dem idhllischen Bfarrborfe mar für ben jungen Rousseau ebenso angenehm, wie wohlthätig. Es fehlte ihm nichts, als eine langere Dauer, die aber in Folge eines eigenthumlichen Zwischenfalles unzulässig wurde. Man möchte fast baran zweifeln, daß der Hergang so war, wie ihn Rousseau erzählt, denn er läkt sich mit dem, was wir bis dahin von dem Charafter des Bfarrere und feiner Schmefter erfahren haben, taum in Uebereinstimmung bringen. Ein zerbrochener Kamm bes Fräuleins war die unschuldige Beranlassung, daß das bisber so freundliche Berhältniß zwischen ben Erziehern und ihren Pfleglingen völlig zerstört wurde. Man leate nämlich ben Schaben Rouffeau jur Laft, mit Unrecht, wie er versichert, wenn auch die Umstände einen gewissen Berbacht rechtfertigen mochten. Sein beharrliches Läugnen wurde als Trot und Verstocktheit ausgelegt und man bestand barauf, daß er das nicht begangene Bergeben eingestehen solle. Als weder Bitten noch Drohungen zum Riele führten, murbe die Sache bem Onfel mitgetheilt. Diefer fam berüber und unterwarf ben vermeintlichen Sunder einer so barten Rüchtigung, daß fie einer förmlichen Mikhandlung gleich tam. Gleichzeitig mußte ber eigene Sohn, ber ein ebenfo geringfügiges unfreiwilliges Bergeben mit Borbedacht verübt haben follte, eine ähnliche Strafe erleiden. Es ift in der That unbegreiflich, wie Menschen von einem sonft so milben und verftändigen Sinne sich zu diesem unbesonnenen und ungerechten Berfahren tonnten fortreißen laffen. Man fieht eben nur, daß Einsicht und Liebe die zeitweilige Serrichaft einer bornirten Leibenschaftlichkeit keineswegs ausschließen.

Die doppelte Ungerechtigkeit aber machte auf das Gemüth der Knaben einen erschütternden Eindruck. Er war um so stärker, da sie von Personen ausging, welchen sie disher eine innige Zuneigung und unbedingtes Vertrauen geschenkt, und die sie als unantastbare Vorbilder zu verehren sich gewöhnt hatten. Rousseau insbesondere wußte sich vor Schmerz und Zorn kaum zu fassen. Das Gefühl des erlittenen Unrechtes trieb ihn fast zur Verzweiflung und drang so tief

in seine Seele, daß nach vielen Jahren noch die Erinnerung an die veranlassenden Umstände genügte, es von Neuem wach zu rusen. Allerdings war der Gegensatz zu der Behandlung, die er dis dahin ersahren hatte, groß und scharf, ein Bersahren, das in Art und Motiven dem früheren so gradezu widersprach, mußte in den Kreissieiner Empfindungen störend und verwirrend eingreisen. In einem Alter, wo Bersonen und Grundsätze noch nicht geschieden und die letzteren nur insoweit anerkannt werden, als sie uns in den ersteren lebendig entgegen treten, wankt, mit dem Bertrauen zu diesen, auch der Glaube an jene. Das höhere sittliche Leben des Kindes wird ernstlich gesährdet, es verliert seinen haltenden und tragenden Mitztelpunkt, wenn seine Erzieher in einer ihm selbst fühlbaren Weise von dem Wege des Rechtes und der Sittlichkeit abweichen; es wird zum Spielballe seiner eigenen unordentlichen Neigungen, sobald es seine Leiter von selbstssächtiger Leidenschaft beherrscht sieht.

Bei einem Knaben wie Rouffeau mußte biefe Wirkung noch entichiebener auftreten, als anderswo, benn für ihn war bas verfonliche Berbältniß zu seinen Erziebern von Anfang an ein weit innigeres und bebeutfameres gewesen, wie es in ber Regel zu fein pflegt. Je enger er sich in Liebe und Verehrung an fie angeschloffen hatte, um so mehr mußte er fich ihnen nun entfremdet fühlen. Dazu tam benn freilich, baf iein angebornes Selbstgefühl bie Rrantung, welche ihm widerfahren war, auch barum lebhafter und tiefer empfand, weil sie ihn grabe im Rerne feines Wefens, an feiner verwundbarften Stelle, in feinem Bahrheitssinne getroffen batte. Dieser Umstand erklärt es, daß ber erzählte Borfall, ber boch immer nur ein vereinzelter war, nie vergeffen wurde, sondern für alle Zeit fortwirkte. Es liegt in ber Natur eines idealen Charafters, wie der Rouffeau's es war, daß er ben ernften Zweifel an feiner Wahrheit nicht verzeihen fann, bag fein Bertrauen unwiederbringlich verloren geht, sobald er wahrnimmt, baß bas Bertrauen zu ihm felbst in Frage gestellt wird. Rousseau bat fich an bas, mas ihm im Hause bes Bfarrers Gutes und Liebes zu Theil wurde, stets bankbar erinnert, auch seinen Erziehern die Achtung bewahrt, die ihrem trefflichen Charafter gebührte. Die perjönliche Beziehung aber war von dem Augenblicke an für immer gelöst, wo man die Grundlage seiner Perfonlichkeit anzutaften versuchte.

Nur noch kurze Zeit blieben die Knaben nach dem verhängnißsvollen Borfalle in Boffen. Es zeigte sich bald, daß die frühere instime Beziehung nicht hergestellt werden konnte, ein längeres Zusammensein daher für beibe Theile unersprießlich und lästig werden mußte. Anscheinend, "sagt Roufseau, "bestand das alte Berhältniß fort, in der That aber war es ein ganz anderes. Die frühere Zuneigung und Achtung war dahin. Nicht länger verband Singebung und Bers

trauen bie Zöglinge mit ihren Leitern. Wir faben fie nicht mehr wie Götter an, die in unferen Bergen lafen. Wir schämten uns weniger, Boses zu verüben, und fürchteten uns mehr, angeklagt zu werden. Wir fingen an, beimlich zu thun, tropig zu werden, zu lugen, alle Laster unseres Alters forrumpirten unsere Unschuld und entftellten unsere Spiele. Selbst die Natur, " fügt er dann mit seinem feinen und mahren Gefühl für bie innere Einheit ber menschlichen und natürlichen Sphare hinzu, "verlor in unfern Augen jenen Reiz ber Milbe und Einfachheit, ber jum Bergen bringt. Sie erschien uns leer und dufter, fie hatte fich wie mit einem Schleier verhullt, ber uns ihre Schönheiten verbarg. Nicht lange und wir wurden dieses freudlosen Lebens mube. Andererseits wurde man auch unferer überdrüffig; ber Dheim ließ uns zurückfommen und wir schieden vom Bfarrer und seiner Schwester, ohne diese Trennung sonderlich zu bebauern. "

Ift es nun auch vielleicht zu beklagen, daß ber Aufenthalt in Boffen fo schnell und ein solches Ende nahm, so hatte boch gerade bieser Ausgang eine für Rouffeau's späteres Leben und Wirken bebeutsame Folge. Als er bas Haus bes Pfarrers verließ, nahm er mit sich einen unaustilgbaren Sag gegen jede Willfür und Unterbrildung, sowie ein tiefes, lebendiges Mitgefühl für die Opfer ber rechtlosen, brutalen Gewalt. Der Eindruck beffen, mas er in biefen jungen Jahren selbst erfahren, wirkte in seinem späteren Leben ungeschwächt fort. Der bloke Anblick bes Unrechtes und ber Gewalt, mochten sie einem Menschen ober auch nur einem Thiere angethan werben, versette ihn in die größte Aufregung, und sein Born gegen ben Urheber war ebenso grenzenlos, wie seine Theilnahme für ben Gegenstand ber Berletung. Es ift feine Frage, daß, als er später bas bürgerliche und gesellschaftliche Leben genauer kennen lernte und bie mannigfachen Diffftanbe, an welchen es nach biefer Seite bin leidet, fich seiner Wahrnehmung aufdrängten, es ganz besonders die rein personliche Affection war, die ihn zu jenen Betrachtungen über eine beffere Geftaltung bes äußeren und inneren Lebens führte, beren Ergebnisse er in seinen Sauptwerken niedergelegt bat. Auch für sein perfonliches Berhalten ging die gemachte Erfahrung nicht verloren. Das schmerzliche Gefühl ber erlittenen eigenen Rrantung bewahrte ihn bavor, Andere zu verleten. Eine gewisse Scheu, Unrecht ober webe zu thun, erfüllte ihn jedem lebenden Wefen gegenüber in einem Grade, baf fie ihn nicht felten bestimmte, sich felbst in ben Hintergrund zu stellen, wenn sein Hervortreten in Wort ober That empfindlich hätte berühren können. Die erlaubte er sich perfonliche Angriffe, und die Sathre war ihm verhaßt, weil fie mit fremden Mangeln und Schwächen ein liebloses Spiel zu treiben pflegt. Wenn er frater ein rauhes, abstoßenbes Benehmen annahm ober zur Schau trug, so hatte bas seine besonderen Gründe. So weit es sich aber aus diesen nicht erklären läßt, stand es mit seinem eigensten Wesen in Widerspruch und wurde eben beshalb eine der wirksamsten Ursachen seiner persönlichen Misstimmung.

## Ш.

Nach feiner Rückfehr von Boffen blieb Rouffeau zwei bis brei Jahre im Daufe feines Ontels. Es scheint, man wußte nicht recht, mas man mit ihm anfangen, für welchen Beruf man ihn bestimmen follte, und that, was für einen Anaben von seinem Alter jedenfalls das Bebenklichste mar, in diefer Ungewißbeit für seine weitere Bilbung so gut wie gar nichts. Allerbings mußte bas eigenthümliche Wefen bes Kindes die Wahl des Berufes erschweren. Gine gewiffe Begabung ließ fich ihm bamals schon nicht absprechen, und bas Dag feiner Kenntniffe mar, im Berhältniß zu seinem Alter, nicht gering. ungewöhnliche Anlagen, hervorragende Fähigkeiten, die unwillfürlich baju gebrängt hätten, ibn für einen höheren Lebenstrets beran zu bilben, verrieth er auch in viel späterer Zeit noch nicht. Andererseits war man auch nicht geneigt, ihn zum Sandarbeiter zu machen, etwa bas Geschäft bes Baters erlernen zu laffen. Die Rücksicht auf feine Gesundheit hielt davon zurück, mehr vielleicht noch das der arbeitenben Klasse im Allgemeinen und bem Bater in's Besondere einwohnende Streben, wenn nicht felbst, so boch in ben Kindern über ben eigenen Stand hinauszugehen. Ohnehin nahm die Familie Bernard eine vornehmere Stellung ein, und war fich beffen wohl bewußt 38). Die Tante namentlich legte Werth barauf, eine große Rolle zu fpielen und mochte beshalb wünschen, den Reffen fünftig in einer ihres hauses würdigen Bosition zu seben. In der That war die Rede bavon, bag er fich bem geiftlichen Stanbe wibmen folle, welcher fich um so mehr empfahl, ba er in Genf unstreitig ber angesebenfte und auch von dem Bater Bernard's bekleibet worden war. Roussean erklärte sich gerne bereit. "Er fand, "wie er sagt, "das Bredigen febr fcon." Die Borträge bes Pfarrers von Boffen hatten wenigstens eine, wenn auch nur sehr leise Uhnung von seinem so sehr viel später sich entwickelnden Rebetalent in ihm erweckt. Die Sache ideiterte indeß an dem Mangel der erforderlichen petuniären Sülfs-Der Bater, scheint es, bedurfte felbst des vollen Ertrages mittel. feiner Arbeit, mas bei feiner Reigung zu äußeren Bergnügungen nicht auffallend sein kann. Wit bem Oheim stand es wohl nicht anders; daß er nicht geneigt war, Opfer zu bringen, geht schon baraus herbor, daß er sich für seinen Neffen ein ziemlich hobes Jahrgeld bezahlen ließ, welches von dem Extrage seines mütterlichen Erbtheiles bestritten wurde. So gab man denn diesen Plan wieder auf, und ließ in der Hoffnung, daß sich später eine bessere Auskunft finden werde,

für's Erste bie Dinge geben, wie fie wollten.

Als Rouffeau in späterer Zeit die Nachricht von bem Tobe feines Onfels erhielt, schrieb er: "Gott wolle ihm die geringe Sorge verzeiben, die er für seine Abglinge getragen hat" 39). In der That fümmerte er sich wenig um sie, was um so schlimmer war, da auch feine Frau, die mit ihren weltlichen Neigungen einen gewissen Sang zur Frömmelei verband, lieber Pfalmen fang, als über die Erziehung Auffallend, bag man biese nicht wenigstens in ber Kinder wachte. eine öffentliche Schule schickte ober sonftwie für einen regelmäßigen Unterricht Sorge trug. Doch baran wurde nicht gebacht. Man begnugte fich damit, bem jungen Bernard, ber fich bem Geniewefen widmen follte, Unterricht im Zeichnen und in ben Anfangegründen ber Mathematik ertheilen zu laffen, wobei ihm benn Rouffeau, ber namentlich am Zeichnen Geschmad fand, Gesellschaft leistete. Uebrigen überließ man die Knaben ganz sich selbst und ihren wechfelnben Reigungen. Rum Glud waren biefe von ziemlich unschuldis ger Art, so daß die Freiheit, die sie genossen, ihnen nicht gerade gefährlich wurde. Günstiger noch war der Umstand, daß sie sich nicht veranlaßt saben, ihre Zeit außerhalb bes Hauses und in frember Ge-Das freundschaftliche Berhältniß, welches sellschaft zu verbringen. fich in Boffen gebildet hatte, wurde in Genf noch fester und inniger. Die beiben Anaben schlossen sich immer enger zusammen; balb waren fie unzertrennlich; felten ober nie fah man ben einen ohne ben andern. Wie Arbeit und Spiel immer gemeinsam waren, so auch ihre Spaziergänge. Ein näherer Verkehr mit gleichalterigen Anaben fand nicht Traf man braußen mit ihnen zusammen, so sah man ihren Spielen zu, ohne fich baran zu betheiligen. Doch führte bas bin und wieder auch wohl zu ernsteren Berührungen. Es scheint, bak die muthwilligen Burschen, in ihrer natürlichen Vorliebe für republikanische Gleichheit, das exclusive Verhalten der Beiden nicht gleichs muthig hinnehmen mochten. Bald fam es bahin, baß fie fich über die "Unzertrennlichen", wo sie ihrer ansichtig wurden, luftig machten, und namentlich ben jungen Bernard, beffen lange, bunne Geftalt und gutmuthig nachläffiges Wefen ihnen auffällig war, mit fpottenben Burufen begrüßten. Wenn bas feinen Gefährten im Bangen wenig tangirte, so ließ es sich der kleine leicht erregbare Rousseau doch nicht eben so ruhig gefallen. Bielmehr warf er sich zum Protector seines Freundes auf und gerieth barüber in mannigfache Sanbel, die nicht selten in Thätlichkeiten ausliefen und endlich zu dem vernünftigen Entschluffe führten, Die gemeinsamen Spaziergange auf Die Stunden

zu verlegen, in welchen die rauflustige Jugend in der Schule beschäftigt war.

So bauerte benn bie Abgeschloffenbeit gegen bie Augenwelt, in welcher Rouffeau bisher gelebt hatte, mit ihren guten und schlimmen Birfungen fort. Sie ware, wie bamals bie Dinge ftanben, für seine Bildung vielleicht zuträglich gewefen, wenn man ihn angeleitet hätte, seine Zeit mit einer ernsten, fruchtbaren Thätigkeit auszufüllen. Ohne gerade mußig ju fein, beschäf-Davon war aber keine Rede. tiaten fich bie Anaben boch nur mit leeren Spielereien, bie natürlich, wie es ber Zufall und die Laune wollten, beständig wechselten. Bald machte man Bogelforbe, Pfeifen, Trommeln, bald baute man Saujer oder verfertigte Federbälle und Bogen. Hatte bann etwa ber Ontel, wie er es wohl zu thun pflegte, im Kreise feiner Familie eine selbstverfertigte Rede vorgelesen, so wandte man sich eine Weile zu biefem ernfteren Geschäfte. Nicht lange und die Werfzeuge bes Großvaters, ber zu seiner Zeit bas Gewerbe eines Uhrmachers betrieben hatte, reizten unwiderstehlich zu dem Bersuche, es biesem mürdigen Danne gleich zu thun. War man auch bas mübe geworben, so folgte man wieber ber Lieblingsneigung, folorirte Bilber anzufertigen, ober boch ein regelloses Gemenge bunter Farben aufzutragen. man wohl auf ben Ginfall, fich im Schauspiele zu versuchen, wo bann sowohl die agirenden Marionetten, wie der zu Grunde gelegte Text von der eigenen Runftfertigkeit geschaffen wurden, und bei den Aufführungen die Eltern das geduldige Bublitum zu bilben pflegten. Mit so nichtigen Dingen wurde fast die ganze Zeit, die den Anaben jur Berfügung stand, nutlos vertröbelt. Dag Beschäftigungen biefer Art dem kindlichen Sinne zusagen und, auf ein bestimmtes Maß beschränkt, seiner Erhaltung und naturgemäßen Entwicklung förderlich find, unterliegt keinem Aweifel. Aber ebenso gewiß ist ihr nachtheiliger Einfluß, wenn fie gang die Stelle ber ernften, anstrengenben Thätigkeit vertreten und überdies plan- und ziellos betrieben werden. Für Rouffeau in's Besondere, bessen forperliche Entwicklung bei biefem geschäftigen Müßiggange allerdings fortschreiten mochte, hatte er boch die schlimme Folge, daß seinen gemuthlichen Reigungen und Leibenschaften ber Bugel fehlte, ben eine fonsequente Anstrengung bes Geistes ihnen anlegt. Kein Wunder, daß sie in ihrer ganzen Stärke hervortraten, als ihnen eine Gelegenheit geboten wurde, sich Und diese fand sich bald.

Der Bater Rouffeau's wohnte, seitbem er Genf verlassen hatte, in Npon, einem Städtchen auf der waadtländischen Seite des Sees, welches, auf einer Terrasse gelegen, eine reizende Aussicht auf beide User desselben von Genf die Chillon darbietet. Da der Ort nur wenige Stunden von Genf entfernt ist, ging der Sohn von Zeit zu

Zeit zu Besuch borthin. Natürlich kam er auch in die Kamilien, mit welchen der allgemein beliebte Bater zu verfehren pflegte. Die freundliche, aufmerksame Behandlung, die er hier fand, machte ihm ben Aufenthalt höchst angenehm. Es lag überhaupt in seiner Natur, sich da wohl zu fühlen, wo man ihm gewinnend entgegenkam, und Liebtosungen übten, auch in späterer Zeit, einen unwiderstehlichen Reiz Ueberdies liebte er es icon damals, sich in größeren auf ibn aus. und vornehmeren Kreisen zu bewegen; eine Reigung, die nicht blos aus Eitelkeit entsprang und ohne Zweifel eine größere Macht über ibn gewonnen batte, mare fein ichuchternes, unbeholfenes Befen ihrer Befriedigung nicht hinderlich gewesen. In Myon freilich fesselten ihn balb noch andere Bande. Der taum eilfjährige Anabe verliebte fic, und zwar, was man faum für möglich halten follte, in zwei Mädden Auch glaube man nicht, daß es sich dabei nur um ein tinbisches Spiel gehandelt hatte. Auf seiner Seite wenigstens mar es eine ernfte Reigung, die baburch nichts von ihrer Intensität verlor, baß fie sich zwei verschiebenen Bersonen zuwandte.

Eine von diesen, Fraulein de Bulson, war doppelt so alt, wie ihr kleiner Anbeter, bessen Bewerbung fie sogar öffentlich annahm und begünstigte, freilich, wie sich balb ergab, nur in ber Absicht, burch diese Tändeleien die Aufmerksamkeit von einem anderen ernsteren Verhältnisse abzulenken. Räher an Jahren, und vielleicht auch bem Wesen nach, stand ihm ein Fraulein Goton, mit ber er zur selben Zeit einen beimlichen Berfehr unterhielt, beffen balbige Entbedung indeß ernstere Folgen abschnitt. Für Rousseau hatte jede biefer Berbindungen gleich große Bedeutung. Er lebte in beiden mit voller Hingebung, ohne daß die eine der anderen Eintrag that. Liebe zu den beiden Madchen war nicht in dem Grade, fondern nur in ber Art, in welcher fie fich außerte, sowie in ben Empfindungen verschieden, welche fie hervorrief. "Ich liebte die Bulfon," fagt er, "wie ein Bruder, mar aber eifersuchtig auf fie, wie ein Berliebter. Ich batte mein ganges Leben in ihrer Nabe zubringen können, ohne baß ich jemals baran gedacht haben würde, sie zu verlassen. wenn ich zu ihr kam, war meine Freude ruhiger Art und von keiner beftigen Bewegung begleitet. 3ch liebte fie besonders in großer Besellschaft; ihre Scherze, ihre Nedereien, die Eifersucht selbst fesselten und interessirten mich; wenn sie mich vor Anderen bevorzugte, so machte mich bas stolz, aber auch die Unruhe, die mich zuweilen ergriff, war mir lieb. In der Gesellschaft war ich wie hingerissen von Liebe; allein mit ihr ware ich falt und zurückaltend gewesen, vielleicht sogar von Langeweile ergriffen worden. Dennoch schenkte ich ihr eine aufrichtige und innige Theilnahme. Wenn sie trank war, litt ich mit ihr; abwesend bachte ich an sie. Sie fehlte mir beständig,

wenn ich genöthigt war, sie zu verlassen. War sie zugegen, so ichmeichelten ihre Liebkofungen meinem Bergen, nicht meinen Sinnen." Auch trennte man sich nie, ohne daß die Thränen reichlich flossen. Man schrieb sich bann bie gärtlichsten Briefe, "voll von einem Bathos, bas Gelfen hatte gersprengen mogen." Für bas Mabden freilich war dieser scheinbare Ernst nur ein loses Spiel. Rousseau aber gerieth in Buth und Berzweiflung, als er später bie Nachricht von ber Berbeirathung ber Geliebten erhielt.

Merkwürdig doch, wie er ber Goton gegenüber nicht weniger lebhaft und boch fo gang anders empfand. "Wenn ich fie fah, fah ich nichts Anderes mehr; alle meine Sinne waren in Aufruhr. Auch mitten in ber größten Bertraulichkeit" - und biefe ging von Seiten tes Mabchens fehr weit, fie hatte fich fogar bagu verftanben, bie Rolle der strafenden Bfarrersschwefter zu übernehmen — "befand ich mich in zitternder Bewegung. Ich glaube, bag ich in ihrer Nähe nicht lange hatte leben konnen, die heftigen Budungen bes Bergens würden mich erftickt haben." Das Mabchen hatte eine unbedingte Gewalt über ibn; fie war fich, scheint es, biefer Macht bewußt, und ließ fich die Bertraulichkeiten, die fie ihm bewies, aber nicht geftattete, auf ben Anieen abringen. "Um Alles in ber Welt," so schließt er ben interessanten Bericht über bieses Doppelverhaltniß, "batte ich Fräulein de Bulson nicht erzürnen mögen; wenn mir aber die Goton befohlen bätte, mich in die Klammen zu fturzen, ich wurde, glaub' ich, augenblicklich gehorcht haben."

Eine lange Reibe von Jahren und ein vielbewegtes Leben waren vorübergegangen, als Rouffeau biefe Schilderung feiner Jugendliebe nieberschrieb. Die Benauigkeit bes Details, mit welcher er die Berjonen und die charafteriftischen Situationen barftellt, wie die lebhafte Empfindung, mit der er auf sie eingebt, zeugen von der ursprünglichen Rraft und nachhaltigen Dauer ber Erregungen, welche einem jo findlichen Alter in ber Regel noch fremd bleiben. Für die Dentweise bes Baters ift es bezeichnend, daß er ben Sohn nicht vor ihnen ju bewahren suchte. An bem Berhältniß mit ber Bulson nahm er wenigstens keinen Unftog. Bermuthlich fab er darin nur einen amufanten Scherz, wenn nicht gar die ungewöhnliche Rolle, welche ber eilfjährige Knabe babei spielte, seiner Gitelfeit schmeichelte. nach manchen Jahren erinnerte er biefen, als fie zufällig in die Rabe ber Dame kamen, an seine kindliche Reigung in Worten, die beutlich genug zeigen, baß ihm bieselbe keineswegs verborgen geblieben war. Uebrigens verweilen wir bei biefen, an sich grabe nicht fehr wichtigen Berbindungen etwas langer, weil fie für bie fpateren Beziehungen Rouffeau's zum weiblichen Geschlechte maggebend geworben find. Seine feruellen Reigungen haben zu jeder Zeit Diefen boppelten Charakter gehabt. Er hat wiederholt mit mehreren Frauen gleichzeitig in einem gleich intimen Berhältnisse gestanden, nicht ohne daß diese Trennung dessen, was bei einem normalen Entwicklungsgange ungeschieden bleibt, auf sein inneres und äußeres Leben den entschiedensten Einstuß ausgeübt hätte. Freilich war sie in dem zwiesachen Bedürfnisse seiner, man könnte auch sagen, der menschlichen Natur übershaupt begründet. Auffallend ist nur die Energie, mit welcher jede der beiden Seiten sich selbstständig geltend macht, ohne durch die

andere geftort zu werden oder ihr Eintrag zu thun.

Rouffeau's Liebe jum Beibe beruht einerfeits auf ber Sinnlich-Die Macht ber einen ift bei ibm feit, andererseits auf bem Herzen. ebenso groß, wie die Kraft des andern; je nachdem aber jene ober biese vorzugsweise wirksam wird, ist das Weib als solches, als Vertreter feiner Gattung, ober die Frau ale eine beftimmte Berfonlichfeit ber Gegenstand seiner Reigung. Man konnte auch fagen : in bem einen Kalle ift es die Natur in ihm, welche nach Befriedigung ftrebt, in bem andern bagegen ber Mensch, die bestimmte menschliche Berfonlichkeit mit ben eigenthimlichen Bedürfnissen, welche burch bie besondere Organisation des Kopfes und des Herzens bedingt sind 40). Freilich stehen sich diese beiden Momente nicht schroff und unvermittelt gegenüber, und wenn sie sich bethätigen, so geschieht bas nicht in ber Reinheit und Ansichlieflichkeit, welche ber Charafter eines jeden zu forbern scheint. Auch bei Rouffeau war dem nicht so. Wie groß bie Gewalt ber Sinnlichkeit auch über ihn fein mochte, als folche, rein und isolirt hat fie ihn bem Weibe gegenüber kaum jemals beftimmt und nie beherrscht. Er hat es wohl zuweilen versucht, ihrem gebieterischen Drange nachzugeben, aber biese Bersuche miklangen entweder vor der Ausführung, oder wenn die augenblickliche Aufregung über bie Rluft, bie ben Borfat von ber That trennt, wegfpringen ließ, so wurde boch ein schleuniger Rückzug nothwendig. reine Sinnlichkeit in ihrer natürlichen Nachtheit konnte Rouffeau nicht fesseln, sie erregte im Gegentheile seinen Abscheu und Widerwillen. Sollte er dem machtigen Drange feiner finnlichen Natur folgen, fo mußte fich ihr noch ein anderes Element zugefellen. Man kann es bas gemüthliche nennen. Die gemüthliche Seite im Wesen bes Menschen gehört aber bereits ber geiftigen Sphare an; fie ift etwas fpezifisch Menschliches und eben barum nicht ohne perfonliche Bezüge. Andererseits fällt fie aber boch, ihrem wesentlichen Inhalte nach, in bas Bereich ber natürlich-sinnlichen Sphäre; ja sie ist im Grunde nur die Form, in welcher biefe finnliche Natur menschlichen Ausbruck gewinnt und fich bem Einzelnen gegenüber gewissermaßen rechtfertigt und empfiehlt. Es ist baber febr schwer, fich ihrem Einflusse zu entziehen, wenn bie Sinnlichkeit ein ftart ausgeprägtes Element bes persönlichen Befens bilbet. Rousseau hat es nicht vermocht, vielmehr wiederholt selbst dauernde Berbindungen mit Frauen angeknüpft, die nur geeignet waren, diesem sinnlich-gemüthlichen Drange Befriedi-

gung zu gewähren.

Fragen wir, was benn bazu gehörte, um ihm nach bieser Seitc hin zu genügen, so war zunächst und vor Allem erforderlich, daß die betreffende weibliche Berfon einen beftimmten finnlichen Reiz auszu-Dazu bedurfte fie nicht gerade ber Schönheit, bie üben vermochte. ja ihrer Natur nach mehr auf ben Beift, wie auf die Sinne wirtt, wohl aber einer normalen forperlichen Bilbung, sowie einer gewissen fülle und Weichbeit der Kormen, die sich indek nicht bis zur Uevviafeit steigern burfte. Sobann tam es barauf an , bak biefes finnliche Bepräge als folches weber außerlich in ihrer perfonlichen Erscheinung hervortrat, noch auch innerlich, als Moment ihres Bewußtseins sich geltend machte. Der sinnliche Reiz verlor bei Rousseau feine Rraft, wenn ihm die Sulle ber Scham und bes Anftanbes Schon ber Mangel ber Sauberkeit in ber Rleibung, wie überhaupt in ber äußeren Erscheinung bob seine Wirtsamkeit auf. Sette sich aber gar bie sinnliche Natur in eine gemeine Dent = und Empfindungsweise um, mar sich das Weib ihrer bewußt und erstrebte ne mit Bewußtsein ihre Befriedigung, so war mit diesem Uebergriffe in die geistige Sphäre ihre Macht vollständig gebrochen. Die Sinnlichteit mußte unmittelbar, als eine unwiderstehliche Raturfraft wirfen, wenn Rouffeau fie bei fich felbst oder bei Anderen anerkennen iollte. Es bedurfte daber bei dem Weibe feiner Neigung jener naiven Unbefangenheit und fast bewußtlosen Hingebung, in welcher bie Berfönlichkeit als solche untergeht.

Die Zuneigung freilich, welche biefer selbstlosen Hingebung entprict, bat auch ihrerseits einen unversönlichen Charafter. eben weniger ber Person, als ihrem Geschlecht, und äußert sich baber unch nur da und so lange, als diese sexuelle Abhängigkeit dauert, falls nie nicht etwa durch die Gewohnheit des Zusammenlebens einen jesteren Beftand gewinnt. Dies geschieht allerdings leicht, aber nur barum, weil in einem folden Berhältniffe ber Mann in ber Regel seine Freiheit und damit seine versönliche Eigenheit verliert. die Berbindung der Geschlechter vorwiegend auf einer natürlichen Basis ruht, ist bas Weib fraft seiner Ratur entschieben im Vortheile. Es wird, auch ohne seinen Willen, die Herrin des Mannes, ber leine eigene, auf Freiheit von der Natur gerichtete Berfönlichkeit einmal preisgegeben hat. Auch Rousseau hat bas erfahren müssen, nicht blos, als er sich vor der kleinen Goton beugte, sondern auch im reiferen Alter, wo er nicht selten ben gehorsamen Diener von Frauen spielte, beren Macht lediglich in bem Zauber bestand, mit welchem sie die sinnlich gemüthliche Seite seines Wesens gefesselt hielten. Charakteristisch für diese Frauen ist es übrigens, daß sie dem eigentlichen Bolke angehören. Ohne höhere Bildung des Geistes wie des Herzens, aber nicht ohne Verstand und lebhaste Empsindung, einsach und natürlich in Leben und Benehmen, aber unbekannt mit den edleren Formen und dem seineren Takte der höheren Geselsschaft; wahr und treu, aber auch oft roh und trivial, vertreten sie jenen allgemeinen Naturstandpunkt der niederen Schichten des Volkes, auf welchem der Wensch von tieserer persönlicher Anlage auf die

Dauer seine volle Befriedigung nicht finden fann.

Auch Rousseau befriedigten biese Verhältnisse zum weiblichen Geschlechte nicht. Wenn fie feiner Sinnlichkeit genügten, Geift und Berg gingen in ihnen boch leer aus. Und biefe Elemente feines Wefens waren von Anfang an nicht weniger mächtig, forberten ebensosehr eine geschlechtliche Erganzung, wie die Naturseite besselben. Wie baber neben ber vorwiegend sinnlichen Reigung zur Goton eine andere berlief, die zunächst aus bem Bergen stammte und baber einen mehr persönlichen und zugleich idealeren Charafter trug, so sehen wir auch später, baß ber gleichmäßige Berlauf ber sinnlich = gemuthlichen Verbindungen durch bas plötliche Hervortreten einer tiefen wealen Herzensneigung oft auf langere Zeit unterbrochen wirb. Gie wendet sich, im graden Gegensate zu der mehr finnlichen Liebe, Frauen ber höheren Stände zu. Um fie zu weden, bedarf es nicht ber äußeren Reize, wohl aber ber zarten Empfindung und eines gebilbeten Geiftes. Nicht bas Weib in feiner einfachen Natürlichfeit, sondern die gebildete Dame ift ihr Gegenstand. Man kann nicht fagen, daß in folden Berhältniffen das finnliche Moment gang ausgeschlossen sei; es wirkt mit, tritt aber so febr gurud, daß es gur Nebenfache wird. Das, was eigentlich fesselt, ist die feinere und zartere Dent = und Empfindungsweise, die fich auch außerlich in ber Grazie des Benehmens, in einer geschmackvollen Toilette u. f. w. Diefer äußere Refler eines bober gebildeten inneren Wesens hat als solcher freilich Rousseau nie geblendet. Er war ihm im Gegentheil ftets wiberwartig, wenn er nur die Bebeutung bes Scheines hatte. Dies hindert aber nicht, bag er eine ftarte Angie hungsfraft auf ihn übte, sobald ihm ber innere Gehalt zu entsprechen Der Charafter des Bornehmen, welcher den höheren Stänicbien. ben in Haltung und Benehmen eigen ift, machte auch in feinen Be ziehungen zu ben Frauen biefer Stände seinen fesselnden Ginfluß aeltenb.

Daß hierbei eine gewisse Eitelkeit mit im Spiele war, ist nicht zu läugnen. In höherem Grade aber dürste der Drang seiner dem Ibeale zugewandten Phantasie, sich auch im äußeren Leben zu befrie

bigen, bestimmend eingewirft haben. Gewiß ift, daß diese Phantafte an ben fraglichen Beziehungen großen Antheil hatte. Sie schuf und nährte die Ideale, welche er in ber Geliebten mit schwärmerischer hingebung verehrte. Aber diese Ideale waren doch nur der Ausbruck ber lebendigen Wünsche und Bedürfnisse seines Herzens, und wo er sie verwirklicht fand, babin wandte sich seine Empfindung in ihrer ganzen Tiefe und Innigkeit. Die Liebe, welche so sich bilbete, hatte barum nicht weniger einen leibenschaftlichen Charafter, weil bas sinnliche Moment in ihr zurücktrat. Sie befak vielmehr die ganze hinreißende, überwältigende Macht, die in ber Regel nur ba angetroffen wird, wo die Natur ihre Herrschergewalt ausübt. Dagegen fehlte ihr bie Tenbeng, sich zu verbergen. Das Brivate, Heimliche, was sonst ben geschlechtlichen Berhältniffen eigen ift, und auch in ber Beziehung jur Goton bemerkbar wird, findet sich hier nicht. 3m Gegentheile läßt fich sagen, daß Rousseau es liebte, wie schon ber Bulson gegenüber, so auch später, mit seiner Neigung offen hervorzutreten, fie sogar mit einer gewissen Absichtlichkeit vor der Aukenwelt zu zeis gen. Die geringe Geltung bes finnlichen Momentes erklärt bas zum Mehr aber tommt der Umstand in Betracht, daß sich folche Neigungen wenn auch vorzugsweise, so boch keineswegs ausschlieklich. auf die Berson als solche beziehen, sondern sie als Glied der Gesellschaft, in der fie fich bewegt, und darum diese Gesellschaft selbst mit-Die spezifisch menschliche Liebe hat einen socialen Charafter und faßt ihren Gegenstand im Zusammenhange mit seiner Umgebung. Die natürliche Liebe bagegen ist wesentlich individueller Art und fühlt fich eben barum gebrungen, ihren Gegenstand zu ifoliren.

In der Regel wirken in dem Berhältnisse von Mann und Weib diese beiden Motive, allerdings mit sehr verschiedenen Graden der Stärke, zusammen, so daß sie sich gegenseitig ergänzen und beschränken. Bei Rousseau treten sie aus und neben einander, und begrünsen damit eine tiefgreisende Spaltung, die in setzer Instanz auf einem für sein ganzes Wesen charakteristischen Dualismus beruht. Wir werden den Wirkungen dieses Mangels an einer innern harmonischen Einheit noch öster begegnen. Nehmen wir für jest den Faden

der Erzählung wieder auf.

Die langen Berathungen, welche in der Familie des Onkels über den künftigen Beruf des Neffen gepflogen wurden, führten denn doch endlich zu einem bestimmten Resultate. Man wollte ihn nicht Handwerker und konnte ihn nicht Pastor werden lassen. Es schien daher angemessen, eine Thätigkeit zu wählen, die zwischen der rein mechanischen und der geistigen in etwa die Mitte hält, und auch dem, der sich ihr widmet, eine gewisse mittlere Stellung in der Gesellschaft anweist. Rousseau wurde auf das Bureau des Grefsiers der Stadt,

Masseron, geschickt, um hier, wie der Onkel sich ausbrückte, bas "nütliche Beschäft eines Feberfuchsers" zu erlernen. Man bachte ohne Zweifel, ber junge Mann werbe so am schnellsten in ben Stand gesetzt werben, sich selbst in anftändiger Beise seinen Unterhalt zu verdienen, war auch überzeugt, daß diefe Beschäftigung seinen Reigungen und Anlagen entspreche. Darin aber hatte man sich sehr ge-Der stolze Sinn bes Anaben sträubte sich gegen eine Thätäulcht. tigkeit, die ihm besonders wegen des materiellen Ertrages, den fie ju liefern versprach, empfohlen wurde. Naturen von universellem und ibealem Gepräge, wie bie Rouffeau's es war, empfinden einen unwillfürlichen Widerwillen gegen jede Arbeit, die zu einem außer ihr liegenden Zweck unternommen wird, sobald fie biefe Bestimmung Der äußere Zweck ist eine Schranke ihrer Freiheit, ein Zwang, unter welchem ihre Kräfte erlahmen. Sie find namentlich außer Stanbe, ben Belberwerb als Ziel ihrer Thätigfeit, ober auch nur in Berbindung mit ihr zu benten, und falls fie bagu veranlagt werben, eher geneigt, die Sande in den Schoof zu legen. stige Natur ihres Wirkens kann ben rein materiellen Erfolg, wie bas Geld ihn darftellt, nicht als ein Moment ihrer felbst in sich aufneh-Sie verhält sich gleichgültig gegen ihn, so lange fie thätig ist; wird er ihr aber aufgebrängt, so weicht sie vor ihm zuruck 41).

Auch der junge Rouffeau empfand bereits die instinktive Abneis aung, welche ber freie, ideale Beift gegen seinen Begenfat, die beschränkte, reale Materie stets empfindet. Die bisherige Lebensweise, und nicht weniger die leichtfertigen Aeußerungen des Onkels mußten diefes Gefühl nothwendig noch schärfen. Rein Wunder, daß er feinen neuen Beruf mit Widerwillen antrat, zumal die äußeren Berhälts niffe nicht ber Art maren, daß fie ihn mit bemfelben hatten ausschnen Bis dahin gewohnt, sich durchaus frei zu bewegen, Art und Zeit seiner Thätigkeit selbst zu bestimmen, empfand er die ftrenge Regelmäßigkeit, wie fie in Schreibstuben zu berrichen pflegt, fehr bald als einen unleidlichen Zwang. Die Arbeit felbst behagte ibm nicht, das beständige Einerlei des geiftlosen Copirens konnte für ihn feinen Reiz gewinnen, die strenge Bunktlichkeit und die beständig auch bem Detail zugewandte Sorgfalt, welche Arbeiten diefer Art erfor bern, waren ihm ohnehin weber von Natur eigen, noch burch bie Erziehung angewöhnt worden. Er hat somit nicht Unrecht, wenn er meint, man habe für ihn grade den Beruf gewählt, welcher seinen Unlagen am wenigsten entsprach.

Schlimmer noch war es, daß er damals, wie später, der Leistung von Wenschen anvertraut wurde, die ihn weder richtig zu wilts digen, noch auch seine Achtung und Liebe zu gewinnen wußten. Der Leichtsinn seiner Erzieher mochte das mindestens ebenso sehr, wie ihr

Unverstand verschusben. Bielleicht war Riemand leichter zu leiten, wie eben Rousseau; es fam nur barauf an, daß man ihn liebevoll behandelte. Charaktere, wie der seinige, fügen sich dem Gesetze und ber Pflicht nur mit Wiberstreben. Sind fie gezwungen, nach Boridriften zu handeln, fo geschieht bas immer nur mit halbem Sinn und ungenügendem Resultate. Gern und gang thun sie, was ihnen oblieat, nur da, wo sie durch versönliche Reigung und Vertrauen bestimmt werben. Masseron aber that nichts, sie sich zu erwerben. Es ideint ihm nur barum zu thun gewesen zu sein, an Rouffeau möglichst bald einen tüchtigen und einträglichen Arbeiter zu erhalten. Weit entfernt, bas Migbehagen seines Zöglings ruhig hinzunehmen, ober mit seinem Ungeschick Nachsicht zu haben, warf er bem Knaben seine Unfähigfeit beständig in bitteren, spöttischen Bemerkungen vor, und brachte es so natürlich bald babin, daß biesem der ohnehin aufgedrungene Beruf völlig verleidet wurde. Nicht lange und das für beide Theile fo wenig fruchtbare Berhältniß mußte wieder gelöft werden. Rousseau kehrte in bas Haus seines Onkels zurud, mit bem eben nicht schmeichelhaften Zeugnisse seines Lehrherrn, daß er nur bagu gut sei, " bie Feile zu führen". Er gesteht, daß trot ber Befriedigung, die ihm der Austritt aus der Schreibstube verursacht habe, er doch durch diese Erklärung seiner Unfähigkeit tief gekränkt worden sei. Sie mußte ihn freilich um so mehr verlepen, als er selbst ihre Wahrheit nicht in Abrede stellen konnte und die Berwandten sie als ausgemacht annahmen. In der That beschlossen diese nunmehr, ihn ein handwerk erlernen zu laffen, und es scheint nicht, bag er fich bem wiberfette. Die natürliche Folge ber gefrankten Eigenliebe, ber Bunfch, in einem neuen Berhältniffe zu beweisen, bag er boch etwas u leisten vermöge, bewirkte vielmehr, daß er mit einem gewissen freudigen Eifer in seinen neuen Wirkungsfreis eintrat.

## IV.

Leiber kam er aus dem Regen in die Trause. Sein neuer Lehrster, der Graveur Ducommon, war ein junger Mann von beschränkter Einsicht und rohen Sitten. Man begreift kaum, wie die Berswandten Rousseau's ihn der Aufsicht und Leitung eines Menschen von diesem Schlage anvertrauen konnten. Sie hatten, scheint es, nichts Anderes im Auge, als ihn möglichst bald unterzubringen. Nun war das Geschäft eines Graveurs an sich so übel nicht; versprach es auch nicht gerade einen glänzenden Ertrag, so sicherte es doch dem in etwa geschickten Arbeiter ein anständiges Auskommen 42). Und der junge Rousseau ließ hoffen, daß er es zu etwas bringen werde.

Er hatte im Hause bes Onkels Geschmad am Zeichnen gefunden, und leistete in dieser für seinen neuen Beruf so wichtigen Kunft nicht wenig. Auch machte ihm das Graviren selbst ansangs Bergnügen, und da der Meister in seinem Fache selbst tüchtig war, so durften mit Recht bedeutende Fortschritte erwartet werden. Indeß hatte man auch jetzt wieder ganz außer Acht gelassen, daß ein Knade von dem Charakter und dem Bildungsgange Rousseau's sich nicht in Verhältnissen zurecht sinden konnte, die zu denjenigen, in welchen er die dahin gelebt hatte, im grellsten Contraste standen.

Un fich waren sie vielleicht nicht so schlecht, wenigstens nicht schlimmer, wie sie in Handwerkerfreisen gewöhnlich sind. Ducommon war freilich ein ordinarer Mensch, seine Gehülfen nicht minder; fie mochten aber immerbin ebenfo.gut sein, wie die meisten ihrer Stan-Natürlich ift in biesen Kreisen von einer böberen aeis ftigen Bilbung, von Kenntniffen und Intereffen, die über bas Bewerbe, über ben Rreis ber täglichen Arbeiten und ber mit ihnen abwechselnden trivialen Bergnugungen hinausliegen, ebenfo wenig die Rebe, wie von feineren Empfindungen und garteren Rücksichten. Was bem Einzelnen als Menschen eigen ift, sein inneres Wesen, sein befonderes Denken und Fühlen, kommt wenig in Betracht. auch felten Anlaß, davon Notiz zu nehmen; Die durchgängige Gleichartigkeit der Denk- und Empfindungsweise läkt die versönliche Eigenbeit weniger bervortreten. Jeder gilt eben nur als Arbeiter, und fein Berbaltnif zur Arbeit ift es vorzugeweife, mas feine Bebeutung, sowie auch ben Rang bestimmt, ben er in ber engen, aber barum nicht weniger starren hierarchie seines Standes einnimmt. Die Arbeit selbst ber Mittelpunkt des Lebens, und sie gebt ihren ftreng geregelten Bang, ift an Zeit und Stunde gebunden und wird in ihrem Werthe lediglich an ihrem Resultate, bem reellen Ertrage, gemessen. Wenn das im Allgemeinen überall Leben und Wirken der Handwerferfreise charafterisirt 43), so trat es im Hause Ducommon's noch entschiedener hervor, wie anderswo, weil hier das Element der Familie fehlte, welches diesen Berbältnissen ihren einseitigen Charafter boch mehr ober weniger zu nehmen vflegt. Auch sonst fand sich ba wenig ober nichts, was ihre Schroffheit hatte milbern können. baber natürlich, daß Rouffeau ben scharfen Gegensat zu seinen bisberigen Lebensgewohnheiten balb inne wurde und außer Stande mar, ibn zu überwinden.

Bor Allem empfand er sehr bald ben Mangel jener Freiheit, die seiner Natur Bedürsniß und ihm bisher stets gewährt worden war. Daß er arbeiten mußte, zur bestimmten Zeit und in vorgeschriebener Beise, genügte, ihm die Arbeit zu verleiden. Doch ware diese Abeneigung gegen den außeren Zwang, sofern derselbe in der Sache selbst

begründet war, vielleicht besiegt worden, hatte man nicht versucht, sie mit Gewalt zu beseitigen, sondern ihm in freundlicher Nachsicht Beit gelaffen und Muth gemacht, fich an die nothwendigen Bedingungen feiner neuen Stellung ju gewöhnen. Aber bem Charafter Ducommon's war biefe milbe Weife fremb. Beftig und rob, fuchte er burch maklofe Scheltworte, und felbst burch forverliche Mikhandlungen ben wiberstrebenben Sinn bes Lehrlings zu brechen 44). brutale Gewalt trat an die Stelle ber Liebe und bes Wohlwollens, mit welchen ber Anabe bis babin im Ganzen von seinen Erziehern behandelt worden war. Es konnte nicht fehlen, ihre Anwendung mußte von bem Biele, ju welchem fie binführen follte, immer weiter ablenten, und je ofter fie ftatt hatte, um fo nothiger murbe fie. Das Schlimmfte aber mar, daß fie ein naberes Berhaltnig zwischen Rouffeau und feinem Lehrherrn unmöglich machte. Es versteht fich von selbst, daß er weder Bertrauen, noch Zuneigung zu ihm faffen konnte. Im Gegentheile wurde er ihm immer mehr entfrembet und allmälig felbit feindlich gefinnt, fodak er am Ende fein Bebenten mehr trug,

ihm auch gerechten Unlag zur Unzufriedenheit zu geben. Es liegt in ber Natur folcher Charaftere, bag ein ruchichtslofer Egoismus hervortritt, sobald ihrem Bedürfnisse, durch Liebe gebunben ju fein; nicht entsprochen wirb. Ift biefe Gelbftsucht gehindert, sich offen geltend zu machen, so wirft fie im Geheimen und erzeugt bann jenes verftedte, faliche, auf Lug und Trug gestellte Wefen, wie man es bei Rindern häufig findet, welchen nicht geftattet wird, ju fein, was fie find 45). Es tam hinzu, daß das Selbstgefühl Roufjeau's schon in hohem Grade entwickelt und darum für die Berletungen, die er in feiner untergeordneten Stellung erfahren mußte, febr empfänglich war. Die älteren Bersonen, in beren Umgebung er fruher lebte, hatten mit ibm, vielleicht zu fehr, wie mit ihres Gleichen Much in äußeren Dingen, in ber häuslichen Lebensweise, im geselligen Berkehre, in der Unterhaltung, wie bei Tische, war ibm ber Unterschied zwischen bem Rinde und bem Erwachsenen nie fühlbar geworben. Im Hause Ducommon's anderte sich bas burchaus. Bon einer perfonlichen Geltung mar hier nicht mehr die Rebe. Man nahm und behandelte ihn, wie einen gewöhnlichen Lehrburschen, ter fich feiner Abbangigfeit stets bewuft zu bleiben und bem Meifter, wie seinen Gehülfen, unbedingt unterzuordnen bat. Wenn biese iprechen, muß er fcweigen, wenn er gleich Befferes zu fagen wüßte. Steht ober fitt er irgendwie im Bege, so muß er weichen; man ichiebt ibn auf die Seite, wenn Laune ober Bequemlichkeit es fo wollen. Und sitt er auch mit bem Meister zu Tische, er muß Stubl und Zimmer verlaffen, wenn bie beften Biffen aufgetragen werben. So tritt ihm überall, Tag für Tag, bei ben mannigfachsten Anlässen,

Broder boff. Rouffegu's Leben u. Berfe. I.

bie Abhängigfeit seiner Stellung und ber weite Abstand fühlbar entgegen, ber ihn von seiner Umgebung trennt. Eine beständige Gene lastet auf ihm, die fort und fort den freien, offenen Ausbruck seiner Stimmungen, Bünsche und Reigungen hemmt. Es ist doch sehr natürlich, wenn er, da eine Hingebung nach Außen nicht möglich ist, sich in sich selbst zurückzieht, und weil er Niemanden sindet, dem er sich hätte anschließen können, dem egoistischen Treiben seines Alters anheimfällt.

Man hatte erwarten follen, daß Rouffeau einem Leben, wie er es im Saufe Ducommon's führen mußte, möglichft bald aus bem Wege gegangen wäre. Er hielt indefi in diefen für ihn so widerwärtigen Berhältniffen ziemlich lange aus. Es scheint fogar, baf er fich über die rohe Behandlung, welche ihm widerfuhr, bei seinen Berwandten nicht einmal beklagte. Freilich wurde ber Berkehr mit ihnen, feitbem er in bie neue Stellung eingetreten, mehr und mehr beschränk. Er fab die Framilie des Onfels nur noch an Sonn = und Feiertagen, und wenn auch der Umgang mit feinem Better fortbauerte, fo verlor er boch feine frühere Innigfeit. Dahin wirfte icon ber Umftant, baß bie beiden Anaben nur noch selten zusammentrafen. Bubem aber fucten bie Eltern bes jungen Bernard, namentlich feine Meutter, ibn feinem bisherigen Gefpielen, beffen untergeordnete Stellung fich mit ihren höheren Anspruchen nicht zu vertragen schien, zu entfremben. Während so ber Rusammenhang mit bem Sause bes Ontels immer loser wurde, ward auch die Berbindung mit dem Bater nur noch durch gelegentliche Besuche in Noon, Die aber auch stets seltener wurden, unterbalten. Immer aber blieben diese Beziehungen boch noch enge genug, daß Beschwerben über die Lage ber Dinge und Bitten um Abhülfe wohl hätten stattfinden können. Wenn sie dennoch nicht vor gebracht wurden, so hatte bas andere Gründe.

Zunächst mochte sich Roussean wohl sagen, daß er für solche Klagen und Anträge kein geneigtes Gehör finden werde. Nachdem der Versuch mit dem Greffier gescheitert war, stand zu erwarten, daß man seine Unzusriedenheit mit seiner jetzigen Stellung ihm zum Vorwurfe machen, sie als eine Folge seines ungefügigen Besens, das sich eben nirgends befriedigt fühlen wolle, ansehen werde. Er hatte somit, statt eine Aenderung seiner Lage, nur neue Demüthigungen in Aussicht, und diesen mochte sich seine Stolz ohne Zweisel nicht aussiehen. Es blied ihm nichts übrig, als in den gegebenen Verhältenissen auszuharren. Wenigstens wäre ein ungewöhnlicher und ans dauernder Krastauswand nöthig gewesen, um sich ihnen zu entziehen. Energische Thatfrast war aber Rousseau von Natur nicht eigen. Viels mehr entsprach es zu jeder Zeit seinem Charaster, daß er auch in unangenehmen und selbst in peinlichen Lebenslagen sich passiv vers

bielt, und lange Zeit ihren Druck und Zwang, wenn auch mit innerem Biderstreben, ertrug, bevor er sich zu einem kräftigen und erfolgreichen Biderstande aufraffte. Dazu kam es allerdings auch im Hause Ducommon's, aber erst nach zwei Jahren. Inzwischen hatten dort Leben und Umgebung Zeit gehabt, einen tiefen und verderblichen Einfluß auf ihn auszuüben.

Rouffeau meint ba, mo er von diefem Ginfluffe fpricht, es habe roch wohl eine besondere Disposition zur Entartung in ihm liegen muffen, fonft batte berfelbe, bei feiner bisberigen Erziehung, nicht von so burchgreifender Art sein können. Gine Ansicht, die vielleicht nicht ganz ohne Grund ist; die Umwandlung, welche mit ihm vorging, erklärt sich allerdings zum Theil aus ben egoistischen Grundtrieben seiner Natur, die, stark und anspruchevoll, wie sie maren. iehr leicht und zwar allemal bann wirtfam hervortraten, wenn er Richts ober Niemanden batte, dem er fich in Liebe und Bertrauen bingeben fonnte. Freilich theilte er auch bierin nur bas Schicffal ber Menfchen überhaupt. Alle werden, wenn man von den Wenigen absieht, die ihr Thun und Laffen nach bestimmten Bringipien einrichten, aber nur barum Egoiften, weil es ihrem Drange, in liebevoller Theilnabme für Underes über sich felbst hinauszugehen, an Gelegenheit Die Meußerungen Diefer Selbstfucht find jeblt. fich zu entfalten. natürlich nach Charafter, Alter u. f. w. verschieben. Bei Rouffean bestanden sie in jenen Unarten und Ungerogenheiten, die einem sich ielbst überlassenen Rnaben von 12 ober 13 Jahren eigen zu sein pfle-Er wurde, wie er felbst es nennt, ein vollendeter Boliffon, ber mit bem liebevollen, fein und lebhaft empfindenden Rinde ber früheren Beit nichts mehr gemein batte 46).

Rouffeau leitet die Aenderung, welche überaus schnell vor sich ging und fo burchgreifend mar, bag er felbst die Erinnerung an bas frühere Sein und Leben verlor, junachit baraus ab, bag bas robe, gewalttbätige Besen seines Lebrberrn ibn furchtsam machte 47). Allerrings ift die Furcht für weiche, hingebende Naturen, wie einerseits bas Zeichen ihrer Schwäche, so auch andererseits ber Grund ihrer Ihre Stärke beruht eben auf ber Hingebung und bem Bertrauen zu Andern; auf fich felbst zurudgeworfen, entbehren fie ber Kraft, welche bie mannigfachen perfonlichen Neigungen und Triebe in Schranken balten kann. Sie werben zum Spielballe ihres eigenen getheilten, bin und ber schwankenben 3che, sobald baffelbe in ber Begiebung zu bem Gegenstande ihrer Liebe bas einigende Band ieiner Kräfte, das tragende Centrum des Lebens nicht mehr findet. Be mehr fie aber auf fich beschränft werben, um so größer wird bie Entfremdung der Außenwelt gegenüber, die fich bann ihrerseits naturlich auch immer weiter von ihnen zurudzieht. Das muntere, offene

und freundliche Wesen, wie es einem liebevolsen und liebefindenden Sinne entspricht, verliert sich. Eine finstere, rauhe, mürrische Stimmung tritt ein, die sich nach Außen in einem abstoßenden, schrossen und theilnahmlosen Wesen zu erkennen gibt 48). Die Umgebung hat nicht Unrecht, wenn sie diese düstere, verschlossene Haltung mit Wisstrauen betrachtet; so lange sie andauert, hat sie allen Grund, auf ihrer Hut zu sein, denn ihr Recht wird nur insofern anerkannt, als sie es mit Gewalt aufrecht zu erhalten weiß.

Ueberhaupt bat das Recht für die in Rede stehenden Naturen feine Bebeutung. Gie fennen lein beschränktes Daf von Ansprüchen, weder für sich, noch für Andere. Ihre Berbindungen können nicht auf dem gegenseitigen Rugeständnisse abgegrenzter Rechte und Bflich-Wem sie vertrauen, der hat volle Gewalt über fie; fein Recht ist unbeschränkt und bas ihrige tritt ganz in ben Hinter-Wo aber die personliche Zuneigung fehlt, gibt es keine Anfprüche, bie fie für berechtigt halten, mit Ausnahme ber eigenen, bie bann allein und ausschlieflich gelten. Auch ber junge Rouffeau trug fein Bebenken, bas Recht, welches feine Umgebung unzweifelhaft an ibn batte, anzutaften, wo immer nur die Gelegenheit fich barbot. Dabei ift es benn freilich charafteristisch, baf bie einzelnen Rebler und Bergeben, die er fich zu Schulden kommen ließ, stets als Reaktionen ber perfonlichen Freiheit gegen die Beschränfungen erscheinen, bie ihm von Außen willfürlich aufgelegt wurden. Der Zwang überhaupt, unter welchem er ftand, trieb ihn zu bem versteckten, lugne rischen Heimlichthun, in welchem die perfonliche Freiheit ihre lette Ruflucht findet, wenn ihr alle offenen Wege, fich geltend zu machen, abgeschnitten werben. Der Arbeit, die ihm aufgetragen wurde, inchte er, mann und wo es anging, auszuweichen; bagegen liebte er es, fich berfelben Thätigfeit heimlich, ohne Bormiffen bes Meiftere, hinzugeben, wobei bann beffen Instrumente und Zeichnungen ebenso heimlich aus bem Schranke, in welchem fie verschloffen waren, ber vorgeholt und benutt murben 49). Weil man ihm bie Dinge verfagte, bie ben Gaumen reizen konnten, empfand er bas lebhafte Berlangen, fie zu haben. Nicht lange und er trug fein Bebenken, fich zu nehmen, was man ihm nicht geben wollte. Er wurde naschbaft, begehrlich 50), bie Begierbe aber trieb ibn zu beimlichen Entwendungen. Daß biefe entbedt und mit barbarischer Strenge beftraft murben, hinderte nicht, fie fortzuseten. 3m Gegentheil bilbete fich bie Anficht aus, baf burch die Strafe bas etwaige Unrecht vollends ausgetilgt werbe. Gie erschien als eine Rache, die gemissermaßen zu dem ermächtige, was fie zu ahnben beftimmt mar.

Die Berkennung bes Rechtes, wo fie überhaupt im Wesen bes Menschen liegt, wird immer bas Necht bes Eigenthums ganz besonbers

Befannt ift, bag gemiffe Menfchen einen naturin Krage stellen. lichen Trieb haben, fich anzueignen, was Andern gebort. Reigung erscheint zwar zunächst als ein Ausfluß ber Selbstsucht, und ist es in gewiffer Beziehung auch. Aber andererseits geht fie boch aus dem unmittelbaren Bewuftfein von ber Einheit der menschlichen Gattung hervor, die man so auf einseitige Beise auch äuferlich in ber Gemeinschaft bes Befites zu verwirklichen sich gebrängt fühlt 51). Rouffeau batte auch später bin und wieder ben Drang, Rleinigkeiten. die ihm gefielen, fich ohne Vorwiffen bes Besiters anzueignen. Bon größerer Bedeutung find die Anfichten, die er in seinen Werfen über Die Entstehung und Berechtigung bes Eigenthums entwickelte, und die der moderne Socialismus zu seinem Ausgangspunkte genommen Man erkennt in bem noch ziemlich bewußtlosen Treiben bes Knaben auch hier die Reime und, fast mochte man fagen, die thatlächlichen Boraussetungen zu ben ausgeführten Theorieen bes gereiften Mannes. Damals, im Saufe Ducommon's, gab es inbeg noch ein anderes Motiv, welches ibn bestimmte, bas Gigenthumsrecht in einem Grade zu migachten, daß man von förmlichem Diebstahl ibrechen fann.

Mit seinen Rameraden, den Gehülfen bes Meisters, stand er auf ziemlich gutem Rufe. Sie mochten ibn freundlicher behandeln, wie Ducommon felbit, beffen Robbeiten fie ebenfo wie er, wenn auch in geringerem Grade, erdulden mußten. Die gleiche Lage führte zu einem näberen Berfebr. Rouffeau schloß fich an fie an, ging mit ihnen an den freien Tagen aus und gewann ihre Zuneigung umsomehr, ba er bei ihren gemeinsamen Spielen bie erste tonangebende Rolle au übernehmen pflegte. Giner biefer Benoffen nun, beffen Gelomittel feinen Bedürfniffen nicht entsprachen, wollte zu ihrer Ergänzung die Spargelbeete seiner Mutter ausbeuten. selbst der Neuth bazu fehlte, so ruhte er nicht, bis er Rousseau bewogen hatte, es statt feiner zu versuchen. In der That holte dieser langere Zeit jeben Morgen bie Spargel aus bem Barten, verkaufte fie und brachte bas Gelb ben Kameraben, die fich bann gutlich thaten, während er selbst nicht viel mehr als das leere Ausehen hatte. mag mahr fein, wenn er fagt, bag vorzugeweise seine Unfähigkeit, ben Careffen zu widersteben, an welchen es die Burschen nicht fehlen lieften . ibn zu biefen gefährlichen und boch uneigennütigen Streichen peranlaft habe. Denn es lag allerdings früh und fpat in feiner Art, fich auch, wo eine wirkliche innere Zuneigung fehlte, burch ihren äußeren Schein bestechen zu laffen.

Rehmen wir Alles zusammen, was wir über bas Treiben Roufseau's im Haufe Ducommon's erfahren, so kann man baffelbe nicht grabe ichlimm nennen; orbinar war es aber boch. Auch befriedigte es ihn feineswegs, obgleich er fich eine Zeitlang in ihm zu verlieren Die Erinnerung an bas frühere Leben, an die ebleren Berbaltniffe und höheren Intereffen, die es in fich barg, mochte nicht fo lebendig fein, bak fie die Ginwirfung ber fo febr verschiedenen Gegenwart hatte aufheben können. Aber die bilbende Kraft ber vergangenen Jahre mar boch nicht verloren; ihr Refultat lebte in Beift und Sinn bes Anaben fort und außerte fich balb wenigftens in negativer Rousseau bezeichnet die "Langeweile" als Diejenige Stinmung, welche in jener Zeit bei ihm die vorherrichende gewesen. Bas er bedurfte, worin er feiner natur nach Befriedigung hatte finden können, war ihm in diefer Umgebung verfagt. Weder die Connibenz, zu welcher gutmuthige Schwäche ibn beftimmte, noch ber offene und heimliche Widerstand, ben bas verlette Selbstgefühl hervorrief, konnte ihm bas Bermifte bauernd erfeten. Die Folge mar, baf fic feiner allmälich eine gewiffe Gleichgültigkeit gegen bas außere Leben bemächtigte und bas Interesse an ber Außenwelt abstarb. konnte um so leichter geschehen, da sie ihn auch früher schon nur insoweit gefesselt hatte, als sie ihm in bem Kreise seiner nächsten Angehörigen entgegentrat.

Da war es nun ein glücklicher Umftant, bag er Belegenheit fand, feiner Neigung zur Letture, bie im elterlichen Saufe gewedt und genährt worben, bann aber eine Zeitlang gurficfgetreten war, bon Neuem nachzugeben. Sie verschaffte ihm in dieser Zeit, wo bas wirkliche Leben für ihn allen Reiz verlor, die Möglichkeit, fich in einer ibealen Welt zu bewegen, und manbte bamit bie Befahr, tem Stumpffinne und ber inneren Leere zu verfallen, von ihm ab. Bücher freilich, die ihm zur Verfügung standen, waren nicht gerade von ber beften Art. Gie ftammten aus ber Bibliothef einer alten Tröblerin von gemeinem Schlage, bie aus bem Berleihen berselben ein Gewerbe machte und babei die Rudficht auf etwaigen schablichen Einfluß nicht eben zu weit trieb. Rouffeau versichert indeft, daß er zwar ohne alle Auswahl, was ihm gerade in die Sande fiel, und alfo auch viel Plattes und Fabes gelesen ober vielmehr verschlungen habe, boch aber burch einen instinktiven Wiberwillen vor folden Schriften bewahrt worden sei, die durch ihren verfänglichen oder lasciven Inhalt hatten gefährlich werben konnen. Das Interesse an ber Lefture wurde bald zur Leibenschaft. "Ich las, " fagt er, "am Werktische, ich las auf meinen Ausgängen, ich las im Ankleibezimmer und vergaß mich bort oft gange Stunden. Der Ropf schwindelte mir ver lauter Lektüre, ich that nichts Anderes als lesen." Die Bersuche des Meisters, ihm diese Lesewuth durch gewaltsame Mittel, burch Begnahme ber Bücher ober burch Brügel auszutreiben, bienten nur bagu,

sie zu steigern. Reichte bas unbedeutende Taschengeld nicht aus, die Kosten zu tragen, so wurde mit Hemben, Halbtüchern und bergleichen bezahlt. Kein Jahr verging und die ganze Bibliothek der Alten war erschöpft.

Gine andere Quelle, aus ber er hatte icopfen tonnen, fand fich Wollte er anders nicht in tödtlicher Langeweile vergeben, fo blieb ibm nichts übrig, ale in fich felbft, in feiner eigenen Erinnerung und Bhantafie zu suchen, was ihn unterhalten und beschäftigen fonnte. Und so geschah es benn auch. "Ich vertiefte mich, " erzählt er weiter, "in die Situationen, welche mich bei meiner Leftsire am meisten intereffirt batten. 3ch murbe nicht mube, fie mir gurudgurufen, fie au variiren und au combiniren, bis ich sie mir endlich so zu eigen gemacht hatte, daß ich felbst eine ber Bersonen murbe, die ich mir vorftellte und mich ftets in ben Situationen fab, die mir die angenehms Es tam babin, bag bie eingebildete Welt, in die ich mich verfette, mich die wirkliche, mit ber ich so unzufrieden war, gang vergeffen ließ." Ohne Zweifel war es gut, bag er fie vergaß, nicht nur, weil ibm baburch die veinliche Empfindung bes Gegenfates, in welchem fie ju ibm ftant, erfpart wurde, fonbern bor Allem, weil ihre nachtheiligen Ginfluffe fich wenigstens nicht mehr in bemfelben Dage, wie früher, geltend machen fonnten. Gewohnheit freilich, in bem ibealen Gebiete ber Phantafie einen mebr als genügenden Ersat zu finden für das leben in ber wirklichen Welt, sette fich seitbem immer fester. Der Aufenthalt im Haufe Ducommon's entwickelte in biefer Beziehung weiter, wozu ber eigene Charafter und die mit bem Bater verlebten Jahre ben Grund gelegt hatten.

Wenn aber die Alucht in das Reich der idealen Vorstellungen Rouffeau ben Druck ber unmittelbaren Gegenwart weniger empfinden ließ, so wirkte fie doch zugleich auch durch den Contrast, welchen sie ibm nabe legte, babin, ibm biefelbe noch unerträglicher zu machen, als fie bis jest gewesen war. Dazu fam, daß sich eine gewisse Unruhe, bie jum Theil wenigstens ans ben ftarter bervortretenben Regungen res Geschlechtslebens entsprang, feiner bemächtigte und jene unbestimmte Sehnsucht nach bem Fernen und Weiten wach rief, die jungen Leuten in diefer Beriode eigen ift. Der Gebanke, bem unleiblichen Zustande ein Ende zu machen, mochte unter biefen Umftanden oft genug gefaßt, aber die Energie, beren es zur Ausführung bedurfte, lange vermißt werben. Ein Zufall gab sie, wie benn bei passiven Naturen ber Zufall ober bie Erregung bes Augenblide bie Stelle bes burch Ueberlegung geleiteten Willens vertritt. Rouffeau pflegte an Sonntagen mit feinen Rameraden bor die Thore ber Stadt zu geben und bann wohl langer auszubleiben, als bie hausordnung und ber

Wille bes Meisters es vorschrieben. Erfuhr bann biefer von ber Uebertretung, so war eine harte Züchtigung unvermeidlich. hatte der Anabe das zwei Mal erfahren und die sichere Aussicht, daß ihn bei einem ferneren Rückfalle noch Schlimmeres treffen werbe, als die jungen Leute an einem Abende grade in dem Augenblicke am Thore ankamen, in welchem es geschloffen wurde und ihnen nun nichts übrig blieb, als ben Morgen außerhalb ber Mauern zu erwarten. Die Uebrigen ergaben sich leicht in ihr Schicksal. Rouffeau aber. bem die Strafe wie ein brobendes Gespenst vor ber Seele ftand, gerieth in die heftigfte und schmerzlichste Bewegung. Gie gebar plotlich ben burch einen Schwur befräftigten Entschluß, nie mehr in bas Haus bes Lehrherrn zurudzufehren. Sein Better Bernard, ben er von dem Borhaben in Kenntniß feten ließ, fam zwar zu ihm beraus, that aber, wahrscheinlich in Folge von Anweisungen, die ihm die Mutter gegeben, nichts, ihn von seinem phantastischen Vorhaben abzubringen. Bielmehr nahm er, mit hinterlassung einiger kleinen Geschenke, einen ziemlich leichten Abschied.

So kehrte benn ber fünfzehnjährige Anabe seiner Heimat ben Rücken, mittellos und ohne bestimmtes Ziel, unbekannt mit ber Welt und ben Menschen, heimisch nur in den Borstellungen, die seine erregte, fast überreizte Phantasie geschaffen, wie in den Empfindungen, welche das unruhig bewegte Herz erfüllten. Ein verhängnißvoller Schritt, der zunächst zu einem abenteuerlichen Wanderleben führte, zugleich aber über die ganze Zufunst dessen entschied, der

ibn that.

## V.

Es war im Frühlinge bes Jahres 1728, als ber junge Rouffeau feine Baterftadt verließ, in die er nie mehr, außer fur die furze Zeit gelegentlicher Besuche, zurudfehren follte. Er nahm nichts mit fic, was ihm auf seiner weiten Reise in die Welt als Schut ober Stüte Die einzige Empfehlung, auf die er doch in hätte dienen fonnen. etwa zählen durfte, lag in der eigenen Verföulichkeit. War er auch nicht grade das, mas man einen hubschen Anaben zu nennen pflegt, so bot boch seine außere Erscheinung Manches, mas für ihn einnehmen, ihn intereffant erscheinen laffen tonnte. Rlein von Geftalt, aber regelmäßig und gut gebaut, mit hübschem fuß und gart geformtem Beine, feffelte er besonders durch den lebhaften, beweglichen Ausbruck bes offenen Gesichtes, zumal wenn aus ben fleinen, tiefliegenden, von schwarzen Brauen beschatteten Augen bin und wieder das Feuer hervorblitte, das in seinem Innern glübte. sich zu dieser Zeit einer blühenden Gesundheit, war start und fräftig;

bie Jahre, welche er bei Ducommon verlebte, scheinen wenigstens auf seine körperliche Entwicklung vortheilhaft eingewirkt zu haben. Das Gefühl der Kraft aber gab ihm eine Frische, eine Munterkeit, ja Keckheit des Sinnes, die umsomehr anzog, da sie zu seinem ursprünglich zarten und schüchternen Wesen im Gegensatze stand, und beständig den milbernden oder dämpfenden Einfluß desselben ersuhr <sup>52</sup>). So war die Hoffnung auf persönliche Theilnahme, mit der er kühn in die neue, nach Richtung und Ziel unbekannte Lebensbahn eintrat, keines-wegs unbegründet. Freilich sollte sie sich in anderer Weise erfüllen, wie er gedacht hatte.

Daß ben Anaben, als er so im Begriffe stand, auf's Gerathewohl in die weite Welt binauszuwandern, fein Gefühl ber Reue ober ber Bergagtheit zur Rudfehr bewog, muß bei feiner Natur und Ergiebung allerdings auffallend erscheinen. Ohne Zweifel ift bier bie im Charafter bes Genfers liegende Wanderluft, fein Sang, fich in der Welt umzusehen, eine Zeitlang mit oder auch ohne bestimmten 3weck in ber Ferne umberzuschweifen, mit in Rechnung zu bringen. In bem jungen Rouffeau mochte biefe Neigung um fo lebendiger jein, ba fie fich bei manchen Mitaliedern seiner eigenen Kamilie bereits wirksam erwiesen hatte. Es kam aber freilich hinzu, daß ihm auch nichts übrig blieb, als ihr zu folgen, nachdem ber Borfat, aus ben bisberigen brudenden Berhältniffen berauszutreten, einmal ausge-War auch die Rückfehr in das Haus des Onfels ober führt war. jum Bater nicht grabe unmöglich, eine freundliche Aufnahme burfte er nicht erwarten. Er konnte barüber nicht ungewiß sein, baf man ihm die abermalige Täuschung nicht verzeihen, sondern ihm bittere Bormurfe machen und die Schuld bes Bruches ausschlieflich seinem ungefügen Eigenwillen beimeffen werde. Dem aber tounte und wollte er fich nicht aussetzen; bas wenn auch noch buntle Bewußtfein von ber Berechtigung zu bem Schritte, ben er gethan, mußte ihn ebenso, wie ber ftolze Sinn, welcher ihm eigen mar, bavon que rüchalten. Ueberdies ift es die Urt ber Menschen, welchen es, wie Rouffeau, schwer wird, einen bestimmten Entschluß zu faffen, daß fie bei ibm um fo fester beharren, fo balb er einmal gefast ift. Ronnte doch auch ber unerfahrne Anabe die Folgen nicht vorherseben, welche ber verhängnikvolle Schritt nach fich ziehen wurde.

In der That trat er seine Wanderschaft mit leichtem Herzen an. Er fühlte sich frei, wie der Bogel in der Luft, welcher eben dem besengenden Käsig entslohen ist. Der schwere Druck, welcher so lange auf ihm gelastet und die natürliche, zwanglose Bethätigung seines Wesens gehindert hatte, war von ihm genommen. Dieses Gefühl der Freiheit von äußerem Zwange weckte aber von selbst das Bewußtsiein der eigenen inneren Kraft, die sich um so mächtiger regte, je läns

ger und konsequenter sie bis dabin niedergehalten worden war. Mit bem Selbstvertrauen jog aber auch bas Bertrauen ju ber umgebenben Welt in feine Seele ein. Rein Bunber, bag er forglos und boffnungevoll in fie hinauetrat. Das Gelbftgefühl freilich, auf welchem biefe Zuverficht berubte, ging bamals, wie auch fpater., bei Rouffeau über bas richtige Daft binaus. Er erzählt uns felbit, wie er sich gleichsam als ben Mittelpunkt ber Welt betrachtet und fort und fort erwartet habe, bag Jebermann ibm entgegenkommen und fich beeilen werde, die Hoffnungen zu verwirklichen, in welchen fich ibm bas Ibeal eines glücklichen Lebens barftellte. Diele Erwartun: gen nun waren bescheiben und mäßig genug. Die Erinnerung an bas einfache Stillleben im elterlichen Saufe, in Berbindung mit ben phantaftischen Borftellungen, die er aus ber Romanletture gewonnen und ben Bedürfniffen ber Sinne, wie ben Anforderungen bee Bergens entsprechend gefunden batte, gab ihnen ben bestimmten Inhalt. "Meine Mäßigung," fagt er, "beschränkte mich auf einen engen, aber fein gewählten Kreis, in welchem ich ficher mar, berrichen au Ein einziges Schloß genügte meinem Chrgeize; Bunftling bes gnädigen herrn und ber Dame bes Hauses, geliebt von bem Fraulein, Freund bes Bruders und Beschüter ber Nachbarn, tas war die Stellung, die mich befriedigte. Debr bedurfte ich nicht."

Vorläufig indeß follten auch biefe befcheibenen Buniche noch nicht erfüllt werben. In den erften Tagen nach feiner Flucht trieb fich Rouffeau in ter ländlichen Umgebung von Genf umber, wo er bei bekannten Bauern gaftfreundliche Aufnahme fand. ging er auf savopisches Gebiet über und tam zunächst nach Confignen, einem bubichen, von Bein : und Obstgarten umgebenen Dorfe, bas etwa zwei Stunden von Genf auf einem Hügel gelegen ift. fatholische Bfarrer bes Ortes, Benoît be Contverre, fammte aus einer alten und vornehmen Kamilte, die in den mannigfaden Rämpfen bes savohischen Abels mit ben Bürgern von Genf zuweilen eine hervorragende Rolle gespielt hatte. So war es einer seiner Abnen, ber im Jahre 1527 an ber Spipe einer abligen Genoffen schaft, die ben Ramen ber Herren "vom löffel" führte, die Umgebung von Genf verwüftete, mofur fich bann fpater die Blirger ber Stadt burch Riederbrennen ber abligen Burgen rachten 53). Rouffeau, mit biefen Borgangen aus ber Gefchichte feiner Baterftabt wohl vertraut, empfand ben lebhaften Bunfch, ben Abkömmling einer fo berühmten Kamilie näher kennen zu lernen. Der Bfarrer nahm ihn gastlich auf und ließ es an nichts fehlen, mas bem gefunden Dagen bes kleinen Wanderers zusagen konnte. Er war, scheint es, ein guter Mann mit engem Bergen und befchränktem Ropfe, in bem aber bod ein Rest ber Kehdelust seiner ritterlichen Borfahren noch fortlebte. Nur führte er statt bes Schwertes die Feber, und wenn seine Ahnen bas Leben und Eigenthum ihrer städtischen Nachbarn bedrohten, so richteten sich seine Angrisse gegen ihre religiösen Ueberzeugungen und beren nächste Bertreter, den protestantischen Klerus ber Stadt.

Bei ber unmittelbaren Rabe, in welcher bier, auf ber Grenze bes Genfer und Savober Gebietes, ber strenge Calvinismus fic mit dem exclusiven Katholizismus berührte, waren mehr oder minder feindliche Reibungen biefer Gegenfäte und mehr ober minter beftige Rebben zwischen ihren geiftlichen Bortampfern unvermeidlich. B. te Bontverre hatte fich baran eifrig betheiligt und burch mehrere Schriften, bie er im Austande brucken ließ, als einen eifrigen Bertreter feines Glaubens befannt gemacht. Er galt für einen Beloten, ter in ber Babl ber Mittel nicht grabe zu bebentlich fei, wenn fich tie Gelegenheit biete, einen Anhänger ber verhaften Genfer Lehre ju feiner Rirche herüberzuziehen. Die Art, wie er fich bem jungen Rouffean gegenüber benahm, scheint biefe Anficht allerbinge gur bestäs Man durfte mit Recht erwarten, daß ber Bfarrer Alles auftigen. bieten werbe, um bem Anaben die bebenflichen Folgen feines Schrittes in ein klares Licht zu ftellen und ihn zur Rückfehr in die Heimat Weit entfernt inbeff, fich in biefer Richtung irgendwie m bewegen. zu bemühen, fab er in ber-Ankunft bes flüchtigen Reters nur eine Aufforderung des himmels, fich beffen Bekehrung angelegen fein zu laffen.

Auch ging er sofort an's Werk, indem er ber Unterrebung eine religible Wendung gab und ben Anaben von ber Regerei feiner Beimat, wie von ber Wahrheit ber fatholischen Lehre zu überzeugen fuchte. Run mare ber junge Rouffeau mobl im Stanbe gemefen, bie Angriffe bes Pfarrers abzuwehren und seine Argumente zu widerle-Er befaß eine ziemlich gründliche Renntnig ber Genfer Lehre und war wohl vertraut mit ben Beweisen, auf welche fie fich gu ftüten pflegt. Die früheren Gespräche mit dem Bater, die Lefture ter Bibel und ber Kirchenväter, dann ber mehr fbstematische Unterricht in Boffen, batten die protestantische Doftrin nicht bloft feinem Gemutbe, sondern auch feinem geistigen Berftandniffe nabe gebracht. Es lag also wohl feine Ueberhebung barin, wenn er glaubte, bag er ein gelehrterer Theologe sei, wie der Bfarrer, deffen religiöser Eifer ohne Ameifel weit größer mar, als feine wissenschaftlichen Renntnisse. Dennoch trat er ihm nicht entgegen, sondern zog es vor, fich passiv zu verhalten, fo bag es ben Anschein gewann, als ob bie Beweisführung bes Befehrers bei ihm Eingang fande, und biefer baburch ermuthigt wurde, bei feinem Borhaben zu beharren.

Es läßt fich nicht läugnen, bag ein solches Benehmen ben Charafter ber Unaufrichtigfeit an fich trägt. Doch muß man zugeben, baß es durch die Motive, aus welchen Rouffeau es zu erklären sucht, in etwa entschuldigt wird. Er habe, sagt er uns, es nicht über sich zu gewinnen vermocht, den Mann, der ihn so wohlwollend ausgenommen und so freundlich bewirthet, durch seinen Widerspruch zu verletzen. Wir dürsen ihm das wohl glauben. Die Stimme des Herzens hat auch später stets größere Gewalt über ihn, als die des Geistes, ja selbst als die des Gewissens; er ist immer geneigt, Ueberzeugung und Pflicht preiszugeben, wenn man seinem Bedürsnissenach liebevoller Theilnahme entgegenkommt. In diesem Augenblick freisich mochte die Rücksicht auf seine hülfz und schuslose Lage die natürliche Neigung zur Connivenz unterstützen. Das entscheidende Motiv war sie aber schon deshalb nicht, weil sein Sinn viel zu ket und sorglos war, als daß der Blick in die ungewisse Zukunft ihn sonderlich hätte beunruhigen sollen.

Wie dem auch sein mag, der Pfarrer glaubte an dem jungen Genfer eine fichere Eroberung gemacht zu haben. Da er jedoch wegen der Nähe der Grenze das Werk der Bekebrung nicht füglich selbst vollenden fonnte, forderte er den "von Gott Berufenen" auf, sich nach Unnech zu begeben, wo eine fromme Dame, die felbst zum mahren Glauben übergetreten fei, auch feiner Seele Die Mittel zur Rettung darbieten werde. Rouffeau war Anfangs von diefem Borfchlage nicht fehr erbaut. Der Bedanke an eine Berläugnung feiner Religion wurde ihm boch peinlich, nun es Ernft bamit zu werben schien. Auch hatte bas Bild ber frommen Dame, die er fich nur als eine häfliche, bigotte Alte benten fonnte, für ihn eben nichts Anziehendes. in der Noth des Augenblickes war jedes Auskunftsmittel erwünscht. Zudem lockte die in Aussicht stehende Reise. So nahm er denn Brief und Gelb bes Baftore und machte fich auf ben Weg. Tage nach seiner Abreise erschien der Ontel Bernard in Consignon, ohne Zweifel in ber Absicht, ben flüchtigen Reffen zur Umtehr zu Als er aber borte, daß biefer bereits in Unnech fei, bielt bewegen. er es für überflüffig; ihm die wenigen Meilen dabin zu folgen, und fehrte nach Genf zurud. Gang ebenso machte es ber Bater, ber wenige Tage frater bis Unnech tam, aber bem Sohne, ber Tage guvor weiter gezogen war, nicht nacheilte, wiewohl er ihn fehr leicht bätte einbolen fönnen.

seinen Berluft in etwa bedauern, die mabre, felbstlose Liebe kennt er Freilich auch bem Sohne war fie unbekannt. er in Genf einmal nicht langer mehr ausbauern tonnte, seine Schritte um Baterbause gelenkt, mare findliche Liebe und Bertrauen in ihm Das Berbältuiß Beiber ift boch von eigenthüm= lebendig gemesen. Die natürliche Bermandtschaft und eine gewiffe gemuthlicher Art. liche Theilnahme geben ihm zwar ben Charafter einer engeren Berbindung, fie murzelt aber nicht so tief in ihren Bergen, daß fie burch ibre Rraft bie Macht ber boch immer geschiebenen Berfonlichkeiten, wie ihrer befonderen Reigungen und Interessen hatte überwinden tonnen. Ihre Liebe ift eben nicht ftart und innig genug, um fich ben gegenftrebenben Egoismus zu unterwerfen. Go lange ber Sohn im elterlichen Hause weilte, wurde biefe Schwäche bes natürlichen Gefühls durch die gegenseitige Anbanglichkeit, welche bas Zusammenleben zu erhalten pflegt, ausgeglichen. Hun war man aber feit langerer Zeit raumlich getrennt, und je feltener man fich fab, um fo fremder wurde man sich, um so mehr ging Jeder seine eigenen Wege.

Auch hatte ber Bater gar manche Reigungen und Bedürfnisse, über beren Befriedigung er bie ihm obliegenden Bflichten leicht und gern vergeffen tonnte. Sein Sang zu Bergnügungen, zu einem beiteren, bewegten Lebensgenuffe mochte ibn bie Unfprüche, welche bie Angebörigen an seine Rraft, wie an seinen Beutel stellten, nicht felten als ein läftiges Hemmniß empfinden, und ihm die Gelegenheit, folder Berbindlichkeit ledig zu werben, erwünscht fein laffen. tam aber hingu, bag er um biefe Zeit eine zweite Che fchloß, bie ibn, wie bas in ber Regel ber Fall ift, ber früheren Berbindung und bem, was ihr angehörte, mehr und mehr entfrembete. Zwar bewahrte er feiner erften Gattin ein treues und liebevolles Andenken; auch hat er bie Zuneigung zu ihr und feinem Kinde nie verläugnet. Aber fruchtbar murbe fie nicht. Die werfthatige Liebe blieb ibm fremb und mußte es wohl bleiben, feitdem bas neue Berhaltnig mit feinen neuen Anforderungen an ibn herantrat. Jebenfalls nahm bie Sorge für Frau und Saus ihn um fo mehr in Anspruch, ba bas zunehmenbe Alter und die fich vermindernde Luft und Kraft zur Arbeit die Befriedigung ber unvermeidlichen Bedürfniffe immer schwieriger machte. Much fehlte ibm bie Stärke und Restigkeit bes Charafters, beren es von Seiten Des Mannes bedarf, um bas Recht des Rindes gegenüber ten exclusiven Ansprüchen ber Stiefmutter zu mabren. Man erfährt nicht, daß Ronffeau's zweite Frau fich bem Sohne grade feindlich entgegengestellt batte. Ein freundliches Berhaftnif bilbete fich aber ebenso menig. Sie scheint eine jener gutmurbigen, aber gewöhnlichen Naturen gewesen zu sein, die zwar Andere nicht eben in rober ober boshafter Weise verleten, aber boch stets barauf bedacht find, vor Allem ihr eigenes Interesse sicher zu stellen. Gewiß ist, daß sie, vielleicht ohne ein flares Bewußtsein darüber zu haben, wesentlich dazu
mitwirkte, daß der Bater den einst so geliebten Sohn seinem ungewissen Schickale in einem Augenblicke preisgab, wo er seines Schuzes
und seiner Leitung mehr wie je bedurfte.

Für den jungen Rouffeau aber war es ein glücklicher Zufall, bağer, als ber Zusammenhang mit seiner Familie gelöst wurde, einem weiblichen Befen begegnete, welches ihm bie Bermanbien erfeben, ibm augleich die Stelle ber Mutter vertreten und Freundin, wie Geliebte sein konnte. In der That war die fromme Dame, an welche ibn der glaubenseifrige Pfarrer adressirt hatte, zu dem Allen berufen, wiewohl sie nur nach und nach im Laufe ber Zeit in biefe mannigfachen Rollen eingehen follte. Rouffeau abnte freilich nicht, bag er einer so intimen und für sein ganzes Leben fo bebeutungsvollen Berbindung entgegenging. Auch brangte es ibn feineswegs zu bem Orte bin, wo fie und mit ihr bas Schicffal feiner Butnuft ihn erwartete. Die Rettung feiner Seele ichien ihm fein fo bringenbes Geschäft, bag er fich ihretwegen sonberlich hatte beeilen sollen. Er gebrauchte brei Tage, um nach Annech zu fommen, obgleich biefes fleine, aber bubiche Städtchen von Confignon aus auch bamals schon in einem Tage bequem erreicht werben konnte. 218 er enblich - es war am Balmsonntage (Pâques fleuries) bes Jahres 1728 34) - anlangte, murbe es ibm bei feiner angebornen Schüchternheit boch zu fcwer, fich bei seiner neuen Beschützerin, ber Fran von Warens, mundlich einzuführen. Er schrieb also einen Brief an sie und übergab ihr benfelben mit der Empfehlung des Pfarrers in dem Augenblicke, als sie auf bem Wege zur Rirche mar. Sie las, blidte ben ichuchternen Anaben an und hatte ihn mit biefem einen Blide für immer an fich gefesselt.

Freilich hatte die Dame, welche vor ihm ftand, mit dem Bilde, das er sich von ihr gemacht, nichts gemein. Zwar zählte sie sast boppelt so viele Jahre, wie er — sie war damals 28 Jahre alt — erfreute sich aber noch der vollen Blüthe ihrer nicht gewöhnlichen Schönheit, die durch den freundlichen Ausdruck der ihr eigenen Herzensgüte mit gewinnender Anmuth, und durch die seinere Weltbildung des vornehmen Standes, welchem sie angehörte, mit einer reizvollen Grazie umtleidet wurde. Es begreift sich schon, daß die so reizende Erscheinung eines so liebevollen Wesens den Knaben unmittelbar auzog. Daß er sich aber der noch unbekannten Dame sosort hinzugeben vermochte, sieh gedrungen sühlte, ihr augenblicklich ein unbedingtes Bertrauen zuzuwenden, das war doch die Wirkung einer tieseren Spmpathie, die, wie jede persönliche Beziehung, ihren letzten Grund in ein geheimnisvolles Dunkel birgt, sich aber doch die zu einem gewissen Grade erklären läßt. Werfen wir einen etwas aufmerksameren

Blid auf Leben und Charafter biefer Frau, die auf Rousseau's Gesicht so bestimmend eingewirft hat; es werden uns bei manchen erheblichen Unterschieden doch auch nicht wenige Seiten entgegentreten, die in den Naturen, wie in den Lebensschicksalen Beider eine auffallende Uebereinstimmung erkennen lassen.

Louise Eleonore de Warens stammte aus der alten und angejebenen Kamilie Latour bu Bil (ober bu Beila, wie Andere wollen), welche zu Bevah im Waabtlanbe angeseffen mar 55). Geboren im Jahre 1700, batte fie, wie Rouffeau, bas Unglud, die Meutter gleich nach ibrer Geburt burch ben Tod zu verlieren. Ihre Erziehung war jo, wie fie in ben Saufern bes Abels au fein pflegt. Leitung von Gouvernanten und Lebrern anbeim, die bekanntlich nur ielten Geschicf und hingebung genug besitzen, um ihre Böglinge ju gangen und vollen Menichen berangubilden. Db und wie ber Bater fich nm die Erziehung ber Tochter bemühte, erfahren wir nicht. Seine Liebhaberei für Alchimie und bie bamit in Berbindung stebende praftijde Medizin mochte feine Reit zu fehr in Anspruch nehmen. Leiber ging biefer Sinn für die unfruchtbaren, aber burch bas Gebeimnig, das fie umgibt, reizvollen Operationen bes Schmelztiegels und ber Retorte auch auf die Tochter über, die durch ihn später nicht nur öfonomisch zu Grunde gerichtet, sondern auch in ihrem Charafter mehr oder weniger bepravirt wurde. Bon Aufficht und Bucht war, scheint es, wenig die Rede. Um fo leichter fanden die Anbeter, die fich febr bald an bas reizende und geistig begabte Madchen heranbrangten, offenen Zugang. Roch fehr jung, murbe fie bann mit bem Baron te Warens, bem ältesten Sohne bes Herrn be Villehardin, einem Spröklinge ber Kamilie be Lobs aus Lanfanne, vermählt. Die Che blieb kinderlos und das Verhältnift der beiden Gatten auf ein rein anferes Aufammenleben beschränft. Dennoch batte fich bie junge . Frau vielleicht babei beruhigt. Sie war eben feine fehr finnliche Natur, ber Leidenschaft wenig zugänglich, zudem von gutem und liebcvollem Herzen, und schon barum nicht geneigt, die eheliche Trene zu brechen, welche fie auch ale Pflicht erfannte und heilig hielt.

Nun aber trat das gewöhnliche Berderben dieser Lebenstreise an nie heran. Galants stellten sich ein, ehr: und gewissenlose Menschen, die in ihrer geistigen Bildung die Mittel fanden, die unersahrene Frau um so leichter zu verlocken, da ihr weder der Bater, noch der Gemahl eine Stütze bot. Unter ihnen wird besonders ein Herr de Tavel genannt, der einer Berner, in der Waadt ansässigen Familie angehörte. Ihn sessielte, scheint es, eine ernstere Neigung. Er ließ es sich angelegen sein, den Geist der Geliebten anszubilden und sie in die mannigsachen Kenntnlisse, die er sich erworben, einzusühren. Freilich war nud blieb ihr Besit auch für ihn die Hanptsache, und

ba er in ben Sophismen jener finnlich egoiftischen Denkweise, welche bamals unter bem prunkenden Ramen ber Bbilosophie in ben französisch gebildeten Kreisen ber Aristofratie als bie Quintessen; ber böberen Lebensweisheit angesehen wurde, wohl erfahren war, gelang es ihm bald, fie zu überreben, baf bie Che nur für eine bebeutungslofe Form zu halten fei, bie man mit allem Rechte ignoriren burfe, wenn nur ber aufere Schein gewahrt bleibe. Die gefährliche Lehre hatte ben gewünschten Erfolg; die junge Frau erlag bem gewandten Berführer, trug nun aber auch fein Bebenten, ihm felbst Die Treue zu brechen, Die fie als einen leeren Babn hatte kennen Balb trat ein Anderer an feine Stelle, ber Bfarrer Berrot, welcher sich vielleicht ebenfo wenig einer ausschließlichen Gunft rühmen burfte, wie fein Borganger. Natürlich tonnte bas anftößige Leben ber irre geleiteten Frau nicht ganz unbemerkt bleiben. ravon in ihrer näheren und weiteren Umgebung 56), ohne es ihr in-Ihr freundliches, liebevolles Beien, bek sonberlich zu verargen. das sich besonders in einer berglichen Theilnahme und thätigen Kürforge für die Armen und Leidenden aller Art bewährte, gewann und erhielt ihr die Achtung und Berehrung der Landsleute. in und mit ber Familie mußte fich aber unter biefen Umftanben immer ungunstiger gestalten. Was man braufen mußte, blieb auch bem Batten schwerlich verborgen, und biefer mochte es nicht mit ber Gleichgültigfeit hinnehmen, Die ein ruhiges Ertragen möglich macht. fam zu unangenehmen Auftritten, und ber "bausliche Rummer", wie Rouffeau fich ausbrudt, führte zu einem verhangnifvollen Schritte, ber damals auch in weiteren Kreisen großes Aufsehen machte.

Im Juli 1726 kam ber König von Sardinien, Biktor Amadäus, nach Evian, einem fleinen Städtchen, bas am füblichen Ufer bes Genfer Sees, Bevah grade gegenüber liegt. Die Anwesenheit bes Hofes und die bamit verbundenen Festlichkeiten locken manche Waadt lander zu einem Befuche. Auch Madame de Warens fuhr hinüber, fie aber in ber Absicht, nicht wiederzutebren. Wenigstens fann man nicht wohl umbin, anzunehmen, daß ber Entschluß, Beimat, Familie und Bermögen preiszugeben, fich fcon, bevor fie ben Ausflug unternahm, in Folge ber häuslichen Zerwürfniffe in ihr festgestellt babe. Dürften wir freilich einem uns porliegenden Berichte Glauben schenken, so mare er erft in Evian gefagt worden 57). bort, so wird erzählt, ber Bredigt bes bamals in Annech resibirenten Titularbischofs von Genf, Herrn be Berner, bei und wurde von ibr fo mächtig ergriffen, daß fie bem Gebanten Raum gab, zum Ratholis gismus überzutreten. Die Folge mar, bag ber Bifchof fich ihrer annahm, und da es mit ihrem Borhaben Ernft zu fein schien, sie auch bem Könige empfahl, ber glaubenseifrig, wie er war, ihr feinen Schutz angebeihen, auch alsbald eine Pension von 1500 piemontesischen Lires aussetzen ließ. Als man in Bevap von diesen Borgängen Nachricht erhielt, gerieth, nicht die Familie der Baronin — sie scheint sich, so viel man sieht, passiv verhalten zu haben — sondern das Bolf in Bewegung. Man traf sogar Anstalten, die junge allgemein verehrte Frau den Händen der gehaßten Glaubensseinde, deren Bersührungskünste, wie man voraussetze, sie offenbar umstrickt hatten, mit Gewalt zu entreißen. Als sich nun überdies das Gerücht versbreitete, der König sei in sie verliebt, sah sich dieser veranlaßt, sie unter einer Escorte von 40 Mann nach Annech zu schieden. Hier setze dann der Erzbischof seinen religiösen Unterricht mit dem besten Ersolge fort, sodaß er schon am 8. September die Freude hatte, die Reusbeschrte im Kloster der Heimsuchung ihren Glauben abschwören zu sehen.

Bon dieser Zeit an lebte sie in Annech von der ihr ausgesetzten Jahresrente. Den Antrag bes Königs, ihm nach Turin zu folgen, um bort in ber Umgebung feiner Gemahlin zu leben, hatte fie, trot bes arokeren Ansehens und ber materiellen Bortheile, bie fich baran fnüpften, abgelehnt. Schon aus biefer Beigerung erfennt man, baf es ihr vor Allem barum zu thun war, eine möglichst freie und unabbangige Stellung einzunehmen. Auch beweift ihr fpateres Leben, bag ber nicht grabe weibliche Trieb nach perfonlicher Selbstständigfeit ein charakteristischer Grundzug ihres Wesens mar. Sie batte stets bas Bedürfniß, ihrem eigenen Ermessen zu folgen, sich in ihren Gebanken und Blanen lediglich burch bas verfönliche Belieben bestimmen zu laffen. Bei diefem Drange, sich auf sich felbst zu stellen, mußten ihr die häuslichen Berhältniffe um fo brudender werden, ba sie für ben Zwang und die Bene, welche fie auflegten, bei bem Mangel einer tieferen Zuneigung und eines einträchtigen Zusammenwirfens, feinen Erfat bieten fonnten. Sie entschloft fich baber, aus ihnen herauszutreten, ein "leichtsinniges Beginnen", wie Rousseau es mit Recht nennt, benn bie Austunft, zu welcher sie griff, war weder unbedenklich, noch sicher.

Daß es mit ber Bekehrung nicht so rechter Ernst gewesen, untersliegt kaum einem Zweisel. Läßt sich auch die Wirksamkeit religiöser Motive nicht ganz in Abrede stellen, es galt doch vorzugsweise, sich die Gunst des katholischen Hofes und Klerus zu sichern. Allerdings liegt in solchem Spiele mit dem religiösen Bekenntniß etwas sehr Berwersliches, wie es denn auch nicht ohne eine gewisse Heuchelei denkbar ist. Indeß war diese doch nicht so groß, als es auf den ersten Blickscheinen mag. Die religiösen Ueberzeugungen der Frau von Warens stimmten im Wesentlichen mit denjenigen überein, welche der damals in der Aristokratie vorherrschende Deismus mit seiner naturalistischen Theorie und moralistischen Praxis bekannte. Diese Denkweise aber,

welche sich gegen das konfessionelle Bekenntniß gleichgültig verhält, ist eben darum auch befähigt, auf einen Wechsel besselben leicht einzugehen, wenn ihn die Umstände rathsam erscheinen lassen. Sie sindet am Ende in jeder Confession, was sie für wesentlich hält, und ist in jeder genöthigt, sich mit dem, was ihr als unwesentlich gilt, so gut wie möglich abzusinden. Auch haben wir keinen Grund, die Versicherung Rousseau's in Zweisel zu ziehen, daß Frau von Warens nach ihrem Uebertritte dem Katholizismus aufrichtig ergeben gewesen sei. Sie war vermuthlich in demselben Sinne katholisich, in welchem sie früher reformirt gewesen war, das heißt, sie fügte sich der Lehre und dem Kultus der Confession, welcher sie eben angehörte, weil es einmal nicht anders anging und ihre religiösen Bedürfnisse doch immer befriedigt wurden.

Uebrigens erwies sich ber Tausch, ben sie gemacht, keineswegs als ber reine Gewinn, welchen fie gehofft haben mochte. Zwar fette fie bie ihr bewilligte Benfion in ben Stand, unabhängig und forgenlos zu leben. Auch wurde sie in Annech achtungsvoll und zuvorfommend behandelt, fobak ihre Stellung als eine angesehene bezeichnet werben burfte. Aber prefar blieb fie boch immer, zumal ber Alerus, wie fehr auch die gemachte Eroberung seinem Stolze schmeidelte, ihr nicht recht traute, und ber farbinische Sof nichts weuiger als freigebig war. Es bedurfte großer Um = und Vorsicht in Haltung und Benehmen, bamit fein Unftog gegeben werbe. man es für billig, baß fie, bie ein so beträchtliches Jahrgeld bezog, es theilweife zu bemfelben 3mede verwendete, zu welchem es ihr ge-So gefchah es, bag angebenbe Convertiten, wie ber junge Rouffeau, an fie abreffirt wurden. Die Rettung ber eigenen Seele, bas glaubte man vorausseten zu burfen, mußte fie ja geneigt machen, bas Seelenheil Anderer nach Rraften zu befördern.

Dies waren die bisherigen Lebensschicksale ber Frau, die gleich bei ihrem ersten Zusammentreffen mit Rousseau auf ihn einen so tiefen und nachhaltigen Eindruck machte. Ihre äußere Erscheinung hatte daran ohne Zweifel großen Antheil. "Sie war," sagt ihr späterer Freund und Geliebter, "eine von jenen Schönheiten, die Bestand haben, weil sie mehr auf dem Gesammtausdrucke des Gessichtes, als auf einzelnen Zügen beruhen. Auch stand die ihrige noch in ihrem vollen ursprünglichen Glanze. In ihren Mienen lag etwas Einnehmendes, Zärtliches. Sie hatte einen sehr sansten Blick, das Lächeln eines Engels, einen Mund, der zu dem meinigen paßte, und dunkelbraune Haare von ungewöhnlicher Schönheit. Bon Statur klein, selbst kurz, war ihre Taille etwas zu breit, ohne daß sie darum unförmlich erschien. Unmöglich aber war es, einen schöneren Kopf, einen reizenderen Busen, hübschere Hände und Arme zu sehen."

Anderswo hebt er "die schönen blauen Angen, voll sanfter Milbe, ben blendend weißen Teint, die bezaubernde Wölbung des Halses" hervor, wie er denn auch nicht müde wird, ihre "Anmuth und den

geistvollen Ausbruck bes Gesichtes" zu rühmen 60).

Man fieht, das höhere Alter war hier fein Sinderniß, ben Anaben, bei welchem die feruellen Reigungen, freilich ohne bag er fich teffen bewußt fein mochte, schon seit geraumer Zeit lebendig waren, auch von ber finnlichen Seite zu feffeln. Die bindende Macht aber. welche die Dame durch ihre versonliche Erscheinung gleich Anfangs über Rouffeau gewann, wurde durch ihr Benehmen verstärkt und be-Ihr vornehmes und doch einfaches Wesen imponirte ibm, chne ibn boch abzustoßen, und wenn ihm die in Haltung und Auserud hervortretende höhere Stellung und Bilbung bas Bewußtsein feiner Inferiorität nabe legen mußte, fo bob ibn bie offene, zwangloje Weise, in welcher fie ihm, als sei er ihres Gleichen, entgegentrat, über bas Gefühl bes Unterschiedes wieder hinaus. Vor Allem gewann die liebevolle Theilnahme, mit der er aufgenommen und behandelt wurde, fein Berg um fo leichter, ba es eben eine Frau war, Die Sebnfucht nach einem beschränften. von welcher fie ausging. aber auf gegenseitiger Zuneigung beruhenden Berfehre, Die ibn nie verließ, und mindeftens ein ebenfo ftarfes Motiv für feine früheren und fräteren Irrfahrten abgibt, als die Unruhe feines Geiftes und ter Amang ber Berhältniffe, fand eben in bem weiblichen Umgange vie angemeffeuste Befriedigung.

Rouffeau felbst glaubte, die Anziehungstraft, welche Frau von Barens auf ihn ausübte, auf eine ursprüngliche Sympathie ber Seelen gurucfführen zu muffen. "Wie ware es," meint er, "fonft zu ertlaren, bag fie mir bei ber erften Busammentunft, mit bem erften Borte, bem erften Blicke, nicht blos bie lebhafteste Zuneigung, sontern auch ein unbedingtes, seitbem nie erschüttertes Bertrauen ein-Und allerdings bleibt es merfwürdig, daß er, trot feiner flörte?" natürlichen Schüchternheit und Unfenntnig von Welt und Menschen, einer Dame gegenüber, die ihm durch ibre Berson und Stellung in bobem Grade imponiren mußte, sich von Anfang an frei und bebaglich genng fühlte, um in seinem Benehmen allen Zwang bei Seite ichen und in der Unterhaltung einen selbst vertraulichen Ton anschlagen zu können. Es war bas boch nur unter ber Boraussetzung möglich, daß er sich seiner inneren Berwandtschaft mit ber Frau, die Leben und Bilbung ibm fo ferne ruckten, unmittelbar bewußt wurde. In der That hatten Beide die constitutiven Elemente des Charafters gemein. In Beiben mar ein starker Trieb nach unbedingter, rucknichtslofer Geltung ber eigenen Berfonlichkeit mit einem nicht weniger lebhaften Bedürfniffe nach einer herzlichen, in opferwilliger Theilnahme sich bewährenden Gemeinschaft mit Anderen eng verbunden. Das Gefühl dieser inneren Wesenseinheit hob Rousseau sofort über die trennenden Schranken hinaus. Er ignorirte sie um so lieber, da er hier fand, was er beständig suchte, die Erfüllung seiner tiefsten

Herzenssehnsucht.

Er hat Recht, wenn er die Empfindung, welche ihn ergriff, nicht Liebe genannt miffen will. Wenigstens mar fie nicht Liebe im gewöhnleichen Sinne; bas Moment ber Leibenschaft mochte ihr nicht gang fehlen, hatte aber eine nur untergeordnete Bedeutung und war für Wenn Frau von Warens fpater mit einigem iett kaum wirksam. Rechte seine Geliebte genannt werden kann, so war und blieb sie boch vorzugeweise seine Freundin. Auch vertrat sie ihm in gewissem Sinne die Stelle der Mutter. Sie entsprach somit allen Anforderungen, bie bas liebebedürftige Berg eines auf fich felbst gestellten jungen Mannes von sinnlich erregbarem Temperamente und einem dem Ibeellen zugewandten Sinne an bas Weib ftellen muß. Rein Wunber, baf Rousseau sich in ihrer Nähe glücklich fühlte, wenn sie ibm "ben Frieden der Seele, die Rube bes Bergens" gab, und die Beiterfeit bes Sinnes einflöfte, welche aus ber Bewigheit ber perfonlichen Befriedigung entspringt.

Auch war es natürlich, daß er sich nur ungern, wider Willen bon ihr trennte. Doch bas ließ fich nicht andern. Frau von Warens war zwar bereit, ber Empfehlung bes Baftors die gebührende Rückficht zu schenken, nahm auch an bem jungen Manne, als fie mit feinem Schicffale naber bekannt murbe, lebhaften Antheil. aber, ibn bei fich zu behalten, konnte fie nicht füglich benken. Offenbar batte fie es am liebsten geseben, wenn er in feine Beimat jurudgefehrt ware. Auch gab fie ibm bas so beutlich zu versteben, als bie Rücksicht auf ihre nach Brofelpten begierigen Beschützer es erlaubte. Indeg Rouffeau mar nicht geneigt, folden Andeutungen Folge ju leiften, zumal er wohl fühlte, daß die Rückfehr nach Genf jede fernere Berbindung mit ihr unmöglich machen werbe. Er blieb bei feinem Entschluffe, und es fragte fich nun, mas benn weiter mit ihm werben Die Antwort war nicht gerade leicht. Bas konnte ein fo junger Mensch, ber zwar mancherlei wußte, aber boch nichts Rechtes Der Zufall bot gelernt hatte, in einem fremden Lande beginnen? jeboch eine Ausfunft. Gin piemontesischer Abenteurer, welcher grabe anwesend war, schlug vor, ben angehenden Convertiten nach Turin ju schicken, wo er in bem Hosviz für Catechumenen bis zu seinem wirklichen Uebertritte bie nöthige leibliche und geistige Nahrung, und bann später auch in ber einen ober anderen frommen Familie ein Unterkommen finden werde. Rouffeau war so wenig, wie Frau von Warens, von biefem Vorschlage erbaut. Da er indeß ein paffentes Mittel zur Erreichung bes eigentlichen Zieles, ber Bekehrung, zu bieten schien, konnte er nicht wohl zurückgewiesen werden: Auch wußte der schlaue Piemontese, der das Geleite zu übernehmen wünschte, die Sache mit dem Alerus und Bischofe früher in's Reine zu bringen, als Frau von Warens etwaige Gegenmaßregeln treffen konnte. Das nöthige Reisegeld wurde beschafft und dem Manne eingehändigt, der sich nun alsbald mit seinem Schütlinge auf den Weg machte.

## VI.

Die Reise war für Rouffeau feineswegs so unangenehm, wie man hätte erwarten sollen. Schied er auch ungern aus der Nähe einer Frau, ber er fich nahe verbunden fühlte, so tröstete ihn doch ber Gebante, baß er auf ihr Gebeiß gebe und mit ihr in Verbindung blei-Es lag sogar, wie bas bei mehr innerlichen Naturen nicht felten ber Fall ift, für ihn ein gewiffer Reiz barin, sich von bem Begenstande seiner Zuneigung räumlich zu treunen. Die Freude au bem ideellen ober geistigen Besite, ber boch am Ende ber mahre, freis lich auch ein exclusiv persönlicher ist, konnte sich so um so lebhafter Und da überdies die Reife felbst ihn über die Alpen in ein, für seine Borstellung in weiter Ferne gelegenes Land zu führen verbieß, so begab er sich mit ziemlich leichtem Berzen auf ben Weg. Derjelbe wurde zu Fuß zuruckgelegt, jedoch in furzen Tagemärschen. Der Biemontese hatte feine Frau bei sich, auf die man Rucksicht nehmen mufite. Auch liebten es bie Beiben, möglichft oft zu raften, um fic an einem schmachaften Imbik zu erquiden. So fam man nur langfam weiter. Die Reife glich fast einem behaglichen Spaziergange, und Ronffeau, belebt und gefräftigt burch bas zwanglose Wandern in frischer Bergesluft, tonnte fich bem Genuffe ber fremden grofartigen Ratur, bie ihn ringe umgab, und burch ben fteten Wechsel ihrer manniafachen landschaftlichen Schönheiten seinen Blick gefeiselt hielt, in aller Muke bingeben.

War er boch auch innerlich so gestimmt, daß die freundlichen Eindrücke der Außenwelt sich in ihrer vollen Kraft geltend machen dursten. "Ich war," erzählt er selbst, "während der sieben oder acht Tage, welche die Reise in Anspruch nahm, in der glücklichsten lörperlichen und geistigen Versassing, in welcher ich jemals gewesen din. Gesund, frisch, voll Vertrauen zu mir selbst, wie zu Andern, nand ich in jenem kurzen, aber köstlichen Momente des Lebens, in welchem die drängende Fülle desselben unser Wesen gleichsam in alle unsere Empfindungen ausbreitet, und die ganze Natur in unseren Augen durch den Reiz unseres eigenen Daseins verschönert. Meine lüße Unruhe hatte nun einen Gegenstand, der sie weniger unstät

machte und meiner Phantasie einen festen Anhaltspunkt bot. Ich betrachtete mich als das Werk, als den Zögling, Freund, ja fast als den Geliebten der Frau von Warens. Ihre verbindlichen Worte und freundlichen Liebkosungen, das Interesse, welches sie an mir genommen, ihre zärtlichen Blicke, die mir Liebe zu verrathen schienen, weil sie mir solche einslösten, dies Alles gab meinen Gedanken im Weitersgehen Nahrung und wiegte mich in die lieblichsten Träumereien, die von keiner Furcht, von keinem Zweisel an meinem serneren Schicksale gestört wurden. Sorglos und hoffnungsvoll blickte er in die Zukunst, wie ungewiß sie auch sein mochte. Der frische Ingendmuth, von welschem er erfüllt war, ließ keine Besorgniß um sie aufsommen. Sein gehobenes Selbstgefühl malte sie sogar in den glänzendsten Farben aus.

Es macht boch einen eigenthumlichen Einbrud, wenn man fich biefen jungen Mann, welcher bereinft eine fo große Bebeutung gewinnen follte, vorstellt, wie er, ben furgen Degen mit buntem Banbe an ber Seite, babin wandert, aufmerksam auf die Erscheinungen ber Aukenwelt und empfänglich für ihre Eindrücke, aber boch vorzugsweise beimisch in ber inneren Welt seiner Gefühle und Borftellungen, und bann einen Seitenblich wirft auf die beiben Reisegefährten, welche so recht eigentlich die platte Trivialität und den ordinären Materialismus ber im kleinlichen Treiben bes Tages babinvegetirenden Lebensfreise vertreten. Während Rousseau sieht, empfindet und phantafirt, find sie beständig barauf bebacht, ihn auszubeuten und fich bas Wenige anqueignen, was er fein nennen burfte. Daß ihnen bies vollkommen gelang, ift nicht zu verwundern. Als man in Turin ankam, war Rouffeau so ziemlich auf Nichts reduzirt. Geld, Klei= bung und Basche nahmen bie Begleiter mit fich fort. Ihm selbit blieben nur die Empfehlungsbriefe an den Borftand bes Miffionshauses, an bessen Thure er benn auch sofort anklopfte.

Sie öffnete sich ihm. Es war aber boch ein unheimliches Gefühl, mit welchem er in die düsteren Räume eintrat, die sich hinter ihm sogleich wieder schlossen. Der Contrast zwischen ihnen und der freien, weiten Landschaft da draußen war freilich groß. Es mußte dem jungen Manne wohl scheinen, als habe er die offene Gotteswelt mit einem Gefängnisse vertauscht. Das nach allen Seiten sorgfältig verschlossene Gebäude, die weiten, dunklen, unwohnlichen Zimmer, der triste Apparat des katholischen Kultus, wie er sich in Altären, Kruzisizen und dergl. darstellt, die Stille und Schweigsamkeit, welche an Orten dieser Art zu herrschen pflegt, das Alles wirkte um so niesberschlagender auf das Gemüth des lebhaften Knaben, da es ihm bei seiner protestantischen Erziehung durchaus fremd war. Die Mensichen aber, die ihm hier begegneten, waren nicht geeignet, freundslichere Eindrücke hervorzurusen. Die Borsteber und Leiter solcher

Anstalten entbebren in ber Regel bes freien Sinnes und ber unbefangenen Herzlichkeit, beren Rousseau bedurfte, wenn er sich wohl fühlen follte. Weit weniger noch konnten ihm die Leute zusagen, auf beren Umgang er zunächft angewiesen mar. Menschen, bie aus wirtlich religiösem Drange Form und Inhalt ihres Glaubens wechseln, find immer febr felten und am wenigsten in öffentlichen Befehrungsanstalten zu finden. Es ift meift verfommenes Befindel, welches fich hier zusammenfindet, um für ein zeitweiliges toftenfreies Unterfommen bas religiöfe Gewand mit einem anderen zu vertauschen. Turiner Hospig machte in biefer Beziehung feine Ausnahme. 31(8 Rouffeau in ben Saal trat, in welchem die Reophpten fich zu verfammeln pflegten, fand er bort vier ober fünf "abscheuliche Banbiten, bie mehr Kinder bes Teufels, als Afpiranten auf die Rindschaft Gottes " zu fein schienen. Zwei biefer Schelme, Die fich für Juben und Mauren ausgaben, gestanden ihm fväter, bak fie ihr Leben bamit hinbrächten, Italien und Spanien zu burchziehen, um fich überall taufen zu laffen, wo ber Bewinn ber Mühe verlohne. Bon abnlichem Schlage waren die weiblichen Convertiten, die übrigens nur in ben Gebet- und Unterrichtsftunden mit ben männlichen Bewohnern bes Haufes zusammentrafen. Es waren, wie er sich ausbrückt, "bie größten Schlampen und gemeinften Betteln, Die jemals ben Schaafstall bes herrn verpeftet haben." Eine faubere Gefellschaft, in bie bier ber noch arglose Knabe eingeführt murbe. Auch hätte fie seinem nittlichen Wefen gefährlich werben können, ware ihm nicht ber angeborne und burch die Erziehung geschärfte Wiberwille gegen bas Gemeine rechtzeitig zu Sülfe gefommen 61).

Den Religionswechfel konnte er freilich nicht abwenden. Bebante, bag er auf bem Wege fei, ben Glauben feiner Bater zu rerleugnen, hatte ihn bis bahin nur wenig beunruhigt. auch, daß fein Uebertritt zum Katholizismus bas Ziel berjenigen mar, bie ihm ihren Schut und Beiftand angebeiben liegen, fo ichien ihm baffelbe boch in einer zu weiten Ferne zu liegen, als baf er es ernstlich batte in's Auge fassen sollen. Die Noth ber Gegenwart brangte babin, die frembe Sulfe in Anspruch ju nehmen; die Bufunft konnte, jo mochte er hoffen, ein Mittel bieten, fie um ben erwarteten Preis ju betrügen. Im Turiner Hospiz aber mußte biefe Aussicht bald ichwinden. Es war nicht länger möglich, die Augen vor dem Ernste ber Sache zu verschließen. Eine heftige Bewegung ergriff ibn, als er so nabe an ibn berantrat. Allerdings stand er noch in dem Alter, wo ber religiöse Glaube in ber Regel mehr erft Sache bes Gebächt nisses und der Gewohnheit, als des Herzens und der inneren perfonlichen Theilnahme ist. Indeft hatte grabe er sich mehr bamit beschäftigt, ernstlicher barüber nachgebacht und sich tiefer hineingelebt, wie

bas fonft wohl in so jugendlichem Alter ber Fall zu sein pflegt. mar boch, mas ben Sinn und bas Berftandniß für religiöfe Dinge angeht, in Genf und fpater in Boffen ein fefter Grund gelegt worben, auf welchem zwar in ben nächsten Jahren nicht weiter gebaut murbe, ber aber ebenso wenig erschüttert werden konnte. In ihrem Inhalte freilich gingen seine religiösen Ueberzeugungen über die theoretischen und praftischen lebren bes Deismus wohl kaum hinaus. im Befentlichen auf bemfelben Standpunkte, ben Frau von Barens einnahm, und fonnte infofern ein Wechsel ber Confession für ibn feine große Bebeutung baben. Ram aber auch ber positiv driftliche Inhalt bes Calvinismus nicht eigentlich in Frage, fo mar boch fein negatives Berhältniß zum Katholizismus von großem Ginflusse, zumal bas religible Bewuftfein, wie bas immer auf ben nieberen Entwicklungestufen bes Beiftes und Lebens stattfindet, auch bei ihm seiner Wahrheit vorzugsweise in ber Reflexion auf seinen Gegensat gewiß wurde.

Rouffeau theilte gang ben Abschen, welchen ber echte Calvinift gegen bie Lehre und besonders gegen den Kultus des Katholizismus zu empfinden pflegt, weil er barin eine burchgreifende Entstellung, eine mabrhafte Corruption ber reinen Christuslehre erblickt. hatte ihn von früh auf gelehrt, daß ber Ratholizismus eine abscheuliche Abgötterei sei, und ihm Leben und Treiben der katholischen Brie ster mit den schwärzesten Farben ausgemalt. Es entwickelte sich so in ihm ein natürlicher Widerwille, der sich unwillfürlich, darum aber nicht weniger heftig äußerte: "Ich konnte," fagt er, "Anfange nie in das Innere einer Kirche bliden, nie einen Geiftlichen im Talare feben ober den Klang ber Glödchen bei einer Brozession boren, ohne por Schreden und Angft zu schaubern." Selbst in späteren Jahren, als er mit dem katholischen Rultus und seinen Formen längst vertraut geworben war, machte fich biefer wiberwärtige Einbruck zuweilen noch geltend. Weniger tief hatte die Abneigung gegen ben Klerus gewur Rouffeau mar ichon, als er noch in Genf lebte, auf seinen ländlichen Excursionen mit manchen katholischen Landgeistlichen be-3hr freundliches Benehmen, die Heralichfeit, mit fannt geworden. ber fie ihn aufnahmen, und nicht minder die aute Bewirtbung, bie er bei ihnen fand, zogen ihn an, und brängten gar bald bie ungunstigen Vorstellungen zurück, die man ihm in Genf von ihrem Leben und Charafter beigebracht hatte. Er fonnte nicht umbin, fie lieb gu gewinnen; wie wenig ihm auch ihr Glaube und Rultus ausagen mod ten, in ihrer perfoulichen Erscheinung und in ihrer Lebensweise lag etwas, was fie ihm näher brachte, als ihre protestantischen Rollegen. Mit dem fatholischen Kultus fonnte sich Rouffeau nie befreunden. Die sinnliche Form, in welcher er ben geiftigen Inhalt ber Religion verkörpert, wibersprach nicht nur seinem protestantischen Bewußtsein, sonbern auch ber damit übereinstimmenden natürlichen Densweise, die den wahren Ausdruck des Geistes immer nur im Gedanken fand. Das katholische Leben aber hat für ihn zu jeder Zeit eine sehr anziehende Seite gehabt, sofern es, namentlich im Gegensat zu der kalt verständigen, rigorosen Moral des Kalvinismus, den sinnlich gemüthelichen Elementen der menschlichen Natur freieren Spielraum verstattet.

Seitbem Rouffeau Genf verlaffen, hatte er beftanbig mit und unter Ratholifen gelebt und fich babei recht wohl befunden. binberte bas nicht, baf er ein beftiges inneres Wiberstreben empfant, als es fich nun barum banbelte, in ihre religiöfe Bemeinschaft einzutreten. So jung er mar, fühlte er boch bas Unwürdige bes Schrittes, ben er zu thun im Begriffe ftand. Er wußte recht wohl, daß ber bevorstebende Uebertritt nicht aus Ueberzeugung erfolge, sondern eben nur ein fcmählicher Berfauf feines Glaubens fei. bamit auch alle Aussicht auf Rudfehr in seine Beimat und zu seiner Familie fo gut wie genommen wurde, scheint ihn weniger befümmert ju haben. Für ben Augenblick mar ihm die Berbindung mit Genf und feinen Bermandten gleichgultig. Daß sie ihm später wieder wünschenswerth sein konnte, baran bachte er vorläufig nicht. Weit mehr lag ihm bas Berhältniß zu Frau von Warens am Bergen, und beffen Fortbauer mar freilich an die Bedingung gefnüpft, bag er ihrem Beispiele folgte. Dazu tam dann, bag ihm, wie die Dinge einmal lagen, auch füglich nichts Anderes übrig blieb. Sätte er sich bem Blane seiner jegigen Beschützer offen wibersett, fie murben ibn aufgegeben ober gar in ber einen ober anderen Beise gezwungen haben, fich ihrem Willen zu fügen. Jebenfalls mar zu beforgen, baß er bas Afpl ober Gefängniß, in welchem er sich befand, kaum eher werbe verlassen burfen, als ber Zweck erreicht war, zu welchem es fich ihm geöffnet hatte. Füge er fich aber in bas, mas boch unvermeiblich geworben, fo, hoffte er, fei fein Glück gemacht, er werbe bann unfehlbar alsbald zu ber hoben und angefehenen Stellung gelangen, von welcher er in feiner phantaftischen Eitelkeit als einer ihm gebührenden Anerkennung träumte 62).

Nimmt man Alles zusammen, so war seine Lage allerdings ber Art, daß man es ihm nicht gar zu sehr verargen darf, wenn er sich entschloß, zum bösen Spiele gute Miene zu machen. Er hätte eine tiefere und lebendigere religiöse Ueberzeugung und zugleich einen sesteren und träftigeren Willen haben müssen, als er wirklich besaß, um von den Besorgnissen und Hosffnungen, die ihn bewegten, absehen und einen entschiedenen Widerstand entgegensehen zu können. Uebrigens ergab er sich doch nicht so leicht. Als der Unterricht bezann, merkte man bald, daß die ser Schüler weit weniger fügsam

und weit besser gerüftet sei, als die, welche man gewöhnlich vor sich fah. Man hielt es baber für rathsam, ibn allein vorzunehmen, bamit die Polemit, die er fofort eröffnete, ben übrigen Catechumenen fein Aergerniß gebe. Seiner Renntniffe fich bewußt, vertheidigte fich ber Anabe mit folder Gewandtheit, daß er seine Lehrer fast in Berlegenheit brachte. Namentlich kam ihm bas Studium bes Lefueur zu Statten; bie Belegstellen aus ben Rirchenvätern, welche bas Werk enthält und die er auswendig wußte, dienten ihm als icharfe Waffen, die er zum Erstaunen der Gegner mit großem Gefchicke banbhabte. Der Rampf jog fich in die Lange und nahm bin und wieder eine so gunftige Wendung, bag er sich mit ber Soffnung schmeichelte, er werbe als Sieger aus ihm hervorgeben. fühlte er allmälig, daß seine Opposition anfing läftig zu werben, und hielt es beghalb für gerathen, fie aufzugeben. So nahm er benn, obgleich keineswegs überzeugt, ben Schein an, als fei er es, und bie Bekehrung war vollendet. Es fam nur noch barauf an, baß fie auch öffentlich bocumentirt wurde. Bu bem Ende führte man ihn in Prozession in die Domtirche jum beil. Johannes. Befleidet mit einem grauen Gemande, wie es bie Convertiten bei biefem Anlaffe zu tragen pflegten, schritt er einher, vor und hinter fich zwei Manner mit tupfernen Beden, die beständig mit einem Schluffel angeschlagen wurden, um die Gläubigen zu einer milden Gabe für den Neubefehrten einzuladen. In der Kirche angekommen, schwur er dann feierlich feinen bisherigen Glauben ab und ließ die Ceremonien an fich vollziehen, die in folchem Falle üblich find. Dann ging's zur Inquifition, wo ihm die Lossprechung von dem Berbrechen der Reterei ertheilt und die Wiederaufnahme in ben Schoof ber Rirche formlich ausgesprochen wurde 63).

Der verhängnisvolle Schritt war gethan. Fällt auch die Schmach desselben am Ende weniger auf den jungen Mann, als auf die zurück, welche ihn dazu hingedrängt hatten, so war es doch ganz in der Ordnung, daß er sich in den Hoffnungen, die er an feinen Uebertritt geknüpft, getäuscht sah. Die Bekehrer hatten num ihren Zweck erreicht. Zu Weiterem mochten sie sich um so weniger veransaßt sehen, da der Widerfand, den er ihren Bemühungen entgegenzgeset hatte, sie nicht grade günstig für ihn stimmen konnte. Man händigte ihm den Ertrag der Collekte — etwa 20 Lire — ein, gab ihm einige gute Ermahnungen und setzte ihn vor die Thüre. — Es war in der That eine bedenkliche Lage, in welche sich so der junge Mann mit einem Male gebracht sah. Mitten in einer wildfremden Stadt, ohne sede Bekanntschaft, sern von Allen, die ihn mit Rath oder That hätten unterstützen können, mit einer sehr geringen Baarsschaft und ohne Aussicht, sie zu ergänzen, mußte es ihm an dem

beißen Julitage doppelt schwül werben, wenn er an die Zukunft dachte. Zum Glück dachte er nicht daran. Die Frende über die wiederges wennene Freiheit war so groß, daß vor dem Gedanken, sie nach Kräften zu benutzen, jede andere Reflexion zurücktrat. Zudem bot ihm die Umgebung, in der er sich befand, des Neuen und Interessanten so viel, daß er für's Erste keine Muße fand, sich um seine eigene Verson zu kümmern. Er durchstrich die Stadt nach allen Richtungen, und verweilte sorglos und unbefangen bei Allem, was ihm fremd war und seine Ausmerksamkeit auf sich zog. Paraden, Prozessionen, die öffentlichen Gebäude, vor Allem der königliche Balast und was in dessen Näche vom Leben und Treiben des Hofes sichtbar wurde, nahm sein Interesse in Anspruch. Auch versehlte er nicht, die Umgebung der Stadt in wiederholten Exkursionen einer genauen Besich-

tigung zu unterwerfen.

So vergingen manche Tage, ohne bag bie Frage, mas benn später werben folle, störend bazwischentrat. Rousseau hoffte noch immer, bag irgend ein unerwartetes Ereignig erfolgen, ein ploplicher Eingriff bes Schickfals ihn zu ber Stellung erheben werbe, Die feinem Berdienfte angemeffen sei. Man bemerkt nicht felten, daß Menschen von geringer Thatfraft, die weber geneigt, noch auch fähig find, ibren Lebensgang felbstthätig zu bestimmen, neben einer gewiffen Sorglofigfeit um bie Butunft, ein größerer ober geringerer Grab bon fataliftischem Vertrauen eigen ift. Auch im Charafter Rouffeau's finden fich biefe beiden einander erganzenden oder bedingenden Glemente vereinigt. Doch fann man nicht fagen, bag baraus ein eigentlicher Leichtsinn ober eine bauernde Unthätigfeit hervorgegangen wäre. Neben jener Sorglosigfeit läuft benn boch eine zuweilen selbst zu ängstliche Sorge ber, und bas Bertrauen zum Schickfal schlieft nicht aus, daß jede Belegenheit, fich felbst ficher zu stellen, benutt mirb. Trop des Glaubens, daß, wenn es mit feiner Baarschaft zu Ende gebe, irgend eine gutige Fee, etwa in Geftalt einer Prinzeffin, für bas Weitere schon sorgen werbe, war Rouffeau boch bestrebt, sich bie einzige Sulfsquelle, die ihm zur Berfügung frand, möglichft lange offen zu erhalten. Bu bem Enbe lebte er außerft fparfam, mas um so leichter anging, ba ibm bamals, wie in späterer Zeit, die einfachften Speisen und Getrante bie liebsten maren. Als aber bennoch ber Gelovorrath allmälig zur Neige ging, hielt er es für nöthig, sich nach einem nenen Subfiftenzmittel umzufeben.

Wie unzureichend auch die Kenntnisse sein mochten, die er sich in seiner bald unterbrochenen Lehrzeit erworben hatte, er beschloß, sie zu verwerthen. Bon Haus zu Haus gehend, bot er seine Dienste als Graveur an, und meist abgewiesen, fand er doch hin und wieder eine gutmüthige Seele, die ihm die geringfügige Arbeit mit einem

entsprechenden Lohne vergalt. Indek murbe ihm bald klar, bak biefer Erwerbszweig ibn nicht werbe ernähren können, und icon war er im Begriffe, ihn aufzugeben, als ihm die langerwartete Bunft bes Schicffals, freilich in einem bescheibeneren Dafe, als er gehofft hatte, wirklich zu Theil wurde. Erschien ihm auch feine liebreizende Pringeffin, die ihn zu fich in die Sphäre bes Glanges emporhob, so war es boch die hübsche junge Frau eines Raufmanns, Madame Bafile, welche ihn in die behaglichen Räume ihres Hauses Rouffeau fand hier, was er zunächst bedurfte, leichte Arbeit, auftändigen Unterhalt und eine freundliche, liebevolle Behand-Die junge Frau, beren Mann grabe verreift mar, nahm an bem verlaffenen Frembling berglichen Antheil und forgte für feine Bedürfniffe in ber mobiwollendsten Beise. Sein lebhaftes und boch, zumal ben Frauen gegenüber, schüchternes Wesen mochte fie anziehen, und die Barme ber Empfindung, die ihn belebte und besonders aus bem feurigen Auge hervorleuchtete, fie um so mehr fesseln, ba ihr bie Leidenschaft, welche ibn bald für sie erfaste, nicht entgeben konnte.

In der That batte Rouffeau nichts Giligeres zu thun, als fich in feine Bobltbaterin zu verlieben. Es war, scheint es, eine ernfte Neigung, an welcher Herz und Sinne gleichen Antheil hatten, und bie ibn, so lange er in ber Rabe ber Geliebten blieb, vollständig beberrschte. Bedenkliche Folgen hatte fie indef nicht. Die junge Fran ließ fich zwar seine stummen Sulbigungen, benn zu offenen Erklärungen tam es bei feiner Schuchternheit nicht 64), gefallen, war aber gu vorsichtig ober zu gewissenhaft, um ihn zu Schritten zu ermuthigen, bie ihr hatten gefährlich werben konnen. So blieb es benn, trot bes leibenschaftlichen Charafters, welche die Neigung Rouffeau's ohne Zweifel hatte, bei einem im Grunde ziemlich unschuldigen Spiele, bas aber boch vielleicht bei langerer Dauer eine ernstere Wendung genommen batte. Gludlicher Beife murbe ihm balb ein Enbe ge-Ein älterer Commis bes Hauses, welchen bie machsende Gunft, beren fich Rouffeau bei feiner Herrin erfreute, eiferfüchtig machte, melbete bem abwesenben Gemable, was vorgebe. älter als seine Frau und leicht zu Argwohn geneigt, kehrte alsbald zurud und wies bem fremben Einbringling ohne weitere Umstände bie Thure. Der fleine Roman mar zu Ende und Rouffeau genothigt, andersmo fein Glud zu versuchen.

Dies Mal brauchte er nicht lange auf eine Gelegenheit zu warten. Benige Tage später erfuhr er von seiner Birthin, baß eine Dame von Stande ihn zu sprechen munsche. Er zweiselte natürlich nicht, daß seine Berson der Gegenstand ihrer Sehnsucht sei, und er nun endlich in der vornehmen Belt die ihm gebührende Rolle spielen werde. In dieser Erwartung sah er sich freilich getäuscht, aber er

trat nun boch in die höheren Kreise ber Gesellschaft ein, wenn auch junächst nur als bienendes Mitglied. Die Gräfin Bercelli, - fo hief bie Dame, — nahm ihn unter bie Zahl ihrer Lakaien auf und brachte ibn bamit in eine Stellung, die zwar seinen fühnen Soffnungen nicht ganz entsprach, aber an sich selbst nicht so übel war. Kamilie ber Gräfin geborte bem boben viemontesischen Abel an. Sie selbst, Wittwe und finderlos, nicht mehr jung und förperlich fehr leibent, war eine Dame von vornehmer, edler Saltung, gebildetem Beifte und feinem Geschmade. Boblvertraut mit ber frangofischen Sprache und Literatur, war fie auch felbft fchriftstellerifch thatig. Gie schrieb viel, namentlich Briefe, welche, wie Rouffeau, bem fie bieselben zu biktiren pflegte, versichert, zum Theil mit benen ber Madame Sebigne an Anmuth und Feinheit ber Bendungen wetteifern fonnten. für Rouffeau war bas Umt eines Sefretars, als welcher er nun zu jungiren hatte, ebenso angenehm wie nütlich, sofern es ihm eine, wenn auch nur oberflächliche Bekanntichaft mit literarischen Dingen vermittelte und höhere Interessen von geistiger Art naber brachte. Bu einem engeren Verhältniffe mit ber Gräfin führte es, wie man hätte erwarten follen, indeß nicht. Zwar sprach sie wiederholt mit ihm über Herfunft und Bilbungsgang, und es founte ihr nicht wohl entgeben, bag ber junge Mann über bem Niveau ber bienenden Rlaffe stehe. Sie scheint aber boch nicht grade eine hohe Meinung von ihm gewonnen zu haben. Freilich fab man, auch in viel fpäteren Jahren noch, Rouffeau feineswegs bie geiftige Bebeutung an, zu welcher er sich erheben follte. Sein schüchternes, linkisches Wefen machte eber ben Einbruck ber Schwäche, eines Mangels an perfonlicher Rraft und Begabung. Man mußte ibn in Augenbliden leidenschaftlicher Erregung ober in vertrauten Kreisen, wo er seinen Gebanken und Empfindungen freien Lauf ließ, seben und hören, um seinen inneren Werth und Wehalt zu erkennen.

In Turin war dieser natürlich noch nicht so groß, daß er von selbst hätte in die Augen springen können. Auch war der Charafter der Gräfin nicht der Art, daß Rousseau sich ihr unbefangen hingeben und das, was doch dem Keime nach bereits in ihm lag, offenbaren mochte. Bon starkem und fräftigem Geiste, entbehrte sie der Wärme des Gefühls, und wie aufrichtig ihre Theilnahme auch war, sie wußte sie nicht in die Form des persönlichen Interesses zu kleiden, dessen Innigkeit allein im Stande war, Rousseau aus sich herausstreten zu lassen. Ihre kalten, abgemessenen Fragen entlockten ihm nur schüchterne, undedeutende oder gar schiefe Antworten, die ihr dann die Lust zu weiteren Erkundigungen bald benahmen. So beurstheilte sie ihn "weniger nach dem, was er war, als nach dem, wozu sie ihn gemacht hatte," — ein Irrthum, in welchen auch später

erfahrenere Menschenkenner aus bemselben Grunde verfallen sind. Nebrigens verschlimmerte sich die Krankheit der Gräfin bald so, daß sie ihre literarischen Arbeiten ausgeben nußte, was denn ihren disperigen Sekretär seiner Dienste enthod und ihn mehr und mehr aus ihrer unmittelbaren Nähe entsernte. Rousseau vermuthet freilich, daß die Eifersucht und das Interesse des übrigen Dienstpersonals das bei mit im Spiele gewesen sei. Man habe ihn, meint er, absichtlich ben Augen der Gräfin möglichst entrückt, damit diese nicht doch noch seinen höheren Werth erkennen und seiner bei ihrem bevorstehenden Ende, auf Kosten der Anderen, gedenken möchte 65).

Ganz grundlos mag dieser Argwohn nicht sein. Man weiß ja, wie in solchem Falle Jeder seinen Vortheil zu wahren und die Conscurrenten so viel wie möglich zu beseitigen strebt. Indeß glauben wir doch, daß er theilweise aus derselben Quelle floß, aus welcher das spätere Mißtrauen Rousseau's gegen die Menschen überhaupt entsprang. Seiner persönlichen Bedeutung sich, vielleicht in zu hohem Grade, bewußt, und selbst geneigt zu wohlwollender und aufopfernder Liebe, sah er unwillfürlich auch da, wo nur der Zusall ihm entgegenswirte oder Gleichgültigkeit theilnahmlos an ihm vorüberging, ein bewußtes llebelwollen oder die consequent verfolgte Absicht, ihm zu schaden. Die Wurzel seiner argwöhnischen Denkweise lag somit ebenso sehr in seiner liebevollen Ratur, wie in seiner Selbstsucht, und man würde ungerecht sein, wollte man sie, wie das oft genug gesschieht, lediglich aus der letzteren ableiten.

Wie viel ober wie wenig tie Umgebung ter Gräfin baran schuld sein mochte, sie starb, ohne daß sie Rousseau's in ihrem Testamente gedachte, während die übrige Dienerschaft mehr ober minder bedeutende Legate erhielt. Seiner Dienste bedurfte man natürlich nicht mehr, und da sich Niemand weiter um ihn kümmerte, so verließ er das gräsliche Haus, um in sein altes Quartier zurüczukehren. Seine Lage war im Grunde weder besser, noch schlimmer, als früher. Die letzten Monate hatten an ihr wenig oder nichts geändert. Innerlich aber schied er nicht so intakt aus der bisherigen Stellung, wie er in dieselbe eingetreten war. Ein Vergehen, das er sich noch in den letzten Tagen zu schulden kommen sieß, segte den Grund zu einem tief greisenden inneren Conssiste, dessen ganze Schärse sich freilich erst'in späterer Zeit fühlbar machte.

Man burfte faum erwarten, daß die weibliche Anziehungsfraft, der Rousseau in diesen Jahren so wenig zu widerstehen vermochte, im Hause der Gräfin hätte unwirksam bleiben sollen. Die Herrin selbst freilich war keineswegs dazu angethan, die Reigung des heißeblütigen jungen Mannes an sich zu fesseln. Diese wandte sich baher ihrer Röchin zu, einer jungen hübschen Tochter der Savoher Gebirge

von jo angiebendem, fanft bescheibenem Wesen, bag "man fie nicht anseben konnte, ohne ihr gut zu werben." Bu einem intimeren Berhältnif ber Beiben fam es indeß nicht. Der Tob ber Gräfin und seine Folgen machten auch biefem Roman ein Ende, noch bevor er eigentlich begonnen hatte. Doch wollte Rouffean, scheint es, nicht icheiben, ohne bem Mabchen ein Andenken zu hinterlaffen. Bu bem Ende nahm er ein fleines altes Rosaband, bas ihm zufällig unter die Banbe tam, an fich, ohne ben Umftand, bag es ibm nicht geborte, weiter in Betracht ju gieben. Die Gigenthumerin aber bemerfte ben Berluft. Man forschte nach und fand bald das Bermifte, da Roufjean es nicht grabe zu verbergen suchte. Die Frage, wie er benn dazu gekommen, fette ihn in nicht geringe Berlegenheit. Natürlich trieb bas bie Inquirenten, bie ihm ohnehin nicht gewogen waren, an, ihm noch schärfer zuzuseten. Außer Stande, die Babrbeit au gestehen, erflärt er endlich, roth bor Scham und stotternd, daß Marion - so hieß die Röchin — ihm das Band gegeben habe. Die Sache ibien, man fieht nicht recht warum, fo wichtig, bag bas gange Dienftretional versammelt und felbst bas Haupt bes Hauses, ber Graf be la Roque, jugezogen murbe. Dan ruft die Ungeflagte berbei und Rouffeau ift frech genug, feine Aussage vor der gablreichen Bersammlung zu wiederholen. Das Mädchen steht ba, stumm, wie vernichtet. Da ihr bittenber Blick auf ben Ankläger feine Wirfung hat, leugnet sie endlich rubig, aber bestimmt, und forbert bann Rousseau auf, sich zu befinnen und sie nicht zu entehren. Er aber beharrt mit "teuflischer Unverschämtheit" bei seiner Behauptung, und weber die imiten Borwürfe, noch selbst die Thränen des unglücklichen Dladbens bestimmen ibn, fie gurudgunehmen. Go blieben benn bie Anmejenden über ben Schuldigen im Zweifel, wenn fie auch geneigt maren, ber entschiedenen Aussage Rouffeau's mehr zu glauben, als bem schüchternen Widerspruch ber Marion.

Gewiß war der Vorfall, welcher zu dieser seierlichen Untersuschung Anlaß gab, ebenso unerheblich, wie ihr Ausgang. Man bezeift kaum den großen Lärm, der um das Nichts eines werthlosen Bandes geschlagen wurde, und fast scheint es, als habe man nur nach einem Vorwande gesucht, um Rousseau Verlegenheiten zu bereisten. Daß seine Hausgenossen ihm nicht gewogen, vielmehr meist ieinblich gesinnt waren, steht außer Zweifel. Auch später stand er mit dem Dienstpersonal der Häuser, in welchen er verweilte, selten oder nie auf gutem Fuße. Die Schuld mochte ebensowhl an seiner Ilmgebung, wie an ihm selber liegen. Das triviale, egoistische Treisten solcher Leute lag seinem Sinne zu ferne, als daß er sich, außer etwa auf Augenblicke, daran hätte betheiligen können. Sowohl die Rohheit, als auch das kleinlich intriguante Wesen, dem man in diesen

Rreisen begegnet, mußte seinen Wiberwillen erregen, ber sich bann auch bei seiner offenen, rudfichtslosen Beise gelegentlich wohl in Wort und Benehmen äußerte. Jedenfalls fonnte ber Begenfat, melder zwischen seiner Natur und ber Dentweise seiner Collegen bestand, biesen nicht unbemertt bleiben. Die Folge mar, daß sich ein gewiffes Mistrauen gegen ihn, ber unter ihnen lebte und doch nicht zu ihnen geborte, festsette. Dazu tam benu, bak Rousseau felbst fich nicht an feinem Blate fühlte, unwillfürlich eine höhere Stellung für fich in Anspruch nahm und bald auch mit bewußter Absicht babin strebte, sie Indem er so aus dem Kreise heraustrat, dem er fatzu erlangen. tisch boch angehörte, erschien er nothwendig als ein unbequemer, übermuthiger Eindringling, bem man glaubte, in jeder Beise hemmend und frankend in ben Weg treten zu burfen. Sein gutherziges Naturell und freundliches Benehmen fonnten baran wenig andern. Gegentheil biente es nicht felten zur Bericharfung bes Miftrauens, bem ber 3bealift, wenn er einmal mit ben Menfchen bes realen Lebens in Berbindung tritt, nicht wohl zu entgeben vermag.

Daß bas verlorne Band im Besite Mouffeau's gefunden murbe. erschien als eine willtommene Gelegenheit, ihn zu bemüthigen. Ohne Ameifel hatte er sofort die Wahrheit gestanden, mare die Frage von wohlwollenden Menschen in einfacher Beise gestellt worden. ber Gebanke, sich vor Bersonen, die er weder achtete, noch liebte, und beren Befugniß, sich als Richter über ihn zu stellen, er nicht anerfennen fonnte, burch eine Selbstanklage erniedrigen zu follen, war ihm unerträglich. Sein starfes Selbstgefühl sträubte sich bagegen; bie Negation bes eigenen Wefens, bie in bem formlichen Geftanbniffe einer Schuld liegt, widerstrebte ibm. Aus Scham, die Wahrheit zu bekennen, entschloß er sich zur Lüge. Daß es ihm schwer wurde, glauben wir gerne. Für Menschen von feinem Charafter gibt es fein Bergeben, bas fie felbft fich weniger leicht verzeihen, als eben bie Lüge. Die Unwahrheit ift für fie im Grunde die einzige Sunde. bie sie ihrem eigenen Bewuftsein gegenüber nicht zu rechtfertigen ver-Rouffeau hat bas fpater fehr wohl erfannt, und biefer Erkenntniß gemäß die Normen für fein perfonliches Leben festgestellt. Bu ber hier in Rebe stehenden Zeit wurde der Drang, im Innern wie nach Außen stets in Uebereinstimmung mit sich zu sein, noch burch bas Gefühl ber Scham ober ber Schanbe in Schranfen gehalten.

"Die Strafe," fagt er, "fürchtete ich wenig. Ich fürchtete nur die Schande, aber diese fürchtete ich mehr, als den Tod, mehr als das Verbrechen, mehr als Alles in der Belt." Dennoch zweifeln wir, daß er sich zu jener verläumderischen Anklage hätte hinreißen lassen, wären ihm die Folgen derselben beutlich zum Bewußtsein gefommen. In seiner Verlegenheit griff er nach der ersten Ausrede,

bie ihm durch den Sinn fuhr. Weil er das Band der Marion schenfen wollte, lag es ihm nahe, an sie zu denken, und weil er an sie dachte, nannte er ihren Namen, da doch einmal Jemand genannt werden mußte. Daß die Ausrede weitere Folgen haben werde, konnte ernicht wohl befürchten. Sie mag daher in etwa entschuldigt werden können. Wenn er aber im Angesichte des Mädchens, ihren Bitten und Thränen zum Trotz, bei ihr verharrt, so verräth das eine Macht der Selbstslucht, vor welcher man billig zurückbebt, denn sie setzt eine vollständige Ertädtung des Gefühls, die Verhärtung, wir möchten sagen, den Tod des Herzens voraus, in und aus welchem doch Rousseun grade ledte. Wir kennen keinen zweiten Zug aus seinem Leben, in welchem das egoistische Moment seines Charakters sich mit gleicher Etärke offenbart.

Allerdings fühlte er gleich damals die ganze Schwere des Bergebens. Er mar wie vernichtet; bas Bewuftsein ber Schuld, Die er auf fich gelaben, brudte ihn fast zu Boben, bennoch that er nichts, um fie zu fühnen. Mit dem ihm eigenen Leichtsinn, ber unglaublich idnell auch die nächste Bergangenheit über der Begenwart veragk. bachte er bald weber an fie, noch an bas Mädchen, welches ihr Opfer Erft in späteren Jahren machte bie lange schlummernbe Erinnerung wieder auf und laftete num bis in seine letten Lebenstage um so schwerer auf ihm, ba er sich die Folgen, welche seine Beschultigung für die Ehre und den guten Ruf, damit auch für das Lebensglud bes Mabchens möglicherweise haben konnte, als wirklich eingetreten benken mußte. Auch trug bas Bewußtsein biefer Schuld nicht wenig bazu bei, die Rube seines Lebens zu untergraben. Die auä= lende Vorstellung der schlimmen That, deren unheilvolle Nachwirtungen weber genau bemessen, noch beseitigt werden konnten, verließ ihn nie mehr 66). Es half wenig, daß er sich ihrer vor seinen Freunben im Allgemeinen anklagte; es bedurfte eines genauen und umfaffenden Geständniffes, wie er es in ben Confessions ablegte, um bie nothwendige Berföhnung zu finden. Das Bedürfnif der Selbstanklage hat sogar an ber Abfassung biefer Bekenntnisse einen großen und direften Antheil, und wenn es beim Lesen berselben Manchem mit Recht scheinen mag, daß die Offenheit hier zu weit getrieben werde, so barf man boch nicht vergessen, baß sie für Rousseau die Bebeutung einer öffentlichen Beichte batten, und bag, wenn bie Bahrheit in ihnen zuweilen auf Roften ber Scham zu ihrem Rechte fommt, bamit ber Sieg, ben bie Scham einft auf Roften ber Wahrbeit davon trug, in etwa gefühnt wird. Erinnern wir uns, wie Rouffeau auch in feinem späteren Leben als ber rucksichtslofe Bertreter ber Wahrheit auftritt, und in ihrem Dienste weber vor ber Berachtung, noch felbst vor bem Gelächter ber Welt zurückschreckt, so

tritt die Bebeutung des in Rede stehenden, an sich unerheblichen Borganges in das rechte Licht. Jene energische und thatkräftige Liebe zur Wahrheit entsprang aus dem tiesen Hasse gegen die Lüge, die er in ihrer entwürdigenden Natur, wie in ihren verhängnißvollen Wirftungen an sich selbst erfahren hatte 67). Doch kehren wir zu unserer

Erzählung zurück.

Mit bem Austritte aus bem Dienste ber Grafin begann für Rouffeau eine fechswöchentliche Muße, ba fich für's Erfte keine Beschäftigung finden wollte. Diefe Zeit ber Unthätigkeit hatte für ben jungen fraftig gefunden Mann, bei seinem entzündlichen Temperamente, leicht gefährlich werben können. Unruhig, zerstreut, in Traumereien verloren, verzehrte ihn unter Thranen und Seufzern bie Sehnsucht nach einem Blücke, beffen Mangel er beständig empfand, obne daß er sich doch eine klare Vorstellung von ihm bilben konnte. Sein glübendes Blut erfüllte die Phantafie unausgesett mit ben Bilbern von Frauen und Mädchen, und biese Borftellungen erhielten bie Sinne in steter Aufregung, die um so lästiger wurde, ba ihm so wohl ihr Ziel, als die Mittel zu seiner Erreichung unbekannt blieben. Bei dieser vorwiegenden Thätigkeit der sinnlichen Funktionen war es ein glücklicher Zufall, baß fich neue Unregungen von geiftiger Art barboten, bie ihr in etwa entgegenwirkten. Rousseau hatte im Hause ber Gräfin einen jungen Abbe, Gaime, kennen gelernt, welcher bie Erziehung ber Kinder des Grafen von Mellarede leitete. Zum Theil in der Absicht, durch seine Bermittlung vielleicht eine passende Stelle zu finden, fuhr er auch nach seiner Entlassung fort, ibn zu besuchen. Bald aber trat ber äußere Zweck in ben Hintergrund. Es bilbete sich zwischen ben Beiden ein näheres Berhältniff, welches für bie innere Bildung Rousseau's fehr fruchtbar werden follte. zwar noch jung, war boch ein Mann von gereiftem Berftanbe und mannigfachen Kenntniffen, zugleich einfachen, schlichten Sinnes und von einem natürlichen Wohlwollen für Andere beseelt. nennt ihn "ben redlichsten Menschen, ben er jemals kennen gelernt habe." Berfönlich fesselte ihn die bergliche Theilnahme, die ihm ber Abbe entgegenbrachte, bas unmittelbare Gefühl, daß biefer Mann an feinem Wohle ein aufrichtiges Interesse nehme.

In der That war dem auch so. Der Abbe hatte, scheint es, die Natur und den Charafter Rousseau's ausmerksam beobachtet. Seine höhere Begabung, seine Anlagen und Borzüge waren ihm nicht entgangen, aber ebenso wenig seine Schwächen und die bedenkliche Richtung, die sein Leben in sittlicher Beziehung zu nehmen drohte. Er mochte sich sagen, daß dieser junge Mann, unbekannt mit sich, wie mit der wirklichen Belt, und doch so erfüllt von eitlem Selbstgesühl und dem phantaftischen Streben nach einem erträumten Glücke,

gar sehr Gefahr laufe, zu Grunde zu gehen. Um ihn davor zu schützen, bemühte er sich, ihm eine richtigere Würdigung seiner Persson und der Verhältnisse des Lebens zu vermitteln. Ohne ihn zu entmuthigen, suchte er doch die übertriebene Borstellung von seinen Fähigkeiten und von seiner Bestimmung auf ein angemessens Maß zurückzusühren. Er zeigte ihm namentlich, daß seine natürliche und zeistige Begadung ihn durchaus nicht befähige, in der Welt sein Glück zu machen, wohl aber ihn in den Stand setze, seiner entbehren zu können. Auch wies er ihm dann ferner nach, wie das Glück, welschem die Menschen nachzusagen pflegen, nichts sei als Schein und Trug, daß aber die wahre Zusriedenheit in allen, auch den einsachsten Berhältnissen, durch weise Selbstbeschränkung und gewissenhafte

Bflichterfüllung erreicht werben fonne.

Man follte benken, Ansichten biefer Art batten Rouffeau von vorn berein zurudichreden muffen. Entsprangen fie boch aus einer Denkweise, die mehr dem enttäuschten Alter, als der hoffnungsreich aufftrebenben Jugend angehört. Die Gitelfeit ber irbischen Dinge, welche sie hervorhebt, und die Resignation, die sie predigt, sind in ter Regel nur bas Ergebniß ber Jahre ober eines tiefgreifenden Dißgeschicks, und auch nur unter biefen Voraussetzungen verftändlich. Bir wiffen nicht, wie ber Abbe, ber felbst noch in jugendlichem Alter stand, zu biesen Ueberzeugungen gelangt war. Möglich, daß ihn rerfönliches Unglud für sie disponirte. Auch mag feine Stellung als Priefter von Ginflug gewesen sein, benn bie Geringschätzung ber Belt und die Selbstbeschränkung bes Individuums auf feinen nächsten verfönlichen Lebensfreis sind boch vorzugsweise Bostulate bes fatholischen Bewußtseins. Dem jungen Rousseau mußten biefe Forberungen ebenso fremb, wie unausführbar erscheinen. Sie traten seinem Streben nach außerer Geltung, nach Ruhm und Glanz bireft ent-Sie warfen ibn, beffen Lebenstrieb für jest nach Außen gerichtet war, auf fich felbst zurud. Sie geboten Entfagung, mahrend er genieken wollte. Dazu fam noch, bag die Doftrin bes Abbe bie reizenden Illusionen und die phantastischen Luftschlösser, in welchen er sich bis dahin bewegt hatte, völlig zerstörte.

Ohne Frage stand eine so ruhig kalte, verständige Ansicht von den Menschen und Dingen mit seinem bisherigen Denken und Streben im entschiedensken Widerspruche. Dennoch sagte sie ihm zu und bereitwillig ging er auf sie ein. Sie schlug selbst feste Wurzeln in ihm, wenn sie sich auch erst in einer weit späteren Zeit zu einem Gesinnung und Leben bestimmenden Prinzip entwickeln konnte. Gewiß war es nicht allein die Person des Abbe, die dies bewirkte. Sein herzliches Wohlwollen sessellerdings den einsam in der Fremde dastebenden Jüngling. Auch mochte die einsache Alarbeit seines Vors

trages und die unmittelbar in die Augen springende Wahrheit feiner Ausführungen seinem unbefangenen Sinne imponiren. Die Haupt= fache aber war boch, daß die ihm entgegentretende Denkweise einem Grundzuge seines eigenen Wesens entsprach. Der Abbé hatte, wie es scheint, das subjectiv-idealistische Moment im Charafter Rousseau's richtig erkannt. Indem er baffelbe betonte, weckte er in ihm bas Gefühl einer höheren Rraft, Die es seinem Stolze leicht machte, Die ihm bereitete Enttäuschung zu ertragen. Er konnte es sich wohl gefallen lassen, auf seine erträumten Borzüge zu verzichten, wenn er sich im Besitze einer werthvolleren Anlage wukte. Die große Welt mit bem, was fie bieten tann, mußte ihm gleichgultig erscheinen, wenn er sie entbehren und sich selbst genügen konnte. Die Demüthigung, welche er so erfuhr, war boch nur eine scheinbare, benn sie hob ihn im Grunde über sich und feine Umgebung weit hinaus. Und wenn die Selbstbeschränfung, zu welcher er aufgefordert wurde, die dimärischen Hoffnungen, welche er bis dahin gehegt hatte, vernichtete, so befreite fie ihn andererseits auch von ben' Enttäuschungen, Die ber Glaube an sie mit sich brachte, und enthob ber Anstrengungen, welche sie erforderten. Bon Natur jeder strengen und beharrlichen Thätigkeit abgeneigt, sehnte er sich nach einem Glücke, bas ohne Mithe zu erlangen und mühelos zu behaupten wäre. Ein solches aber zeigte fich ihm von ferne in ber Selbstbefriedigung, die ihm als ein erreichbares Ziel hingestellt wurde. Sie schmeichelte also nicht blos seinem Stolze, sie locte zugleich seine Reigung zu einem passiven genießenben Dafein. Daß fie auch feinem Freiheitsbrange, bem eingebornen Triebe nach Unabhängigkeit zusagte, versteht sich von Fügen wir hinzu, daß auch das Herz, in und mit welchem er vorzugsweise lebte, hoffen durfte, in dem engbegrenzten Lebensfreise, auf welchen die Lehren des Abbe hinwiesen, zu seinem Rechte zu kommen. Ebenso fand sein sittlicher Sinn, wie wenig er auch noch entwickelt sein mochte, in bem reinen Bilbe eines in seiner engen Begrenzung schuldlos bahinfliegenden Lebens ben Ausbruck beffen, was ihm als ein unklares Ibeal vorschweben mochte.

Man sieht, es gab ber Wege gar manche, auf welchen bie Lebensansichten bes Abbé bei Rousseau Eingang finden konnten. Er hat sie später als die seinigen bekannt, und besonders in jener berühmten Spisode des Emile, die den Einen zur Auserbauung, den Anderen zum Aergerniß wurde, mit der Kraft und Wärme einer lebendigen Ueberzeugung vertreten. Bis es dahin kam, mußten freilich noch manche Jahre voll ditterer Erfahrungen vorübergehen. Was er geshört, sand zwar in der Seele Rousseau's eine bereite Stätte, aber es ruhte dort doch lange, bevor es sichtbare Keime tried. Wie verswandt die neuen Auschauungen auch seinem Wesen sein mochten, es

wirkten boch noch andere Faktoren in ihm, beren Thätigkeit ber ihrigen widerstrebte, und diese waren vorläufig noch die mächtigeren. Kein Wunder also, daß die Unterweisungen des guten Abbe, trot des tiefen Eindruckes, den sie hinterließen, für's Erste ziemlich unstruchtbar blieben. Es sollte sich bald zeigen, wie wenig sie im Stande waren, das eigenthümliche Naturell des gelehrigen Zöglings zu besterrschen.

Nach einer fechswöchentlichen Muße fand Rouffeau durch die Bermittelung bes Grafen La Roque eine neue Stelle, bie gleich anfangs eine erste Stufe auf der Leiter zu dem längst ersehnten Glücke zu werben versprach. Der Graf hatte bemerkt, daß in bem jungen Bedienten ber Stoff zu etwas Befferem liege, und verschaffte ibm nun bie Belegenheit, diese bobere Anlage zur Geltung zu bringen. haus, in welches er Rouffeau einführte, war eines ber vornehmsten in Turin, und wegen seiner Berbindungen mit bem Sofe und ber höchsten Staatsregierung von großem Einflusse. Der alte Graf Gouvon, bas Saupt beffelben, befleibete bie Stelle bes erften Stallmeisters ber Königin. Einer feiner Göbne, ber Marquis be Breil, war Gefandter in Wien, ein anderer, Abbe Gouvon, für die Bralatur bestimmt. Wenn irgendwo, so ließ sich in diesem Kreise die außere Unterftützung erwarten, beren Rouffeau zur Erreichung feiner Wünsche Auch wurde sie ihm von dem Grafen gleich bei ber erften Zusammentunft in Aussicht gestellt. Man fand, daß ber Ausbruck seines Gesichtes Geist verspreche, und glaubte aus seinen Antworten ichließen zu dürfen, daß er dessen wirklich besitze. Die freundliche Beife aber, in welcher ber wurdige Greis fich mit ihm unterhielt, machte auf Rousseau ben besten Eindruck. Gerührt von der unzweibeutigen Theilnahme, die ber hochstebende Mann ihm schenkte, faste er ben festen Borsat, ben berglichen Ermahnungen, mit welchen er ihn in feine Dienste nahm, treue Folge zu leisten. Zunächst freilich mußte er es sich gefallen laffen, ben Bedienten zu spielen. wollte feben, ob er fich in biefer Stellung fo verhalten werbe, bag man baran benten könne, ihn zu einer höheren zu beförbern. Indeß wurde er boch feineswegs ben übrigen Lafaien in Rleibung, Geschäften und Behandlung gleichgestellt. Man wies ihm feine bestimmte Thätigkeit zu, sondern verlangte nur, daß er fich bestrebe, Allen moglichst gefällig zu sein. Solche gelegentliche Dienstleistungen nahmen nicht eben viel Zeit und Kraft in Anspruch. Es war im Grunde ein mußiges Leben, bas er zu führen hatte, und scheint es fast, als habe man ihn mit Absicht sich selbst überlaffen, um ihn auf die Brobe au stellen.

Er bestand sie vortrefflich. Die guten Lehren des Abbe, ben er fortfuhr zu besuchen, wurden gerne aufgenommen und bereitwillig

befolgt. Er bewies einen Fleiß, eine Aufmertsamkeit, einen Gifer, ber alle Welt entzückte. Auch ließ er fich keine Extravagangen gu Schulden kommen. Selbst die reizende Enkelin des Grafen, Fraulein be Breil, verwirrte ibm ben Sinn nicht in bem Grabe, baf es zu bedenklichen Scenen geführt hätte. Dennoch schien es, als ob man die in Aussicht genommene Beförderung vergessen habe, bis ein Bufall ibm Gelegenheit gab, feine bobere Befähigung in Erinnerung Als er einst bei Tische aufwartete, fam die Rede auf zu bringen. bie alte Devise bes gräflichen Sauses: "Tel fiert qui ne tue pas." Einer ber Anwesenden meinte, bas Schlußet im Worte fiert fei über-Rousseau, bem ber Graf es ansah, bag er anderer Ansicht fei, wurde aufgeforbert, fich zu äußern. Er nahm bas angefochtene t in Schut, indem er gang mit Recht fiert vom Zeitworte ferir ablei-Ein allgemeines Staunen ber Tischgesellschaft war die nächste, die Wiederaufnahme ber ursprünglichen Blane die mittelbare Folge biefer rechtzeitigen Probe seiner Renntnisse.

Der Sohn des Grafen selbst ließ sich herab, sein Lehrer w werden. Abbe Gouvon war ein wissenschaftlich und literarisch gebilbeter Mann. Er hatte die Universität Siena besucht, um Theologie zu studiren, sich aber bald mit besonderer Borliebe der schönen Literatur augewandt. Wohlvertraut mit ben flaffischen Dichtern bes Alterthums, und ebenso in ber poetischen Literatur Italiens zu Sause, befaß er zudem ein gebildetes Urtheil und einen feinen voetischen Be-Seine eigenen lateinischen und italienischen Boesien maren zwar ohne großen Werth, immer aber bienten fie bazu, bas Ansehen, bessen er, ber Zögling bes in Sprache und Literatur tonangebenden Tostana, in ben vornehmen Kreisen Turins sich erfreute, zu sichern. Der Unterricht eines solchen Mannes konnte für die geistige Bildung Rouffeau's ohne Zweifel fehr fördernd werden. Der Abbe unterzog fich feiner Aufgabe mit großem Gifer und wenigstens eine Zeitlang mit gutem Erfolge. Rouffeau fand auch bei ihm wieder, was er beburfte, wenn frember Einfluß auf ihn wirten sollte, bergliches Boblwollen und persönliche Theilnahme. Er bestrebte sich baber, burch regen Fleiß die Mühe feines freundlichen Lehrers zu vergelten. Zwar machte er in ber lateinischen Sprache, bie junächst Wegenstand bes Unterrichtes war, keine sonberlichen Fortschritte. Es fehlte an ben nöthigen grammatischen Vorkenntnissen, und ber Abbe, scheint es, hatte nicht Luft, sich damit zu befassen. Go blieb die Lecture tes Birgil, zu der er alsbald überging, für Rouffeau ziemlich unfrucht bar. Bon größerem Nuten war, was er mehr gelegentlich burch ben beständigen Umgang mit seinem Lehrer, der ihn als Sefretär zu benuten pflegte, erlernte. Nicht nur wurde er mit ber italianischen Sprache in ihrer Reinheit vertraut, er gewann auch Geschmad an

ber Literatur und eine gewisse Fähigkeit, die guten und bebeutenden Erscheinungen derselben von ihren schlechten oder gehaltlosen Productionen zu unterscheiden. Der Abbe lehrte ihn, weniger haftig und mit mehr Ueberlegung zu lesen, zeigte ihm auch die Gesichtspunkte, die man bei der Lektüre zu nehmen habe, wenn sie fruchtbar werden solle. Er gewöhnte sich so, auf Form und Inhalt des Gelesenen zu achten, über Sprache und Ausbruck nachzubenken und bie charakteristisschen Merkmale einer reinen Diction, eines guten und schönen Stys

les aufzufinden.

Der forbernde Ginfluß biefer Arbeiten trat in feiner gangen Bebeutung erft später hervor, als Rousseau anfing, sich mit Eifer, aber obne Lebrer und Weaweiser wissenschaftlichen Studien zuzuwenden. Für jett führte bas sichtliche Interesse, mit welchem er auf bie Unterweisungen bes Abbe einging, babin, ihm bessen volle Zufriedenheit Es schien nun allmälig gewiß, daß man seine Mühe zu erwerben. nicht an einen Unwürdigen verschwende. Die tabellose Saltung Rouffeau's gewann ihm bas Bertrauen, feine geiftige Begabung bie Achtung ber ganzen gräflichen Familie. Er galt für einen jungen Mann, ber zu großen Soffnungen berechtige und aus ber untergeordneten Stellung, in welcher er fich befinde, einer ihm angemeffeneren, böheren Laufbahn zugeführt werben muffe. Wie man sich biese Carrière bachte, erfuhr Rouffeau bamals nicht. Er vermuthete fvater, bag bas Haus Solar, welches zu biefer Zeit nach ben höchsten Staatsamtern ftrebte, fich in ihm ein ergebenes und fabiges Bertzeug babe schaffen wollen, beifen Talente und Berbienste man nach Umftanden auch bei ber Berfolgung ber eigenen Zwede hatte benuten tonnen. Ob bem wirklich so war, muß babin gestellt bleiben. Rousfeau nennt biefen Blan bes Grafen Gouvon "ebel, vernünftig, bochberzig," und meint, er sei "eines wohlwollenden und umsichtigen Großen vollkommen würdig gewesen." Uns will es scheinen, daß er boch nicht ganz uneigennützig war. Jedenfalls tam er nicht zur Ausführung. Abermals mar es ein zufälliger geringfügiger Umftanb, ber bem Leben und Schicffale Rouffeau's eine neue unerwartete Wendung gab.

Er hatte in Turin die Bekanntschaft eines Landsmannes, des Miniaturmalers Mussard, gemacht. Dieser führte ihm eines Tages einen anderen jungen Genser, Bacle, zu, mit welchem er schon während seiner Lehrzeit Umgang gehabt. Bacle war ein munterer Gesselle, stets heiter gestimmt und voll sauniger Einfälle. Rousseau gewann ihn lieb und zwar in einem Grade, daß er ihn bald nicht mehr entbehren konnte. Es sag eben in seiner Natur, daß er sich leicht anschloß, wenn man ihm entgegenkam. Wer ihm Zuneigung bewies, konnte sicher sein, daß er ihm mit einer, sich bis zur Singebung

steigernden Anhänglichkeit lobnen werbe. Die Dauer solcher Berbindungen entsbrach freilich nicht immer der Wärme, mit welcher sie eingegangen wurden. So lange sie aber bestanden, nahmen sie fein ganzes Wefen in Unspruch. Jebes biefer Berhältniffe gewann eine ausschließliche Geltung und beherrschte ihn unbedingt, sodaß alle anderen, auch die berechtigtsten Rücksichten zurücktreten mußten. So auch in diesem Falle. Sein Freund Bacle wurde alsbald ber einzige Gegenstand, an welchem er noch Interesse nahm. liche, unbefangene Weise bes jungen Menschen, sein munterer Sinn, feine Spage und Boffen fagten bem lebhaften Naturell Rouffeau's ebenso zu, wie seiner Neigung zu einer ungezwungenen Lebensfreude, bie in den Berhältnissen, in welchen er damals lebte, wie gunftig fie auch im Uebrigen sein mochten, keine Befriedigung finden konnte. Es tam bingu, daß Bacle im Begriffe war, nach Genf gurudzukehren. Die Aussicht, ihn bald zu verlieren, legte ben Gedanken nahe, wenigftens die noch übrige Zeit seiner Anwesenheit zu einem möglichst ununterbrockenen Berkehre zu benuten.

Balb waren bie Beiben fast unzertrennlich. Bacle fant fich tagtäglich bei Rouffeau ein, und als ihm biefe Besuche von Seiten bes Grafen untersagt wurden, brachte Rousseau die Tage außerhalb bes Hotels in seiner Gesellschaft zu. Die Folge mar, bag man ihm Borftellungen machte, und als biefe fruchtlos blieben, drobte, ihm ben Abschied zu geben. Diese Drohung aber bewirkte das Gegentheil von bem, was sie bewirken sollte. Sie brachte ihn auf ben Gebanken, daß Bacle ja nicht allein zu reisen brauche, und sofort gewann die Borftellung einer folchen Reise einen so unwiderstehlichen Reiz, daß er beschloß, seinen Freund zu begleiten. Daß er damit bie glänzenden Aussichten, die sich ihm eröffnet hatten, selbst zerstöre, fam ihm taum in ben Sinn. Ueberdies fannte er fie nicht genau, auch waren fie für ihn nicht fehr lodenb. Beit aussehende Blane, beren Verwirklichung erft in einer fernen Zufunft zu erwarten ftant, zu fassen ober gar mit ruhiger Consequenz zu verfolgen, war und blieb seiner Natur fremb. Die wirklichen, wenn auch mäßigen Genuffe ber Gegenwart hatten für ihn zu jeder Zeit eine weit größere Anziehungsfraft, als die möglichen, wenn auch glanzenden Bortheile, welche die Zukunft erwarten ließ. Noch aber lebte die Erinnerung an die frühere Reise, die ihn nach Turin gebracht, fort. Er gedachte ber Berge und Thäler, ber Wälber und Bache, ber Wiesen und Dörfer, durch die er damals gewandert, und die geschäftige Phantafie wurde nicht mude, fie ihm mit den schönsten Farben auszumalen. Nochmals so im Freien umherzuschweifen, plan- und zwecklos, in Gesellschaft eines munteren, forglosen Gefährten, bas erschien ihm als ein Glud, bem alles Andere ohne Bebenken geopfert werben

muffe. Man sieht, trot ber freundlichen Rucksicht, die man ihm identte, empfand er boch ben 3mang, welchen Leben und Stellung im Haufe bes Grafen seinem Unabhängigkeitssinne auflegten. Gewiß war dieser unwiderstehliche Aug zur Freiheit ein wenn auch unbewußtes, entscheidendes Motiv zu seinem Entschlusse. Richt weniger aber wirfte die Sehnsucht nach dem Beibe, die ihn fort und fort beherrschte und vor wie nach in ber Frau von Warens ihren Zielpunkt fand. Die räumliche Entfernung hatte ben Verkehr mit biefer Dame nicht Er unterhielt mit ihr, so lange er in Turin war, einen Briefwechsel, in welchem er von feinen wechselnben Schicksalen Radricht und fie ihm geeignete Rathichlage gab. Er durfte hoffen, daß die projectirte Reise ihn in ihre Nähe zurückführen werde, und tiese Aussicht, mochte sie auch nicht flar bervortreten, wirkte boch in weiter Ferne so lockend, daß die etwaigen Bedenken vollends schwan-Als man ihm den angebrobten Abschied wirklich aab, abnte man nicht, daß man bamit feinem lebhaftesten Wunsche entgegen-Ihn zu forbern, hatte er boch nicht gewagt, ba er sich wiber Billen die Thorbeit feines Borhabens eingesteben mußte. fonnte er baffelbe vor fich felbst mit ber Rothwendigkeit rechtfertigen. Ein letter Berfuch, ihn zurudzuhalten, blieb erfolglos. Tropig verließ er das gräfliche Haus, ohne felbst dem Abbe für das ihm bewieiene Wohlwollen zu banken.

Die Reise, welche nun alsbald angetreten wurde, entsprach ganz ben gehegten Erwartungen. Nur war sie nicht von so langer Dauer, wie man gedacht hatte. Der Plan, fie mit Sulfe eines Beronsbrunnens, bessen Spiel man ben neugierigen Landleuten und Kleinstädtern ftatt der Zahlung bieten zu fonnen glaubte, fortzuseten, miß-Das vorräthige Geld aber ging bald zur Neige, und lang völlig. wenn auch dieser Uebelftand ber beiteren Stimmung feinen Abbruch that, fo nothigte er boch, ein naberes Reifeziel in's Auge zu fassen. So ging man benn über bie Berge nach Savopen zurud. Für Roufjeau verstand es sich von selbst, daß sein Weg ihn nur zur Frau von Barens führen könne. Auch zweifelte er burchaus nicht, bag fie ibn bei sich aufnehmen werde. Doch aber ergriff ihn, je naber er Annech fam, eine ftets machfenbe angftliche Schen vor bem Rummer, ben cr ihr bereiten, und ben Borwürfen, die sie ihm machen werde. Um Thore von Annech schied Freund Bacle, um ben Weg nach Genf einzuschlagen. Rouffeau bachte nicht baran, ihm zu folgen. Beimat war jett die Wohnung ber Warens, und bahin ging er benn auch mit klopfendem Herzen und wankenden Schritten. "Meine Mugen, " erzählt er, "bebeckten sich mit einem Schleier. Ich fab und borte nichts. Ich wurde Niemanden wiedererkannt haben. mußte ich wiederholt steben bleiben, um aufzuathmen und die Herrschaft über meine Sinne wiederzugewinnen." Er hatte boch keinen Grund zu solchem Berzagen. Frau von Warens nahm ihn mit ihrer gewohnten ruhigen Freundlichkeit auf, zeigte sich weder bekümmert, noch erstaunt über seine Rücksehr, und gab ihm bald die beruhigende Bersicherung, daß sie ihn bei sich behalten wolle 68).

## VII.

Die Aussicht, für die nachfte Zeit in der unmittelbaren Nähe ber Frau von Warens leben zu burfen, war für Rouffeau bochst erfreulich. Sie gab ibm nicht nur eine Burgichaft bafur, bag er nun zumächst der brudenden Folgen seiner unsicheren Lage enthoben sei, sie bot vor Allem ben Bedürfnissen seines Bergens Die ersebnte Befriedigung. Es ift boch ein merkwürdiges Berhältnik, in welches ber junge Mann gleich Anfangs zu biefer Dame trat, bie nicht blos erheblich älter, sondern auch durch Stand und Bildung so sehr von ihm verschieden war. Dasselbe gewann von vornherein einen vertraulichen Charafter, ber ihm auch fpater unverandert eigen geblieben Frau von Warens, scheint es, fant junächst in ihrem Schutlinge einen Erfat für die Rinder, die ihr fehlten. Seine hülfloje Lage und die hingebung, mit welcher er ihre mutterliche Sorgfalt vergalt, mochten bann ihre Zuneigung erhalten und nähren. fie ihn "ihren Kleinen" zu nennen pflegte, fo erwies fie ihm auch alle die Liebkofungen und Zärtlichkeiten, welche die Mutter bem kinde zu erweisen pflegt 69). Freilich, bieses Kind mar bereits ein achtzehn jähriger ftarker, leibenschaftlich erregter Bursche. Dennoch glauben wir nicht, daß das geschlechtliche Moment hier einen anderen Ginfluß batte, als ben unwillfürlichen, ber nicht füglich ganz fehlen konnte. Bei Rouffeau aber machte es fich weit entschiedener geltenb. als ob er sich der sinulichen Erregung, welche die damals noch blubende und reizende "Mama" in ihm hervorrief, bewußt gewesen Aber es ist doch keine Frage, daß fie ihm zwar als Mutter und Freundin galt, aber mehr noch bas Weib in feiner geschlechtlichen Bestimmtheit vertrat.

In der That äußerte sich seine Zumeigung ganz ebenso, wie sich sonst nur die seidenschaftliche Liebe zu äußern pflegt. Zufrieden um glücklich in der Nähe der geliebten Frau, wird er von der peinlichsten Ungeduld ergriffen, sobalt er von ihr getrennt ist. Er kann es selbst kaum ertragen, wenn irgend ein Zufall, ein Besuch etwa, sie ihm auf eine Weile raubt oder den freien, ausschließlichen Verkehr mit ihr stört. War ihre Person nicht grade um ihn, so wurde ihr Vik in seiner Seele um so lebendiger. Es begleitete ihn auf allen Wegen

und wich auch im Traume nicht von ibm. Kein Wunder, baf biefe idwärmerische Neigung sich selbst auf die äukeren Gegenstände erstreckte, die ber Beliebten angehörten ober irgendwie zu ihr in Begiebung ftanben. "Wie oft, " fagt er, "babe ich mein Bett gefüßt, weil ich bachte, fie habe barin geruht, wie oft meine Borbange, ja alle Möbel meines Zimmers, weil sie ihr gehörten, ihre schone Sand ne berührt hatte, wie oft selbst ben Rußboben, weil ich mich erinnerte, daß sie auf ihm einbergegangen sei." Man wird in biesen Extravagangen bie Reichen einer wirklichen Liebe nicht verkennen können. Frau von Warens war für ihn bas geliebte-Weib, wenn er auch in ihr nur eine Mutter, Schwester, Freundin fab. Es ist baber natürlich, daß außer ihr das weibliche Geschlecht für ihn nicht eristirte, daß sie ihm "die einzige Frau der Welt" war 70). Wie wenig man nun auch ein Berhältniß, bas von Sause aus an einer gewissen Unnatur litt, billigen mag, gewiß ift boch, bag es für Rouffeau in sittlicher Beziebung von großem Werthe gewesen. Immerhin mochten die Sinne bis zu einem gewissen Grade an ihm betheiligt sein, für bas Bewußtjein bes jungen Mannes war und blieb es lediglich Sache bes Heriens, und dieses Leben bes Herzens war intensiv genug, um ben beißen Drang ber Sinnlichkeit, die zu diefer Zeit bereits anfing, sich rhyfifch in gefahrdrobender Weise zu äußern, zu bemmen und unschädlich zu machen 71).

Burde so die versönliche Nähe ber Frau von Warens eine Schutwehr gegen die Macht ber sinnlichen Leidenschaft, so wirkte ber fortsejette Umgang mit ihr auch noch in anderer Rücksicht sehr förderlich. Solimm war es freilich, daß ihm nicht gleich Anfangs eine bestimmte Thätigkeit, die seinen Kräften angemessen, sie auch in Anspruch genommen bätte, zugewiesen werden konnte. Als Frau von Warens ibn bei sich aufnahm, batte sie allerdings die Absicht, ibm nur so lange ein Afpl zu gewähren, bis fich eine paffenbe Beschäftigung für ibn finden werde. Auch ließ sie es sich angelegen sein, seine Reigungen und Talente kennen zu lernen, um so eine sichere Grundlage für weitere Lebensplone zu gewinnen. Darüber verging indef einige Zeit, und diese floß dem jungen Manne in einem steten dalce far Denn die gelegentlichen Arbeiten, zu welchen man ihn verwandte, waren im Grunde nicht mehr als ein Zeitvertreib, der wenigstens vor Langeweile bewahrte. Der lebhafte, unternehmente Beift, welcher feine mütterliche Freundin befeelte, veranlagte fie zu manchen, hin und wieder abenteuerlichen Projekten, und brachte in ihr Leben eine gewisse unruhige Geschäftigkeit, Die benn auch Roufieau in Athem hielt. Da waren Plane zu redigiren, Druckschriften abzufassen, Rechnungen einzutragen u. s. w. Auch mußte er in ihrer demijden ober medizinischen Ruche, wo sie sich eifrig mit ber Anfertigung von Elixiren, Lebensbalfamen und bergleichen beschäftigte, bulfreiche Sand leiften. Waren biefe Arbeiten auch nicht grabe nach feinem Geschmad, so unterzog er sich ihnen boch gerne 72), weil sie es ihm möglich machten, fast beständig in ber Nähe ber geliebten Frau zu weilen. Ginen weiteren Bortheil hatten fie freilich nicht. Indeg blieb zum Glild immer noch viele Zeit übrig, die boch theilweise besser verwandt murbe. Go nahm Rouffeau feine Lefture wieder auf und zwar mit um fo größerem Erfolge, ba ber Unterricht des Abbe Gouvon noch wohlthätig nachwirkte. Auch war Frau von Warens, die felbst eine gewisse literarische Bilbung besaß, fortwährend bestrebt, ibm ihre Kenntnisse, wie ihr Urtheil, wenn er ihr vorlas ober sich mit ihr unterhielt, zu Gute kommen zu lassen. fie wurde er zu bieser Zeit mit manchen hervorragenden Vertretern ber frangöfischen Literatur bekannt, namentlich mit Bable, beffen verftändige, aufflärende Richtung ihr besonders jufagte, mit Saint-Evremond, ben fie fehr hoch hielt, La Brubere, auch mit ben Erftlings-Schriften Boltaire's, wie mit ber Berrigbe. Diese Beichaftiauma mit literarischen Dingen gab natürlich manche fruchtbare Anregungen. Bon größerem Werthe indeß mar, junachft wenigstens, bie richtigere Einsicht in die Verhältnisse ber Welt und des Lebens, Die er aus ben Unterhaltungen mit seiner Freundin gewinnen durfte.

Frau von Warens kannte die Welt und die Menschen, wie sie wirklich sind. Die Wandlungen ihres Lebens hatten sie in mannigfache Lagen und Berbindungen gebracht, ihre eigene Stellung, unficher und tritifch wie fie war, ihren ohnehin regen Beobachtungefinn gewect und ihren reflettirenben Geift in steter Bewegung erhalten 73). Es konnte nicht fehlen, daß fie einen reichen Borrath an Erfahrungen sammeln und manchen richtigen Einblick in bas Thun und Treis ben ber Menichen gewinnen mußte. Und ba fie überbies geneigt war, was sie kannte und wußte, mitzutheilen, so wurde der vertrauliche Verkehr mit ihr für Rousseau eine Schule bes Beltverstandes. bie grade ibm, ber im Grunde boch vor wie nach an feinen phantaftischen Borftellungen festhielt, von unbestreitbarem Ruten Nehmen wir hinzu, baß Frau von Warens, wie wenig auch ibre Grundfate in manchen Buntten ben Anforderungen einer boberen und reineren Sittlichfeit entsprachen, sich boch ju ben lehren einer verständigen und wohlwollenden Moral befannte und unausgefest bemüht war, dieselben auch ihrem Zöglinge einzupflanzen. biese Moralität immerbin eine einseitige und beschränkte sein, fie mar barum nicht weniger geeignet, ber Sinnlichkeit Rouffeau's entgegenzuwirken und ihre fehr nabe liegenden Ausschreitungen wenigstens gu befchränken.

Es läßt fich benten, daß Rouffeau mit feiner nenen Lebenslage

wohl zufrieden und weit davon entfernt war, eine Aenderung herbei ju wünschen. Frau von Warens verlor indeft ihre Aufgabe, die Rufunft bes jungen Mannes burch Ginführung in einen beftimmten Beruf ficher zu ftellen, feineswegs aus ben Augen. Sie wukte nur langere Zeit nicht recht, mas fie aus ihm machen follte, zumal ihre bobe Meinung von seinen Fähigkeiten ihr nicht erlaubte, ihn für eine untergeordnete Stellung ausbilden zu laffen. Gin zufällig anwesenber Berwandter, Berr von Caubonne, ein Mann von vielem Weiste und großer Welterfahrung, übrigens aber ein geschickter Intriquant und schlauer Brojeftenmacher, half ihr endlich aus ber Berlegenheit. Er übernahm es, die Kräfte und Anlagen Rouffeau's genauer zu untersuchen, ohne bag biefer es merkte, um barnach ben ihm angemessenen Beruf festzustellen. Das Endurtheil war keineswegs ein Berr von Caubonne außerte fich, wie früher ber Sachmalter Mafferon in Genf, dahin, Rouffeau fei "ein Anabe von beidränktem Geifte, ohne Geschick und ohne Ibeen und beshalb taum ju einem Dorfpfarrer brauchbar 74). " Diefes Armuthszeugniß bewog bann Frau von Warens, ibn wirklich für ben geiftlichen Stand zu bestimmen. Da seine Renntnisse indek noch sehr mangelhaft waren, ichien es zweckmäkia, ibn in bas bischöfliche Seminar eintreten zu laffen, um bier feine wiederholt unterbrochenen Studien fortaufeten. Auch hatte das feine weitere Schwierigkeit. Der Direktor bes Seminars, Herr Gros, ber "geistvollste und am wenigsten vedantische Lagarift, ben ich, " fagt Rouffeau, "jemals kennen gelernt habe", war mit Frau von Warens befreundet. Der Bischof erflärte fich bereit, die mäßigen Roften ber Benfion zu tragen, und Rouffeau felbst konnte sich nicht füglich weigern, auf ben Blan einzugeben. Wie wenig ihm auch ber Tausch zusagte, er verließ doch ohne Wiberstreben die freundliche Wohnung und Gefellschaft ber Mama, um fich in ben bufteren Räumen bes Rlofters und in ber triften Umgebung von Monden für ben oftrobirten Beruf porzubereiten.

Auch ließ er es weber an Eifer, noch an Fleiß fehlen. Es stellte sich aber balb heraus, daß die Resultate zu der aufgewandten Mühe in keinem Verhältniß standen. Es wollte ihm trot aller Anstrengungen nicht gelingen, in der lateinischen Sprache, die zunächst wieder der Gegenstand seiner Studien war, irgend erhebliche Fortschritte zu machen. Man hielt es daher für das Beste, ihn wieder zu entlassen. Herr von Caubonne, schien es, hatte noch zu günstig über seine Befähigung geurtheilt; selbst die geringen Kenntnisse, deren ein Landgeistlicher bedarf, waren ihm unerreichbar. Er kehrte also zur Frau von Warens zurück. Aus dem Seminar nahm er nichts mit sich, als die liedevolle Erinnerung an seinen Lehrer, den Abbe Gätier, der sich damals zu den geistlichen Weihen vorbereitete und

ben Unterricht Rousseau's übernahm, als bieser aus Abschen vor seinem anfänglichen Präceptor, einem Lazaristen von abstoßendem Aeußern und widerwärtigem Charakter, sichtlich in eine trübe Stimmung und selbst in körperliche Schwäche versiel 7.5). Abbe Gatier war ein junger Mann mit blondem Haar und großen blauen Augen. Der weiche, sanste Ausdruck seines Gesichtes verrieth die zarte Empsimdung und den liebevollen Sinn, die ihn beseelten. Sanst und gebuldig, gefällig und rücksichtsvoll gegen seinen Schüler, zeigt auch sein späteres Schicksal, daß seine Natur, wenigstens nach einer Seite hin, mit der seines Zöglings nahe verwandt war 76). Man begreift sehr wohl, wie Rousseau einen solchen Mann liebgewinnen und die Erinnerung an ihn so lebendig erhalten konnte, daß sein Bild später, als er die Schilderung des savohischen Bikars entwarf, mit dem des

Abbé Gaime zu einem Borbilbe zusammenschmolz.

Kur Rouffeau felbst mar die Entlaffung aus dem Seminar ein erfreuliches Ereigniß. Durfte er nun boch babin zurudfehren, wo er mit feinem Herzen lebte; alles Andere fummerte ihn wenig. Frau von Warens aber ließ sich burch ben ungunftigen Ausgang bes erften Berfuchs nicht abhalten, einen zweiten zu magen. Satte auch biefer nicht ben ganzen Erfolg, welchen fie erwartet haben mochte, so gab er boch ber Thatigfeit Rousseau's ein Ziel, auf bas fie bauernd gerichtet blieb. Dies Mal waren es seine musikalischen Reigungen und Anlagen, welche Mama bem neuen Lebensplan zu Grunde legte. Bir fagten schon, wie fie in frühester Jugend burch ben einfachen Wefang der Tante in ihm geweckt wurden. Freilich war bann in den näch ften Jahren für ihre Ausbildung nichts weiter geschehen. Der strenge Kalvinismus ist überhaupt ber Pflege ber Musik nicht grade günstig, und in Genf namentlich murbe fie im Allgemeinen fehr vernachläffigt. Als er aber später nach Turin tam, fand er Gelegenheit, die italianische Mufik kennen und lieben zu lernen. Er pflegte bort, so oft er nicht beschäftigt war, jeden Morgen der Meffe in der königlichen Rapelle beizuwohnen, wo bamals bie "berühmteften Symphonisten Europa's" burch ihre Leistungen glanzten. Sie fesselten ihn ungemein; auch legten fie ben Grund zu ber fo entschiebenen und wirkfamen Borliebe, Die er in späterer Zeit biefer Gattung ber Mufit zuwandte.

Der musikalische Sinn ihres Zöglings war Fran von Warens nicht entgangen. Sie selbst liebte Gesang und Musik, hatte eine gute Stimme, sang leiblich und spielte etwas Klavier. Auch pflegte sie wöchentlich die hervorragenden Mitglieder der bischöflichen Kapelle zu einem Konzerte bei sich zu versammeln. Es bot sich so von selbst Reiz und Anlaß, Rousseau's Liebe zur Musik mehr und mehr zu wecken und ihn zu eignen Leistungen anzuspornen. In der That wandte er, als Frau von Warens nun begann, ihm gelegentlich

Unterricht im Gesange zu ertheilen, biesen Uebungen großen Eiser zu, wobei freisich das Interesse für die Lehrerin die Theilnahme an der Sache nicht wenig erhöhen mochte. Im Seminar setzte er dann diese Studien auf eigene Hand sort, natürlich mit sehr zweiselhaftem Ersolge, zumal es an den nöthigen Borkenntnissen sedielhaftem Ersolge, zumal es an den nöthigen Borkenntnissen sedie auf den solgen trug denn auch Frau von Warens Sorge, als sie auf den Gesdanken kam, die musikalischen Anlagen Rousseau's zur Grundlage seiner Existenz zu machen. Eine passende Gelegenheit war zur Hand; der Dirigent der Domkapelle, Le Maître, stand mit Frau von Warens in freundschaftlichen Beziehungen und ging daher auf ihre Vorsihläge bereitwillig ein. Rousseau mußte sich abermals entschließen, das Hans seiner Freundin zu verlassen, weit man es im Interesse Unterrichtes für besser hielt, ihn bei dem Lehrer in Pension

w geben.

So verbrachte er benn ben folgenden Winter (1729 - 30) in ber Bohnung Le Daître's. Rouffeau preift biefe Zeit als eine ber menigen furzen Verioden, in welchen er sich eines reinen und ungetrübten Glückes erfreut babe. Allerdings waren die Berhältnisse ber Art, daß er fich in ihnen vollkommen befriedigt fühlen konnte. Maître, ein noch junger Mann, hatte gang ben lebhaften, beiteren Sinn, ber ben Rinbern feiner Baterftabt Baris eigen ift. Seine geistige Begabung ging zwar nicht über ein bescheibenes Daß binaus, bafür aber mar er ein fehr gutherziger, wohlwollender Mensch. Auch fannte und liebte er feine Runft, componirte fleißig und verrieth in jeinen Arbeiten ein nicht unbedeutendes Talent. Ob er bekbalb ein tüchtiger Lehrer gewesen, steht babin; fünstlerische Naturen bieser Art find in ber Regel zu wenig Freunde einer strengen und consequenten Methode, als daß sie, wenigstens bei Anfängern, bedeutende Resultate erzielen könnten. Auch mag es barin vielleicht zum Theil seinen Grund haben, daß Rousseau, wie er versichert, "fich zwar viel bemühte, aber boch wenig lernte." Jebenfalls aber hatte er an Le Maitre einen Lehrer, ber ihm bei seiner, jedem Zwange widerstrebenben Sinnesweise ganz besonders zusagen mußte. Richt minber behagte ibm bas Leben in beffen Haufe. Dhne ber Ordnung und Regel zu entbehren, hatte es boch jenen freien Charafter, bessen Rousseau bedurfte, wenn er sich wohl fühlen sollte. Der forales= beitere Sinn der Musiker und Sänger, mit welchen er verkehrte, das muntere Treiben ber Anaben, die bier ausgebildet wurden, das ganze auf Sang und Rlang gestellte Dasein entsprach seinen Reigungen. Lazu kam benn bie Nahrung, welche seiner allmälig zur Leibenschaft heranwachsenden Musikliebe geboten wurde, der gelegentliche kleine Triumph, ben er burch ben Bortrag einzelner Biecen bavontrug, und vor Allem die leichte Zugänglichkeit der Mama, deren in nächster Nähe gelegene Bohnung zu jeder Zeit bequem erreicht werden konnte.

Als Rouffeau etwa ein halbes Jahr in biefen für ihn recht angenehmen Berhältniffen gelebt hatte, trat wieder einer jener Zufälle ein, die ihn so oft wider alles Erwarten in eine neue Bahn marfen. Le Maître war, wie es Künftler zu fein pflegen, eine reizbare Natur. Er hatte biese natürliche Empfindlichkeit noch baburch gesteigert, bak er seiner Reigung jum Genuffe geiftiger Getrante zu fehr nachgab. Nun fanden sich unter ben abligen Mitgliedern bes Domcapitels einige, die zu Reiten ben leicht beleidigten Rünftler ben Borzug ihrer Geburt und Stellung in verletenber Beise fühlen ließen. bas nun auch nicht so schlimm gemeint sein, wie es zuweilen ben Anschein hatte, Le Maître wurde bieser Kränkungen mude und befcolof, seine Stelle aufzugeben. Weil er aber seine Mufikalien, auf welche bas Domcapitel ein gewiffes Unrecht gehabt zu haben icheint 77), mitzunehmen gebachte, faßte er ben feltfamen Blan, fich beimlich aus bem Staube zu machen. Riemand wußte von dem Borbaben als Frau von Warens, ber er seinen Entschluß mittheilte. Sie bot Alles auf, ihn davon abzubringen; als sie aber sab, daß ihre Mühe vergeblich fei, hielt fie es für ihre Bflicht, ihn bei der Ausführung ju unterftüten. Bu bem Ende leiftete fie nicht nur feiner Flucht allen möglichen Vorschub, sondern gab auch Rouffeau den Auftrag, ihn zu begleiten und folange in feiner Rabe zu bleiben, als er feiner Hülfe bedürfen werbe. Db fie babei nur bas Intereffe bes Hausfreundes im Auge hatte, bem allerdings, ba er plötlichen Zufällen epileptischer Art unterworfen war, ein junger, ruftiger Begleiter erwünscht fein mußte, ift nicht gang flar. Rouffeau glaubt, fie babe ibn zugleich durch seine zeitweilige Entfernung vor einer ernsten Gefahr sichern wollen. Er hatte nämlich in letter Zeit eine Befanntschaft gemacht, die allerdings einen höchst nachtheiligen Ginfluß ausüben tonnte.

Wie leicht sich Roussean für einen Menschen, ber ihn irgendwie anzog, zu enthusiasmiren vermochte, haben wir früher an seinem Verhältnisse zu seinem Landsmanne Bacle gesehen. Etwas Aehrliches begegnete ihm einige Zeit vor der Flucht Le Maître's. An einem kalten Winterabende erschien in dessen Wohnung ein junger Mann, der sich mit dem vornehmen Namen Venture de Villeneuve einführte und für einen französischen Musiker ausgab, der, auf einer Kunstreise begriffen, sich augenblicklich in finanziellen Verlegenheiten besinde. In Wahrheit war er weder abelig, noch Musiker, sondern einer jener zahlreichen Abenteurer, welche damals die Welt durchstreiften, um irgendwo ihr Glück zu machen. Uebrigens machte er seiner Rolle alle Ehre. War er auch kein Musiker von Fach, so hatte er

doch Stimme und mufitalifche Bilbung genug, um als Sanger öffentlich mit Beifall aufzutreten. Und wenn ihm ber rechtliche Anspruch auf ben Abel fehlte, fo verrieth boch fein Benehmen einen Mann von feiner Erziehung und nicht geringer Beltkenntuiß. Zwar mußte er weniger, als er zu wissen vorgab, darum aber war er nicht ohne mannigfache Renntniffe, Die er auch gelegentlich geltenb zu machen verstand. Bor Allem fesselte er durch seine lebhafte, geistreiche Unterhaltung. Stets aufgelegt zu beiterem Scherze, immer lächelnb, aber nie lachend, voll luftiger Ginfalle, fed und frivol, boch gewandt genug, um felbst burch fartaftische Bemerfungen nicht leicht anzustoffen, mar er gang bagu gemacht, in ben vornehmen Rreisen einer Brovinzialstadt eine hervorragende Rolle zu spielen. Dazu pflegt befanntlich ein gewiffes Mag von gefellichaftlichen Talenten, wenn es mit einem gewiffen Grabe von perfonlicher Liebenswürdigfeit verbunden ift, vollfommen auszureichen. Wie es mit ben Grundfaten, bem fittlichen Rerne eines Menschen steht, bas fommt ba weniger in Betracht. Benture war in Diefer Beziehung nicht beffer, wie die Leute feiner Art zu fein Doch machte er wenigstens aus seinen vorgeschrittenen Unnichten fein Sehl, fondern gab bei jeder Gelegenheit zu erkennen, baf er die Maximen und Lebensgewohnheiten ber Libertins für die richtigen balte.

Natürlich mußte ber Umgang mit einem folden Menschen für Rouffeau gefährlich werden, zumal er fich alsbald enge an ihn anichloß. Der beitere Ginn, bas freie, ungezwungene Benehmen, bas fichere, gewandte Auftreten bes Fremdlings batten ibm gleich Anfangs imponirt. Es waren eben die Gigenschaften, die ibm selbst fehlten. Auch entging es ihm nicht, bag bas geheime Ziel feines eigenen Strebens, die perfonliche Geltung und der öffentliche Beifall, von Benture mit leichter Mübe, wie von felbst, erreicht murde. Nicht lange und er fab in ihm bas Ibeal, bem er nachzustreben habe, und ba Benture, eitel und gutmuthig wie er war, diese bewundernde Anerfennung durch ein freundliches Entgegenkommen vergalt, so machte die beiberseitige Intimität bald große Fortschritte. Bum Glück ließ fich Frau von Warens nicht täuschen. Gie gab zwar zu, bag Rouffeau ihr seinen neuen Freund vorstellte, schloß ihm aber schon nach der ersten Unterredung die Thure und machte ihren Zögling nachdrücklich auf die Gefahren aufmerkfam, die diefer Umgang ibm bereiten Burbe baburch auch bas Berhältnig nicht abgebrochen, fo war boch Rousseau mehr auf seiner Sut. Die ernsten Mahnungen ber Freundin hafteten in feinem Gedachtniffe und hielten ibn ab, ben unwillfürlichen lodungen bes liebenswürdigen Buftlings zu fol-Dennoch mar es ohne Zweifel febr zwedmäßig, baß fie, wie Rouffeau meint, bie flucht Le Mattre's benutte, um ihn von Unnech zu entfernen, zumal fie felbst eine längere Reise beabsichtigte. Daß bieser Zweck boch verfehlt werden würde, ließ sich freilich nicht vorausseben.

Die Reise ber beiben Flüchtlinge lief zunächst glücklich genug ab. Man tam ben erften Tag nach Sepffel und fehrte bier bei bem Bfarrer ein, ben man, ba er Ranonitus bes Genfer Rapitels war, durch einen erdichteten Reisezweck hinter's Licht führte. Auffallender Weise war es Rousseau, ber ben Borschlag zu biefer boch immer gefährlichen Ginfehr machte und ihn auch, trot ber ernften Bebenten, bie Le Maître erhob, burchführte. Es geschieht eben nicht felten, bag Menschen von schüchternem, scheuem Charafter zuweilen, wie in Kolge einer natürlichen Reaction ihres in ber Regel zurücktretenben 3che, ju einem übermuthigen, ja frechen Benehmen überspringen. Jedenfalls war die mit innerem Behagen fortgespielte Täuschung, welche fich die Beiden dem gaftfreien Baftor gegenüber erlaubten, eine ebenso große Ungezogenheit, wie bas Gelächter, in bas sie ausbrachen, als fie fich nach bem Abschiebe wieber allein fanben. Weit schlimmer aber erscheint ber Berrath, ben fich Rouffeau bald nach ihrer Ankunft in Ihon an seinem Reisegefährten zu Schulden tommen lieg. Maître wurde zu biefer Zeit häufig von feinen epileptischen Zufällen beimgefucht, die auf Rouffean ftets einen bochft unangenehmen, aus Besorgniß und Efel gemischten Einbruck machten. Gin heftiger Anfall diefer Art traf ben Unglücklichen in Lyon auf offener Strafe. Rouffeau, von Schrecken ergriffen, rief um Gulfe. Als fich aber bann bie Menichen um ben Kranten brangten, um ihm Beiftand ju leisten, benutte er den Augenblick, wo er sich unbemerkt glaubte, bog um eine nahe Straßenecke und machte sich aus bem Staube. felbst hat später biefen "nieberträchtigen Streich" mit bem richtigen Namen bezeichnet. Bu erklären ift er nur aus bem unwillfürlichen Drange, ben peinlichen Empfindungen zn entgeben, welche ber Am blick dieser furchtbaren Krantheit bei seiner nervosen Reizbarfeit her vorrief, und bie er um fo weniger zu überwinden vermochte, ba er bas angenehme, forglos beitere Leben, wie er es in Annech führen burfte, in der Kerne verlockend winken sab. Das natürliche Bestreben des Menschen, alles Unangenehme von sich abzuweisen, möglichst unge stört zu genießen, war in Rousseau zu jeder Zeit sehr mächtig, und fannte bamals noch feine anberen Schranken, als bie, welche fich ibm in ber unwiderstehlichen Macht ber perfonlichen Zuneigung ober in bem Zwange ber äußeren Berhältniffe entgegenftellten.

Dies Mal sollte freilich dem Bergehen die Strafe auf dem Fuße folgen. Als Rouffeau auf dem fürzesten Wege nach Annech zurück gekehrt war, hörte er zu seinem Schrecken, daß Frau von Warens nicht mehr dort sei. Sie war plötlich nach Baris gereift 78), und

man kannte weber ihre bortige Abresse, noch die Zeit ihrer Rücksehr. Die Besturzung Rouffeau's läßt fich benfen. Er hatte nicht nur seine geliebte Mama, fondern auch die Zufluchtsftätte verloren, ble ihm bis bahin offenstand. Indes fand er sich, so gut es geben wollte, in die neue Lage, und beschloß, in Annech zu warten, bis Frau von Barens zuruckehren ober irgend eine Nachricht von ihr eintreffen Neberdies war sein Freund Benture noch in ber Nähe und ebenjo geneigt, wie im Stanbe, ibn unter feinen Schut zu nehmen. Der Stern bes jungen Abenteurers ftanb eben im Benith. in Annech ber Lowe bes Tages, gesucht und gefeiert von aller Welt, und besonders von ben Damen. Rouffeau machte ihm alsbald ben Borichlag, bei ihm zu wohnen und Benture ging gerne barauf ein. Es scheint nicht, bag er ben Ginflug, welchen bie Bewunderung Rouffeau's ihm einraumte, irgendwie migbrauchte. Wohlwollend, wie er war, und nicht ohne Kenntniß der Menschen, mochte er es für Unrecht und zugleich für unmöglich halten, ben im Grunde boch jo verschiedenen Sinn und Charafter feines Freundes umzubilben. Auch nahm ihn die Rolle, welche er in Annech spielte, fo febr in Univruch, bak ber verfönliche Umgang ber Beiben boch auf furze Zeiträume beschränkt blieb. 3m Ganzen ging Jeber feine besonderen Bege. Rouffeau, ben die Sorge für die Zukunft wenig beunrubigte, lebte in ben Tag hinein, ohne sich selbst nach ben Bersonen, die ihm als Bekannte ber Frau von Warens nicht fremb waren und sich seiner wohl batten annehmen können, auch nur umzusehen. Freilich rückte allmälig bie Zeit näher, wo bas nicht mehr fo fortgeben fonnte. Der Rest bes Reisegelbes, von dem er bis jett gelebt, ging trot aller Sparfamfeit auf die Reige. Benture fab recht mohl, mobin biefe Sorglofigfeit führen muffe und gab fich Mühe, Rouffeau durch Ginführung bei seinen Befannten mit ber Welt in Berfehr zu bringen. So lernte er unter Anderen ben Richter Simon kennen, einen brolligen, verwachsenen Zwerg, aber geift = und fenntnifreichen Dlaun, ber namentlich in späterer Zeit, als fich Rouffeau eingehender mit ber Literatur beschäftigte, einen febr anregenden und fördernden Ginfluß auf ihn ausübte. Für jett hatte eine andere Bekanntschaft, die ber Zufall veranlaßte, für ihn ein größeres Intereffe.

Auf einem einsamen Spaziergange, wie er sie träumend in Feld und Wald zu machen liebte, traf er zwei junge Damen, die denschönen Tag zu einem Spazierritte nach dem nahen Schloffe Tonne bemutten. Die eine, Fräulein Gallen, deren Familie das Landgut gehörte, wohnte mit ihrer Mutter in Annech; die andere, Fräulein von Graffenried, stammte aus Bern, hatte, in Folge irgendwelcher Ihorheit, ihre Baterstadt verlassen müssen und im Hause der befreunseten Gallen ein Aspl gefunden. Rousseau kannte die beiden Damen,

ba fie Frau von Warens zuweilen besuchten. Um fo mehr war er bereit, ihnen die erbetene Sulfe zu leiften, ale fie nicht wußten, wie fie mit ihren Bferben einen vorüberfließenben Bach paffiren follten. Bum Danke bafür forberten fie ibn auf, fie zu begleiten, mas ber alsbalb in Liebe erglühenbe Galan natürlich nicht ausschlug. verlebte er benn mit ben liebenswürdigen, unbefangenen Dabden einen Tag ber beiterften Unschuld, ben er mit Recht zu ben "glucklichften seines Lebens " zählt 70). Daß er fich förmlich verliebte, versteht sich von selbst, nur war es ihm nicht recht klar, welcher von beiden Damen er feine Reigung vorzugsweise zugewandt habe. indef zu mahlen gehabt, fo murbe er, ichien es ihm, Fraulein Gallet zur Geliebten, die Graffenried zu seiner Freundin erkoren haben. Bur vollen Gewigheit barüber fonnte er bei bem ichnellen Ausgange, welchen die Sache nahm, leiber nicht gelangen. Man schied, wie man fich gefunden, glücklich über den froben Tag, den man zusammen verlebt, und in der Hoffnung, daß ihm andere folgen würden. Diese Erwartung murbe indeß nicht erfüllt. Rouffeau verfehlte zwar nicht, in der nächsten Zeit die Wohnung der Beiden zu umfreisen. sab er sie weber bamals, noch später wieber. Dagegen unterhielt er noch langere Zeit mit ber Graffenried einen geheimen Briefwechsel, aus beffen Fragmenten erfichtlich ift, bag er biefer Bertrauten, bie ihm mahrscheinlich in Folge ihres, bem feinigen verwandten Lebensganges näber getreten mar, eine große Achtung und Zuneigung bewahrte.

Merkwürdig genug mar die Vermittlerin biefer Corresponden; eine icon altere hafiliche Nahterin, die ihrerseits Rouffeau mit einer ibm febr läftigen Unhänglichkeit verfolgte. Babrend er nämlich mit besonderer Borliebe bem Gegenstande feiner Sehnsucht in den boberen Gesellschaftstreifen nachging, verfehrte er boch auch mit weiblichen Berfonen von niederem Range, die theilweise den lebhaften Burfchen mit seinen liebebligenden Augen nicht ungern faben. Bu biefen ftillen Anbeterinnen gehörte, neben ber ermähnten Dame von ber Nabel, auch Fräulein Merceret, die Kammerjungfer ber Frau von Warens, welche, von ihrer Herrin zurückgelaffen, von Rouffeau zuweilen in ihrer Einsamkeit besucht wurde. Wichtiger inden als die barmlose Zuneigung, welche fie ihrem früheren Hausgenoffen widmete, ift ber Umftand, daß fie zu einem folgenreichen Bechfel feiner Lebensverbaltniffe ben Anlag gab. Weil bie Rudfehr ber Frau von Barens sich immer weiter hinausschob und burchaus teine Nachrichten von ihr einliefen, beschloß bas Dlädchen, zu ihren Eltern nach Freiburg in ber Schweiz gurudzutehren. Allein eine fo weite Reife zu unternehmen, ging nicht wohl an. Sie forberte baber Rouffeau auf, fie zu begleiten. Dieser war alsbald bereit, zumal fie sich erbot, die Roften zu tragen.

## VIII.

So wanderten benn die Beiden ju Fuß, in furzen Tagereifen, ber Schweiz zu. Rouffeau vermuthet, baf feine Begleiterin, die fich ihm in jeder Beziehung fehr anhänglich erwies, bie Absicht gehabt babe, ibn fester an sich zu tetten. Aber wiewohl die Reise zu bebentlichen Situationen führte, die einer näheren Berbindung febr gunftig waren, fo hatte fie boch auf bas bisberige Berhältniß feinen weiteren Bobl aber gab fie Rouffeau Gelegenheit, feine Beimat und feinen Bater wiederzuseben. Der Anblid ber Mauern von Genf ergriff ihn machtig. "Alle ich," fagt er, "auf ber Bugbrucke ftanb, war ich nabe baran, ohnmächtig zu werden." "Es war mir immer fo," fügt er bingu, "fo oft ich bie Thurme biefer gludlichen Stabt erblickte ober in fie eintrat; ich fühlte bann ftets, wie mich eine gewiffe Ohnmacht überfam, bie ihren Grund in einem Uebermaf von Rübrung batte. Während bas erhabene Bild ber Freiheit die Seele erbob, rubrte mich die Borftellung ber Gintracht und ber milben Sitte bis zu Thränen, und ich empfant bas innigfte Bedauern, alle biefe Guter verloren zu haben." Man barf wohl zweifeln, ob biefes lebendige Gefühl für die Beimat und ihre Borguge zu ber bier in Rebe stehenden Zeit bei Rouffeau schon fo ausgeprägt und zu vollem Bewußtsein erwacht war, wie es une in ben Meugerungen fpaterer Tage entgegentritt. Gewiß ist boch, bag ibm Empfindungen biefer Art auch bamals nicht fremd waren, wenn fie gleich nur vorübergebend auftauchten und ohne nachhaltige Wirfung blieben. Die wech--felnden Reigungen und frivolen Anflüge, welche die unftete, schwanfende Lebensweise mit fich brachte, fonnten bie tieferen Bewegungen feines Innern zwar hemmen, aber nicht ganz unterbrücken. Cbenfo bewahrte er sich, wie gedanken- und forglos er auch in den Tag binein lebte, eine gewiffe Ginficht in ben Charafter und bie Folgen feines Treibens, und wenn er sich anscheinend lediglich vom Zufalle und bem eigenen Leichtsinne leiten ließ, fo wußte er boch in entscheibenben Fällen feine perfonliche Eigenheit und Gelbftanbigfeit zu mahren. Einen Beweis dafür gibt die Ausammentunft mit bem Bater, ben er auf ber Beiterreise von Genf in Ihon besuchte.

Es war das erste Mal, daß die Beiben nach der Flucht des Sohnes sich wiedersahen, oder überhaupt mit einander in Berührung famen, da sie, soviel man sieht, in der Zwischenzeit auch in keinem brieflichen Berkehre gestanden hatten. Die Aufnahme, welche Rousseau sand, war freundlich genug, statt der Borwürfe empfing ihn der Bater mit Thränen. Gin solches Benehmen war vielleicht nicht das richtige, entsprach aber dem gutmüthigen und schwachen Charafter des Mannes. Aus ihm erklärt es sich auch, daß er wenig oder gar

nichts that, um ben Sohn von dem eingeschlagenen Wege zurückziführen. Und doch sehen wir, daß ihn dessen Treiben, in's Besondere wohl der Uebertritt zum Katholizismus und die damit verbundene Preisgebung des Genser Bürgerrechtes, sehr aufgebracht hatte 80). Freisich erklärte ihm der Sohn, als er ihn auf die Folgen seines Schrittes, sowie auf die Gesahren, die er laufe, aufmerksam machte, daß er bei demselben beharre. Indeß hätte die väterliche Autorität doch wohl eine Aenderung bewirken können, wenn sie in geeigneter Weise geltend gemacht worden wäre. Das geschah aber nicht; der alte Rousseau begnügte sich mit seinen fruchtlosen Vorstellungen und ließ den Sohn mit seiner Begleiterin, wiewohl er dieselbe für eine

gewöhnliche Landstreicherin hielt, rubig weiterziehen.

Man tam nach Freiburg, wo bie Berwandten bes Mabchens fich nicht gar zu freundlich erwiesen, und Rouffeau keinen Unlag zu längerem Bleiben fand. Ohne recht zu wiffen, wohin er fich wenden folle, fchlug er ben Weg nach Laufanne ein, lediglich in ber Abficht, wie er felbst fagt, "sich ben Genfer See etwas näher anzuseben." Doch barf man zweifeln, ob bies ber einzige Zweck bes Abstechers war. Jebenfalls biente berfelbe bazu, ibn ber noch übrigen geringen Baarschaft vollends zu entledigen. Als er den Rückweg antrat, war scine Raffe so gut wie erschöpft. Natürlich konnte er nicht baran benfen, ohne alle Sulfemittel bie weite Strede nach Annech zurudlegen zu wollen, zumal er weber Luft, noch auch Aussicht hatte, ben Bater zu einer materiellen Unterstützung zu vermögen. Ueberdies war auch in Annech nicht viel für ihn zu hoffen; Die Rückfehr ber Frau von Warens ftanb in weitem Felbe, fein guter Freund Benture aber founte fie ihm nicht erfeten. Dagegen schwebte ihm bie glanzende Rolle, welche biefer spielte, als ein auch für ihn erreichbares Ziel vor Augen. Er beschloß, seinem Ibeale nachzueifern und es mit berfelben Carrière zu versuchen, welche Benture mit anscheinend fo großem Erfolge eingeschlagen hatte. Er trat baber in Laufanne, wo er ohne einen Sou in ber Tasche ankam, als Musiklehrer aus Baris unter bem falschen Namen Bauffore be Billeneuve auf 81).

Man sieht, wie treu er sein Borbild copirte; nur konnte er sich freilich bessen Talente und Geschick nicht eben so aneignen, wie seinen Namen und sein prahlerisches Auftreten. Auch war es ohne Zweisel ein sehr gewagtes Unternehmen, Andere das lehren zu wollen, wovon er selbst nur eine ganz unvollständige Kenntniß hatte. Er wuste indeß, daß in den protestantischen Gegenden die musikalische Bildung auf einer weit niedrigeren Stufe stand, als in den katholischen, und hatte sich eben deshalb Laufanne zum Schauplatz seiner Thätigkeit außersehen. Auch würde sie vielleicht den erwünschten Erfolg gehabt haben, wenn er sich nicht gleich Ansangs gar zu ked vorgewagt hätte.

Der Speisewirth, bei welchem er eingefehrt mar, erbot fich nicht nur, ihm fo lange Credit zu geben, bis er ihn aus feinem Berbienfte bezahlen fonne, fonbern ließ es fich auch angelegen fein, ibm Schuler und Augang zu ben Notabilitäten bes Ortes zu verschaffen. wurde er unter Anderen bem Berrn be Tretorens, Professor bes Rechts an ber bortigen Afabemie, vorgestellt, einem eifrigen Musitfreunde, ber in seinem Sause regelmäßig wiederkehrende Conzerte zu veranstalten pflegte. Rouffeau, ber faum eine Arie zu lefen, geichweige benn zu feten verftand, rubmte fich vor ihm feines Compofitionstalentes und versprach, gleich für ben nächsten Conzertabend eine Probe zu liefern. In ber That war er breift genug, nach 14tägiger Arbeit fein symphonisches Erftlingswert vorzulegen und die Ausführung felbst zu birigiren. Der Erfolg läßt fich benten : " Seitbem es," erzählt er felbit, "frangofische Opern gibt, borte man fein foldes Charivari. Was man auch von meinem angeblichen Talente hatte benten mögen, die Wirfung war boch schlimmer, als man zu Die Mufiker platten vor Lachen, die Ruborer erwarten schien. machten große Augen und bätten sich gerne die Obren verstopft, aber ne mußten aushalten." Es machte ben Musitern Bergnugen, bas bisharmonische Machwert zu Ende zu spielen, mabrend ber Componift, in Angftschweiß gekabet und boch burch bie Scham an feine Stelle gefesselt, fortfuhr, ben Taktitod zu schwingen. Daß er nach einem folden Riasto in Laufanne feine Schuler fant, mar zu erwarten. "Nur zwei ober brei plumpe Deutsche, ebenso bumm, wie ich unwissend, stellten fich ein und langweilten mich zu Tode."

Es fehlte somit nicht an freier Reit, Die theils zu musikalischen Arbeiten, theile zu Ausflügen in die Umgegend benutt murbe. unternahm er bamals eine mehrtägige Tour nach Bevah, bem Geburtsorte der Frau von Warens. Werkwürdig doch, wie der junge Mann bie Bebrangniffe feiner außeren Lage in ben fanften Empfindungen seines liebevollen Bergens zu vergeffen wußte. feiner geliebten Freundin lebte vor wie nach in feiner Seele. Daß ne nichts von sich boren ließ., kummerte ibn wenig; er hielt fest an dem Blauben, baf fie ibn nicht vergeffen habe und er fie früher ober pater wiederfinden werde. Für jest erfreute ihn der Bedanke, daß er in ihrem Beimatlande lebe, daß er burch dieselben Straffen mandere, welche sie vor Zeiten, als sie in Lausanne wohnte, burchschritten hatte. Es machte ihm sogar Bergnügen, die Häuser zu betrachten, in welchen sie muthmaklich — benn nähere Erfundigungen wagte er nicht einzuziehen - gewohnt haben könne. Diefelbe schwärmerische Empfindung bealeitete ihn nach Bevah und an ben Benfer See, beffen wunderbar fcone Geftade ibm die füßefte Melancholie einhauchten. "Mein Berg, " fagt er, "überließ sich mit voller Singebung den wechfelnden Borstellungen und Träumen einer unschuldigen Geligkeit; ich wurde weich, seufzte und weinte wie ein Kind. Daß dieser in Thränen zersließende Schwärmer mit dem kecken, felbstgefälligen Quasicomponisten ein und dieselbe Person war, begreift sich zwar, befremdend ist es aber doch.

Neben ber lebendigen Erinnerung an Frau von Warens war es bie Correspondenz mit Fräulein von Graffenried, die in biesen Tagen ber Sorge für fein außeres leben angenehmere Empfindungen wettte. und bamit einigen Troft und eine gewiffe Stute bot. Wir sagten fcon, daß ihm diese Dame eigentlich weniger am Bergen lag, als ihre Freundin. Es scheint indeg, daß er es nicht recht magte, fich an bie Lettere birect zu wenden, und es barum vorzog, die freilich febr lofe Berbindung mit ihr auf einem Ummege ju unterhalten. ben Briefen, die er an die gemeinsame Bertraute schrieb, ift noch einer übrig, ben er zu ber hier in Rebe ftehenden Zeit abschickte 82). Man fieht aus ihm, bag zwischen ben Beiben ein recht traulicher Berkehr bestand, ber auf gegenseitiger Achtung und verfönlicher Theilnahme beruhte. Rouffeau gibt Austunft über feine Lage und Lebensweise, spricht von seinen Arbeiten, die er ber Freundin als Gegengeschenke für übersandte Rleinigkeiten zuschicht, macht auch kein Sehl aus bem boben Werthe, ben er ihren Unfichten und Rathichlagen beilegt, gibt ihr aber boch zugleich beutlich zu verstehen, daß er gewillt fei, felbständig aufzutreten und jeden fremden Ginfluß auf fein perfönliches Berhalten abzuweisen. — Fräulein von Graffenried mar. scheint es, besorgt, bag feine Religion in bem protestantischen Lande Gefahr laufen mochte 88); auch hatte fie bie Beranderung feines Damens und Geburtsortes nicht gebilligt. Er antwortet in ziemlich scharfem Tone: "Seien Sie überzeugt, mein Fraulein, baf meine Religion tief in mein Berg eingegraben, und nichts im Stande ift. fie bort herauszureißen. Ich will mich nicht zu fehr ber Festigkeit rühmen, mit ber ich mich — (ohne Zwelfel bei ber Zusammentunft mit bem Bater) — geweigert habe, in meine Beimat zurückzukehren. Freilich liebe ich es nicht, eine außere Frommigfeit zu urgiren, welche oft bie Augen täuscht und gang andere Motive hat, als die scheinbaren. Much habe ich, mein Fraulein, feineswegs jum Amufement Ramen und Baterland geanbert .... " Die Entschiedenheit biefer Meuferungen tritt unverfennbar genug heraus. Gie tragen aber auch in etwa ben Charafter ber Gereiztheit, die jum Theil aus einer unwillfürlichen Eifersucht auf die personliche Unantastbarkeit, zugleich aber auch aus bem Bewuftfein ber eigenen Unwahrheit entsprang. Rouffeau ließ fich allerdings bamals, wie früher und fpater, burch bie Berhaltniffe beftimmen, die einfache Wahrheit feiner Ueberzeugungen, auch vor fich felbst, burch einen aus Sophismen gewebten Schleier zu verhüllen.

Uebrigens befand er sich, als er biefen Brief schrieb, schon nicht mehr in Laufanne. Die Unmbalichfeit, bort bie notbigen Subfiftenzmittel zu finden, veranlagte ibn, nach Neufchatel überzusiedeln 81). hier batten feine Bemühungen beffern Erfolg; er verbiente balb fo viel, bak er nicht nur anständig leben, sondern auch baran benten fonnte, feine Laufanner Schulben zu bezahlen. Run aber trieb ibn jein unruhiger Ginn, ber fich in eine geregelte Thatigleit von beftimmter Art nitht au finden vermochte, feichtfertig bie Stadt gu verlaffen und auf Abenteuer auszugeben. Bobin ibn fein Weg führte und was ihm auf diesen Irrfahrten begegnete, wissen wir nicht as). Beft ftebt nur, bag er nach einiger Zeit zu feinem Musgangspunfte jurudfehrte, um fich bier bon Reuem bem Unterrichte ju widmen. Aber bie geficherte Stellung, Die er fo unbefonnen aufgegeben hatte, ließ fich nicht wieder gewinnen. Satte man ihn mit Bedauern abreisen seben, so war man boch nicht geneigt, die unterbrochenen Lehrftunben wieber aufzunehmen. Bubem fiel feine Rudfehr in eine Beit, wo alle Welt fich auf bem Lanbe befand. So war er benn abermals genothigt, Schulben zu machen, bie ibn bann wieber binberten, anderswo fein Glud zu versuchen.

In biefer außersten Berlegenheit entschloß er fich, ben Bater in einem noch erhaltenen Briefe um Sulfe anzusprechen 86). Man fieht, es wurde ibm fcwer, bagu überzugeben. Er fühlte wohl, bag er auf bie Unterftutgung fein Recht mehr babe, bie er in Anfpruch nabm. Bar er boch bisber feinen eigenen Weg gegangen, ohne fich um bie Bunfche und Rathschläge seines Vaters zu tummern, und war er toch auch jest noch entschloffen, bie eingeschlagene Bahn weiter zu rerfolgen. Es ift eine eigenthumliche Mifchung von Demuth und Gelbstaefühl, ber wir in biefem Briefe begegnen. Bas er gethan, es hat mit Recht ben Born und haß bes Batere auf ihn gezogen; er fann und will fich nicht beflagen, bag er fortan in feinen Augen nicht mehr als Sohn gelten wird. Daß er nun so verlaffen baftebt, er empfindet es tief; bie Folgen seiner Fehltritte, die er als solche ertennt und berent, laften schwer auf ibm. Aber es ift einmal fo und eine Umtehr unmöglich; sein Loos wird eben badurch um fo trauriger, baß er gezwungen ift, "auf immer undankbar und zugleich ungluctlich zu fein, fein Elend wie feine Bewiffensbiffe über die gange Erbe mit fich berumzutragen."

Man fann natürlich an eine Reue nicht recht glauben, die ben Gedanken an Besserung von vornherein abweist. Bielleicht ist auch die Schlberung seiner unglücklichen Lage, und mehr noch die der ichmerzlichen Empfindungen, welche sie in ihm hervorrust, in etwa ontrirt, ta es darauf ankam, das Mitseid zu erregen. Unwahr ist aber darsum weber die eine, noch die andere. Rousseau hat sein ganzes Leben

bindurch ben Awiesbalt bes Seinfollens und Seinkönnens als eine Quelle fruchtlofer Rene und unbeilvoller Bebarrlichfeit in fich getra-Merkwürdig auch, wie icon in biefem Briefe, bem erften schriftlichen Denkmale, welches wir von ihm besiten, die beiden Grundguge feines Wefens, bas Streben nach perfonlicher Unabbangigfeit und die damit im Grunde unvereinbare Sehnsucht nach einem, in ungeftörter Rube babinfließenden Leben flar und beftimmt hervortre-Es ist gleichsam bas nie ausgeführte Programm seines ganzen Lebens, wenn er fagt: "Ich hoffe, baf ich mich balb eines fanften und milben Loofes erfreuen werbe, ohne von etwas Underem, als von mir felbit abbangig zu fein." Der Bater wolle nicht fürchten, bak er ibn zum zweiten Wale mit einem Gesuche um Unterftützung bebelligen merbe. Er sei boch endlich in ber Lage, mit Sulfe feiner Runft, die er unansgesett pflege, ohne fremben Beiftand leben ju "Ich fühle," fügt er hinzu, "wie schwer es auf Einem lastet. Anderen vervflichtet zu sein.... 3ch werbe nicht mehr frieden; biefes Geschäft ift meiner unwürdig; wenn ich wieberholt ein glänzendes Loos ausgeschlagen habe, so geschah es, weil ich eine obscure Freiheit ber schimmernben Sclaverei porziehe." Es tomme nur barauf an, bag er aus ber augenblicklichen Berlegenheit geriffen, in ben Stand gesetzt werbe, Reufchatel ju verlaffen. Rein Zweifel, ber Bater wird ihn bavor bewahren, "feinen Ramen burch eine schmachvolle Handlung — (er meint wohl eine beimliche Klucht) — w entehren, nachbem er icon fo lange, trot ber Wechfelfalle eines unbeftanbigen Schicffale, ein tabellofes Leben geführt bat. Beiß er boch, baf er ein auter Bater und großmütbig genug ift, ben Unglücklichen Bulfe zu leiften, auch abgesehen von ben Geseten bes Blutes und ber Ratur, bie fich in großen Seelen nie verläugnen."

Bermist man in biesen Aeußerungen die Logik, so muß man doch gestehen, daß sie das Gepräge eines stolzen und freien Geistes an sich tragen, der sich nur unter das Joch der eisernen Nothwendigseit beugt, und auch dieses nicht erträgt, ohne sein Widerstreben deutlich genug zu verrathen. Das eigene Gesühl selbst übt seine Macht nur insoweit, als sie die persönliche Freiheit nicht gefährdet. Die Versicherungen seiner Liebe und Achtung sind nicht erheuchelt; es ist ihm ernst, wenn er seine Mutter "mit Thränen in den Augen" ditten läßt, ihm seine Fehltritte zu verzeihen und ihre Zuneigung wiederzusschen, wenn er dem Bater erklärt: "daß er seine Ruhe sinden werde, dis er seine Liebe von Neuem verdient habe", und mit der Hossfnung schließt, "der Tag werde kommen, wo es ihm Bergnügen machen werde, ihn als seinen Sohn anzuerkennen." Aber wie ernst es ihm damit auch sein mag, wie sehr ihm auch die innige Verdins dung mit Anderen und besonders mit seinen nächsten Angehörigen

Beburfniß ist, bie Bahrung feiner perfonlichen Selbständigkeit bleibt

Db übrigens ber in Rebe ftebenbe Brief ben erwünschten Erfolg Eine Antwort liegt nicht vor und batte, muß babingestellt bleiben. bie Confessions gebenken ber Sache gar nicht. Ginen anderen Ausmeg, ber ihm noch offen frand, wollte er, wie es scheint, nicht ein-Bir feben aus bem faft gleichzeitigen Briefe an Fraulein folagen. von Graffenried, bag eine wenigstens indirette Berbindung mit Frau von Warens doch möglich war. Diese befand fich zwar noch in Baris, unterhielt aber mit ber genannten Dame einen brieflichen Bertehr 87), in welchem auch von Rousseau die Rebe war. Frau von Warens war von Allem, was Rousseau feit ihrer Abreise unternommen batte, in Renntniß gefett worden, und er erfuhr, bag er bei feiner Beschützerin in Ungnade gefallen sei. Diese Nachricht mar für ihn nieberschlagend genug, und man hatte erwarten follen, bag er fich alsbald bemühen werbe, die verlorene Gunft wieder zu gewinnen. Das geschah indeß zunächst nicht; warum er es aber unterließ, wird nicht recht flar. Zwar versichert er, bag er nicht gewußt habe, woburch er sich ihr Miffallen zugezogen. Doch lagen, scheint es, bie Urfachen ihrer Unzufriedenheit ziemlich nabe; ber Berrath an le Mattre, bas intime Berhältniß zu Benture, bie Reise nach ber Soweig, endlich ber Aufenthalt in protestantischen Gegenben, bas Alles fonnte nicht wohl verfehlen, ihren Unwillen zu erregen und bas Bertrauen zu ihm zu schwächen. Freifich mochte er, wenn er auch fühlte, daß er ihr gegenüber im Unrechte sei, sich doch zugleich sagen, baß er ben Umftanden nach nicht anders habe handeln können. fam es wohl, daß er nicht wagte, felbft ju fchreiben und boch überjeugt war, daß er sich werbe rechtfertigen konnen. Es mußte ihm baber febr erwünscht fein, ale bie Graffenried ihm fpater melbete, Frau von Warens habe ibn noch keineswegs vergeffen. Auch bat er in Folge riefer Nachricht bie Freundin bringend, ihm die Erlaubniß ju einem Briefe auszuwirfen.

Man sieht aus ben betreffenden Zeilen, wie ihm boch sehr viel baran lag, daß das gute Einvernehmen hergestellt würde. Natürlich ist in ihnen von seiner persönlichen Neigung nicht die Rede; wohl aber erkennt er in vollem Umfange an, was er der geliebten Mama verdanke. "Ich esse," sagt er, "kein Stück Brod, das ich nicht von ihr erhalte; ohne ihre Sorge um mich würde ich schon Hungers gestorben sein, und wenn ich bis jetzt gelebt habe, so ist es mit Hüsse eines Wissens, das sie mir möglich gemacht hat." Er wünscht aber nicht, daß sie von seiner gegenwärtigen Lage Kenntniß erhalte. "Ich möckte," fügt er hinzu, "lieber sterben, als daß sie glaubt, es sehle mir an dem Geringsten." Warum das, ist nicht recht abzusehen.

Auch war nicht füglich zu erwarten, baß bie Graffenrieb von feinen Berlegenheiten schweigen werbe. Jedenfalls aber würde, hätte man sie auch leisten wollen, die Sulfe von dieser Seite zu spät gekommen sein. Bevor sie eintreffen konnte, hatte Rousseau Reufchatel bereits verlassen.

Die Beranlassung zu biefer plotlichen Abreife war feltsam ae-Auf einer ber vielen Greursionen, die ibm ber Mangel an Befebaftigung zu machen erlaubte, traf Rouffegu im Gafthofe bes Dorfes Baubery einen Mann von noblem Meufern, aber in auffallenber griechischer Tracht, ber fich in feiner wunderlichen Sprache ben Leuten nicht recht beutlich machen konnte. Rouffeau verstand ben Jaraon, weil er große Aehnlichkeit mit bem Italianischen hatte, und rebete ben Fremben in biefer Sprache an. Das führte benn alsbalb zu einer näheren Befanntschaft; ber Frembe mar febr erfreut, Jemanben ju finden, bem er fich mittheilen tonnte, und Rouffeau nicht minder, bag er seinen burftigen 3mbif mit einem luculenten Diner vertaufden Nicht lange und er erfuhr, mit welcher bebeutenben Berfonlichfeit er ju Tifche fite. Es mar teine geringere, ale bie eines boben griechischen Bralaten, bes Archimanbriten von Jerufalem, ber eine Rundreise burch bie Bestländer machte, um milbe Gaben für Die Berftellung bes beiligen Grabes zu fammeln. Wenigstens nabm ber Fremde biefen Rang in Anspruch, und ba es ihm an Beglaubigungsschreiben ber ruffischen Czarin, bes Raifers und anderer Fürften nicht fehlte, zweifelte Rouffeau feinen Augenblick, bag er bazu vollkommen berechtiat fei.

Im Laufe ber Unterhaltung sprach ber Pralat von ben großen Schwierigkeiten, Die es ihm bis babin gemacht, fich mit ben Leuten zu verständigen, ba er nur ber griechischen, türkischen und ber sogenannten Frankemprache machtig fei. Die guten Dienfte, welche ibm Rouffeau eben geleiftet hatte, gaben bann Unlag gu bem Borfcblage, er moge ibn auf feiner Rudreise, Die er burch die Schweig, Deutschland und Ungarn ju machen gebente, als Dolmeticher und Gefretar begleiten. Rouffeau zögerte nicht, barauf einzugeben. Die burftigen Umftanbe, in welchen er lebte, ließen eine Menberung bochft munschenswerth erscheinen. Hier aber bot fich bie Aussicht auf ein forglofes, vergnugtes Banberleben, und jugleich auf einen bequemen, reichlichen Unterhalt. Denn ber Bralat erwies fich als einen beiteren. jovialen Mann, bem es weber an Geift und Renntnissen, noch auch an Sinn für materielle Genüffe fehlte. Dazu winkte lockend bie weite Reise in ben fernen Often, mit ben mannigfachen Abenteuern, bie sich von ihr erwarten ließen. Schon am nächsten Tage maren Beibe auf bem Wege nach Freiburg, wo ihnen auf Befehl bes Senates ohne Beiteres eine fleine Summe eingehandigt murbe.

bort führte der Beg nach Bern, wo man auf größere Schwierigkeiten stieß. Die Herren vom Rathe nahmen hier genaue Einsticht von den Legitimationen, die der Brälat bei sich sührte, und es bedurfte miesberholter Conferenzen mit ihnen, bevor der Zutritt zum Senate gesstattet wurde.

Rouffeau war nicht wenig betroffen, als fie vor diefer Berfammlung erschienen, und er nun aufgeforbert murbe, bas Besuch in einer improvisirten Rebe vorzutragen. Doch gelang es ihm, fich gang gut aus ber Affaire zu ziehen. Wie schüchtern und furchtsam er sonft auch in größeren Gefellschaften zu sein pflegte, bies Dal war er es Er nahm ted bas Wort; und wußte feine Aufgabe in einem längeren Bortrage fo geschickt zu löfen, bag er selbst wegen feines Beiftes Complimente, und ber-Archimandrit ein ansehnliches Geident erhielt. Es war, wie er felbst fagt, bas einzige Mal in seinem Leben, daß er öffentlich vor einer souveränen Bersammlung zu spreden versuchte, und vielleicht auch bas einzige Mal, wo er frei und gut zu sprechen vermochte. — Bon Bern fam man bann nach Solothurn ohne zu ahnen, bag bier bie einträgliche Reife ihr Biel finden Der bisberige Erfolg, scheint es, hatte ben mbsteriosen Pralaten fühn gemacht, fo bag er fein Bebenten trug, bem in Solothurn resibirenden frangofischen Gesandten seine Aufwartung zu machen. Bahrscheinlich wußte er nicht, daß dieser, ein Marquis de Bonac, eine Zeitlang am Sofe von Conftantinopel in gleicher Gigenschaft fungirt hatte, und mit ben Angelegenheiten bes heiligen Grabes ge-Gine turge Unterredung genügte, um bem Benau bekannt war. sandten die Gewißheit zu geben, daß er einen Betrüger vor fich babe. Er ließ nun alsbald Rouffeau, ber als angeblicher Franzose unter feiner befonderen Jurisdiction ftand, ju fich bescheiden und forderte ihn-auf, die volle Wahrheit zu gestehen. Dieser war bazu gerne bereit; in einer Brivataudienz, die ihm herr be Bonac bemilligte, erjählte er nicht nur, was ihm von dem Griechen bekannt war, sondern mit jener rudhaltlofen Offenheit, zu welcher er fich gebrungen fühlte, wenn er irgendwo freundliche Theilnahme fand, auch ben ganzen Berlauf feines Lebens.

Die Folge war, daß der Gesandte sich lebhaft für ihn interessitete, sür sein Fortsommen zu sorgen verhieß und ihn vorläusig in sein Haus aufnahm. Der Zufall wollte, daß ihm dasselbe Zimmer angewiesen wurde, in welchem vor Zeiten sein berühmter Namensvetter, der Dichter Jean Baptiste Rousseau, gewohnt hatte. Als der Gessandtschafts-Sekretär, Herr de la Martinière, unter dessen besondere Obhut er gestellt wurde, ihn mit dieser Thatsache bekannt machte, sügte er, halb scherzend, die Aufforderung hinzu, er möge Sorge trassen, daß man einst sagen bürfe, Roussean der erste, Rousseau der

Der späte, aber glangenbe Erfolg, welchen biefe prophetische ameite. Mahnung haben follte, ließ fich bamats freilich nicht voraussehen. Runachft bewirkte fie nur, bag Rouffeau fich bie Werke bes gleichnamigen Dichtere naber anfah und fofort begann, ibm in einer, jum Breise ber Frau de Bonac verfaßten Cantate nachzueifern. fchen bemühten fich ber Gefandte und feine Umgebung, eine paffente Stelle für ihn zu finden. Doch wollte bas nicht gelingen, bis herr von Merveilleur, einer ber Gefandtichafte-Sefretare, vorschlug, ben jungen Mann nach Paris zu schicken. Sein bortiger Freund, ber Schweizer-Oberst Gobard, habe bie Absicht, einen noch sehr jungen Neffen in die Armee eintreten zu lassen, und suche Jemanden, ber die Leitung besselben übernehmen könne; vielleicht werbe ibm Rouffeau bazu geeignet ericbeinen. Der Borichlag fand allgemeine Billigung; ber Gefandte erbot fich, bie Reisetoften ju bestreiten und Rouffean felbft war höchft erfreut, bag fich ibm bie langft erfehnte Belegenheit, bie große Beltftabt an ber Seine aus eigener Anschauung tennen gu lernen, so unperhofft barbot.

Uebrigens beeilte er fich nicht grabe, bas Biel feiner Reife gu erreichen; er gebrauchte 14 Tage, bie er ben glucklichen Tagen feines Lebens zuzählen burfte. "Ich mar, "fagt er, "jung, gefund und ftart, mit Gelb reichtich versehen — Herr be Bonac hatte ihm 100 Franken mit auf ben Weg gegeben - und noch reicher an hoffnungen, überbies reifte ich zu Fuge, und was noch mehr fagen will, allein." liebte es eben, forglos und unbefümmert einber zu mandern. förperliche Bewegung feste auch die fonft leicht schlummernben geis ftigen Rrafte in Thatigfeit. In's Befonbere entfaltete auf folchen Wanberungen die Bhantasie ihre reiche schöpferische Macht, so bak er sich grade in ben Zeiten am wenigsten allein fühlte, in welchen er einfam, forge und ziellos burch bie Welt schweifen burfte. Dies Mal freilich hatte er einen beftimmten Zwed, boch war berfelbe nicht von der Art, daß er ihn sonderlich hatte stören können. Bielmebr biente er nur bagu, seiner Phantafie einen bestimmten Inbalt au geben, ben fie alebald zu einem glanzenden Bilbe ausgestaltete. präsumtiver Gouverneur eines angehenden Kriegers sollte auch er als Cabet in ben Militarbienft treten, und icon fab er fich mit ber Burbe und ber Uniform eines Offiziers bekleibet, und bie gange Reibe ber militärischen Grabe und Ehren seinem erwachenden Chraeize offenfteben. Führte ihn bann freilich fein Weg burch eine reizenbe Landschaft, burch Weld und Balb, an einem ftill babin gleitenden Bache vorüber, fo zogen alebalb fanftere Empfindungen in fein Berg ein; ber Bulverbampf bes Schlachtfelbes sentte sich vor bem Dufte ter ibbllifchen Gefilbe.

Leiber gingen bie bochgespannten Erwartungen, bie er von Baris

und seiner fünftigen Stellung begte, nicht in Erfüllung. Er batte, angeregt burch ihren weit verbreiteten Rubm, fich mit Bulfe feiner ausschmudenden Phantafie von ber Sauptstadt Frankreichs ein fo glanzendes Bild entworfen, daß es ber Birtlichfeit fchwer werden mußte, ihm zu entsprechen. Er bachte fich Baris als eine Stabt, bie "eben fo fcon wie groß, auch burch bie Aracht ihrer außeren Erideinung imponire. " Darin aber fand er sich bitter enttäuscht. "Me ich," ergablt er, "burch bie Borftabt St. Marcean eintrat, fab ich . nur enge, fcmutige, übelriedenbe Straffen, ichlechte, bunfle Baufer, überall Zeichen ber Unreinlichkeit und Armuth, Bettler, Tröblerinnen und alte Sute." Der Contraft mit bem, was er zu feben gehofft batte, war so groß, baf biefer erfte ungunftige Eindruck fortan in ieiner Seele baften blieb, und eine Antivathie gegen die französische Capitale begründete, bie auch spater, bei naberer Befanntichaft mit ber Glanzseite ber Stadt, nicht überwunden werben tonnte. Rouffeau bat fic baber in Paris nie recht beimisch gefühlt und mar eben beßbalb ftete geneigt, es mit einem anderen Wohnorte zu vertauschen. Beffer als die Stadt, gefielen ihm die Bewohner. lungen, mit welchen er verseben war, blieben nicht wirfungslos. Man nahm ihn überall sehr freundlich auf. Das höfliche zuvorfommende Wesen der Franzosen trat ihm wohltbuend entgegen; die Berficherungen ber Ergebenheit, in welchen fich Jedermann erging, tie anscheinende Bereitwilligfeit, mit ber alle Welt ihre Dienste anbot, ließen ibn hoffen, bag nun fein Glud gemacht fei.

Indeft stellte fich boch bald beraus, baf er ben Berfprechungen gu großen Werth beigelegt hatte; bie entsprechenden Leiftungen ließen vergeblich auf sich warten. Auch ber Blan, welcher ibn zunächst in Die Hauptstadt geführt, tam nicht zur Ausführung. Der Oberft Bodard, ein reicher Filg, verrieth in feinen Borfcblagen einen fo ichmutigen Beiz, daß Rousseau sie zurückweisen mußte. ging es mit feinem Gelbvorratbe zu Ende: Die 100 Franken Reisegeld waren verzehrt und ein weiterer Zuschuf, den herr be Bonac rechtzeitig fcbickte, fonnte nicht lange vorhalten. Es blieb am Enbe nur die Hoffnung, Madame de Warens, die er bis dabin vergeblich in Baris gesucht hatte, wieder zu finden. Doch auch diese murde getäuscht; Frau von Merveilleur, eine Schwägerin bes Gesandtschafts-Sefretars 88), die fich feiner mit besonderem Gifer annahm, brachte ihm die ziemlich trostlofe Nachricht, daß seine Freundin bereits vor wei Monaten abgereift und es ungewiß fei, ob fie ihren Weg nach Savohen ober nach Turin genommen habe. Trop dieser Unsicherheit aber entschloft er fich, ihr fofort nachzureisen. Gine fathrische Epiftel in Berfen, die er in Baris verfaßt hatte, sandte er von Auxerre aus an ihre Abresse, ben geizigen Obersten, ben bie an Wis und scharfen

Sarfasmen reiche Zuschrift nicht weuig überrascht haben mag. Bon Interesse ist diese Arbeit, welcher der Verfasser selbst in formeller Beziehung allen Werth abspricht, doch darum, weil sie die einzige ihrer Art geblieben ist. Rousseau besaß ohne Zweisel ein nicht geringes Talent zur Sathre, hat aber vollkommen Recht, wenn er sagt, daß dasselbe bei seinem wohlwollenden Sinne und liebevollen Herzen und, sügen wir hinzu, bei der ernsten, stets der Sache zugewandten

· Richtung feines Beiftes, fich nicht habe entwideln fonnen.

Uebrigens schlug er, als er Baris im Rücken batte, bie Richtung nach Lou ein. Dort burfte er hoffen, bei einer Freundin ber Frau von Warens Näheres über beren gegenwärtigen Aufenthaltsort zu erfahren. Wieber wanderte er beiter und forglos einher, nur begleitet von ben luftigen Geftalten feiner Phantafie, Die, ftete lebendig, fich nun noch freier bewegen durfte, ale auf der hinreife. in folche Träumereien verloren, nicht immer auf dem richtigen Wege Auch geschah es nicht selten, bag er sich auf blieb, beareift sich. feinen Rreuz- und Querfahrten in Walb und Gelb verirrte und bann. mude und hungrig, froh mar, irgendwo ein Obdach zu finden. tam er eines Tages zu einer Bauernwohnung, beren Aeußeres zwar nicht viel versprach, in die er aber boch eintrat, weil es eben in der Rabe feine andere gab. Auf feine Bitte, ibm für fein Gelo etwas ju effen zu geben, fette ihm ber Bauer faure Milch und fcblechtes Gerftenbrod vor, mit bem Bemerfen, er habe nichts Befferes. schmale Rost wollte bem gereizten Appetit bes jungen Banberers feineswegs genügen, mas bem Birthe, ber ibn inzwischen aufmerksam beobachtete, nicht entging. Ploplich mandte fich biefer mit ben Borten, er febe mobl, bag er es mit einem ehrlichen Menfchen zu thun babe, ber ihn nicht verrathen werbe, einer verborgenen Falltbüre zu, ftieg binab und bolte aus bem Berfted feines Beifibrob, Schinfen und Bein bervor. Der erstaunte Gast wußte natürlich nicht, mas er von biefem fonterbaren Benehmen benten follte. Erft als er aufbrechen und die Beche bezahlen wollte, gab ihm ber uneigennützige Landmann, mabrend er bas Gelb jurudwies, Die nothige Aufflärung.

Der Mann hatts ihn Anfangs für einen Agenten ober Spion ber Steuerverwaltung gehalten, wie beren damass allerdings überall im Lande herumstreiften, um sich von dem Vermögensstande der Landsleute Kenntniß zu verschaffen. Natürlich ging das Bestreben der Bauern dahin, in den Augen dieser "Kellerratten", wie der Witz und haß des Volkes sie zu nennen psiegte, möglichst arm zu erscheinen, damit die ohnehin schon so drückende Steuerlast nicht noch größer werde. "Sie stellten sich, um nicht vollständig ruinirt zu werden, als seien sie nabe daran, Hungers zu sterben." Auf Rousseau, in

bessen heimat das Landvolt in ganz anderen und weit günstigeren Berhältnissen lebte, machte dieser Borsall eben darum einen tiesen, mauslöschlichen Eindruck. Er legte, wie er selbst versichert, "den Keim zu jenem glühenden Hasse, der später in seinem Herzen gegen die Bedrückungen aufstammte, welche das unglückliche Bolf zu erdulden hat 89)." Man glaube nicht, daß in dieser Aeußerung die Bedeutung des zufälligen Borganges überschätzt wird. Wir werden noch öster Gelegenheit haben, zu bemerken, wie durch solche vereinzelte Erlebnisse, wenn sie anders mit einer gewissen Stärke auf Rousseau einwirkten, nicht nur seine Empfindung, sondern auch seine Anschausungs und Denkweise durchgreifend und nachhaltig bestimmt wurde.

In Loon angekommen, borte er von Fraulein be Chatelet, ber icon erwähnten Freundin der Frau von Warens, daß biefe zwar vor Aurzem Thon paffirt habe, aber felbst noch barüber ungewiß geweien fei. ob fie in Savoben bleiben ober nach Biemont reifen folle. Unter biefen Umftanden bielt es Rouffeau fur bas Befte, in Lyon ju warten, bis die weiteren Nachrichten, welche das Fräulein einzuziehen versprach, eingelaufen sein wurden. Leiber war aber ieine Raffe nabezu erschöpft; Fraulein be Chatelet murbe fie mahrscheinlich mit Bergnügen wieder gefüllt haben, boch hielt ibn eine eigenthumliche Scheu ab, fie mit feiner Berlegenheit befannt gu machen. So fah er fich benn zu immer größerer Sparfamteit genöthigt, bis er schlieklich sogar manche Nächte unter freiem Simmel que bringen mußte. Zum Glud war es eben Hochsommer, fodag es wenigstens feiner Gefundheit nicht nachtheilig murbe, wenn bin und wieder eine Bank ober ein grüner Rafen die Stelle bes Bettes ver-Bebenklicher waren bie Versuchungen, welchen ihn bieses nachtliche Hernmtreiben, bei ber großen Sittenlosigkeit, die in Fabritstädten wie Lyon zu Hause ift, aussette. Doch rettete ihn auch bies Mal der aller Gemeinheit widerstrebende Sinn, welcher auch bas an Anderen nicht ertrug, mas er fich felbst in Augenblicken ber Schmäche erlauben mochte 90).

Einen ferneren Schut bot eine mehrtägige freiwillige Klausur, die Folge der Bekanntschaft mit einem Antoniter Mönch, der, selbst ein leidenschaftlicher Freund des Gesanges, durch eine Cantate angesogen wurde, die Rousseau nach einer im Freien verbrachten Nacht, im frischer Morgenlust vor sich hinsang. Mfr. Rolichon, so hieß der Mann, sprach ihn an, hörte, daß er Musik verstehe, und ersuchte ihn, die Copie einiger Partituren zu übernehmen. Rousseau willigte gerne ein und folgte dem Mönche in sein Kloster, wo dieser ihn ebenso reichslich mit tresslicher Nahrung, wie mit abzuschreibenden Noten versah. Nach einem so langen Habrank war die sette Klosterküche recht an ihrem Plate. Rousseau "aß und copirte" mehrere Tage, ohne auch

nur die Zelle zu verlassen, und "nie in seinem Leben machte ihm das Essen so viel Bergnügen." Um seine Leistungen stand es freilich nicht zum Besten. Zwar gab er sich alle mögliche Mühe, dennoch waren die Copien, welche er lieserte, höchst inkorrekt. Es sehlten so viele Noten, es waren so viele versetzt oder verdoppelt, daß die Aufführung der Musik, welche sie enthielten, fast unmöglich wurde. Es zeigte sich also schon damals, daß Rousseau zu dem Geschäfte, welches ihm in späterer Zeit zum Theil seinen Lebensunterhalt eins

tragen sollte, nicht besonders geeignet sei.

Inzwischen traf die Antwort der Mama ein. Sie lautete sehr gunftig; ber Rleine, schrieb fie, moge fich zu ihr nach Chamberi, wo fie ihren Wohnfit genommen, begeben; fie habe eine Stelle für ihn Dian fann fich die Freude gefunden, bie ihm gewiß zufagen werbe. Rouffeau's benten. Hatte er boch nun bie Aussicht, bauernd in nächster Nähe seiner Freundin zu leben, und zwar in einer Stellung, bie er fich um fo glanzender ausmalte, ba fie nicht naber bezeichnet Noch mußte er indeß einige Tage in Lyon verweilen, weil gewisse Aufträge ber Frau von Warens por seiner Abreise zu erledigen Er verlebte fie jum Theil in Gefellschaft ber Fraulein be Chatelet, bie ihn nicht nur burch ihr gewinnendes Benehmen, fonbern auch burch ihren Geift an fich fesselte. Selbft begabt mit Sinn und Neigung für bas beobachtenbe Studium ber Menfchen und ihrer Charaftere, mußte sie auch bei Rousseau bas Interesse bafür Freilich blieb es für's Erfte bei ber Unregung, wie er zu wecken. benn auch die Werfe von Le Sage, in's Besondere ben Gilblas, auf ihre Empfehlung zwar mit Bergnugen, aber boch zugleich mit bem Gefühle las, daß er für biefe Art Lecture noch nicht reif fei. herrschte bei ihm die Empfindung entschieden über die Reflexion vor. Ihrem Buge überließ er fich auch, als er nun bie Reife nach Chamberi antrat, wie gewöhnlich, ju Gug, und ohne fich burch ein haftiges Drängen nach bem Ziele in bem Genuf ber lanbicaftlichen Schonbeiten, an welchen ibn fein Weg porüberführte, ftoren zu laffen.

## IX.

Es war im Herbste 1732, als Rousseau in Chamberi einstraf <sup>91</sup>). Frau von Warens empfing ihn mit gewohnter Freundlichsteit, und es verstand sich von selbst, daß er, wie früher, bei ihr seine Wohnung nahm. Die Stelle aber, welche sie für ihn bereit hielt, entsprach, schien es, ebensowohl seiner Lage, wie seinen Fähigkeiten. Die sardinische Regierung hatte, im Interesse einer billigeren und auch wohl einträglicheren Erhebung der Grundstener, den Plan gesaßt, das Savoherland catastriren zu lassen. Zu dem Ende wurde

eine bebeutende Anzahl von Geometern in Thätigkeit gesetzt, welchen eine nicht minder zahlreiche Schaar von Schreibern zur Seite stand. Unter diese Sekretäre, wie man sie nannte, war Rousseau durch den Einsluß der Frau von Warens, die den Generalintendanten der Prosinz persönlich kannte, aufgenommen worden. Besondere Kenntnisse erforderte das Amt nicht; auch lebte sich Rousseau bald in die ziemslich mechanische Beschäftigung so ein, daß sie ihm keine weiteren Schwierigkeiten machte. Das Einkommen aber war, wenn auch mäßig, doch groß genug, um davon anständig leben zu können. Beschstlich schien nur, daß die Anstellung, der Natur der Sache nach, auf Zeit erfolgte. Indeß war sie immer besser kortkommen schon lich hoffen ließ, daß der Intendant für das fernere Fortkommen schon

Sorge tragen werbe.

Rouffegu felbst wurde burch ben Gebanken an bie Rukunft wenig beunruhigt. Er lebte in ber Gegenwart, und biefe befriedigte ibn vollfommen. Durfte er ja boch beständig in ber Rabe feiner geliebten Mama verweilen, ohne für's Erste eine Trennung besorgen zu Das Saus freilich, in welchem fie wohnte, behagte ihm müssen. nicht: es war ein altes, finfteres Gebäude, welches Frau von Warens auch nur bekhalb bezogen hatte, weil es bem Generalcontroleur ber Finangen, Grafen von St. Laurent, gehörte, beffen Gunft fie gum ficheren Fortbezuge ihrer Benfion bedurfte. Doch bie Menschen, welche fich in ihnen bewegten, liegen bie dufteren, unfreundlichen Räume schon balb erträglich finden. Die Beziehung zur Mama war burch bie zeitweilige Trennung nicht im Minbesten verändert Rouffeau verkehrte mit ihr sogleich wieder auf bem alten vertraulichen Fufe. Nicht lange und ein ebenso intimes Berbältnif bildete fich zwischen ihm und ihrem vertrauten Diener Claude Anet. Frau von Warens batte diesen Mann, ber, ursprünglich ein einfacher Bauer, sich in seiner Jugend mit bem Aufsuchen von Beilfräutern beschäftigte, vor längerer Zeit in ihre Dienste genommen, ba ihr ein pflanzenkundiger Behülfe in ihrer medicinischen Rüche febr erwünscht Er hatte fich bann mit großem Gifer auf bas Studium ber Botanik verlegt und, wie Rouffeau verfichert, in biefer Wiffenschaft recht bebeutenbe Renntniffe gewonnen. Zugleich erwarb ihm sein treu verständiges Wesen die Achtung, seine bewährte Anhänglichfeit bie perfonliche Zuneigung ber Herrin, so bag er vom Range eines einfachen Bedienten zu bem eines Rathgebers und begunftigten Liebhabers aufstieg.

Man begreift recht wohl, wie ein Mann seiner Art sich bei Frau von Warens in Gunst setzen, und selbst eine gewisse Autorität über sie gewinnen konnte. Er besaß eben bas, was ihr fehlte; seine ruhige Umsicht, sein gesunder praktischer Verstand fand bei der Uns

besonnenheit, mit welcher sie sich auf mancherlei luftige und kostfvielige Brojette einließ, oft Gelegenheit, ju ihrem Bortheile einzugreifen. Auch mußte fie um so mehr geneigt fein, auf feine Barnungen und Rathschläge zu achten, ba fie von einer aufrichtigen Theilnahme eingegeben, und bei feinem bescheibenen, guruchaltenben Befen keineswegs aufbringlich wurden. Er erlangte fo allmälig ein gewiffes Unsehen, welches zwar die herrschende Neigung feiner Bebieterin nicht beseitigen fonnte, aber boch nicht selten in Schranken halten, und ihre ökonomisch nachtheiligen Wirkungen wenigstens schwächen mochte. Auffallenber ift, bag bie Beziehung Beiber nicht bei ber gegenseitigen Achtung fteben blieb, fonbern ben bochften Grad ber Intimität erreichte, welcher zwischen Dann und Weib bentbar ift. Claube Anet freilich mar noch ein junger, rüftiger Mann, ber mit Frau von Warens in gleichem Alter ftand und nach Rousseau's Bersicherung, trot seines ruhig kalten Aeukeren, von ungestümen Leibenschaften verzehrt wurde. Rein Wunder, bak bie reizenbe Schönheit feiner herrin feine Sinne gefangen nabm, und ibre liebevolle Freundlichkeit fein Berg nicht falt ließ. felbst konnte die aufkeimende Leidenschaft nicht verborgen bleiben. Sie beschloß, biefelbe zu nähren, und ging am Ende bazu über, ibr bie erfebnte Befriedigung ju gemähren.

Wir müffen es Rouffeau wohl glauben, bag es nicht die eigene Sinnlichteit gewesen, welche sie zu biefem Entschlusse bestimmte. Bas wir sonft von ihrem Charafter wissen, verträgt sich recht wohl mit seiner Behauptung, bag ihr von Natur taltes Temperament ben finnlichen Geschlechtsverfebr für fie nicht grabe zu einem bringenben Bedürfniffe machte, wenn fie auch vermuthlich immerbin Weib genug war, um für ben Reig beffelben empfänglicher zu fein, wie er bas zugeben will. In welchem Grabe sie aber auch von ihm abhing, jedenfalls tannte fie die Dacht biefes Reizes, und es ftellt fie in fittlicher Beziehung gewiß nicht höber, wenn nicht die Gewalt ber eigenen Leibenschaft, sonbern eine rubige, talte Ueberlegung fie vermochte, fich preiszugeben. Rouffeau felbft, ber fpater in ein abnliches Verhältnik zu ihr trat, wie Claube Anet, bat bas febr mobl empfunden. Auch ift er weit bavon entfernt, ihr Benehmen rechtfertigen zu wollen. Um so eber, bunft uns, tann man auf bas boren, was er zu ihrer Entschuldigung anzuführen bat. Berfönlich ziemlich indifferent gegen ben geschlechtlichen Umgang, glaubte Frau von Warens ihm überhaupt feine große Bebeutung beilegen zu Ihre ungludliche Che war nicht geeignet gewesen, ihr feinen fittlichen Grund und Zwed jum Bewußtfein zu bringen. Die Berführer, welchen fie balb erlag, hatten ihr Ziel grabe baburch erreicht, daß sie ihre natürliche Indifferenz benutten, um ihr

ben geschlechtlichen Verkehr als etwas Gleichgültiges, das man sich im Interesse vos Bergnügens ober aus irgend einem andern Grunde unbedenklich erlauben dürfe, darzustellen. Zudem erinnere man sich, daß diese Auffassung damals in der gebildeten Welt, besonders wo sie unter dem Einstusse der französischen Denkweise stand, die herr-

schenbe, oder boch ungemein verbreitet war.

War aber die Sache für fie perfonlich, wie auch, ihrer Meinung nach, an fich felbst ohne Bedeutung, so konnte es ihr keine ernsten Bebenken erregen, sie als Mittel für anderweitige Zwecke zu Sie fannte bie ftarfen Banbe, mit welchen ber intime Bertehr ben jungen Dann, welchen die Liebe ergriffen bat, an ben Gegenstand seiner Reigung zu fesseln pflegt. Warum sollte fie ibn, ber ihr ohnehin icon fo zugethan war, nicht burch Gewährung feiner Wünsche noch fester an sich tetten? Freilich liegt, auch abgeseben von der Entweihung des Naturtriebes, in diefer Reflexion ein ftart egoistisches Moment, bas fich eben wieder nur entschuldigen, feineswegs rechtfertigen läßt. Es war ber irregeleiteten Frau, wenn fie auf so naturwibrige Berhältniffe einging, boch nicht lediglich barum zu thun, Andere zu äußeren Zweden, ober in ihrem eigenen materiellen Intereffe zu benuten. Sie führte im Grunde ein recht einsames Leben, unter fremden Menschen, die sie hinlänglich fannte, um ju wiffen, bag fie ihnen nicht unbedingt vertrauen durfe. Ohne Aweifel besaß fie aber ein warmes Herz, und mit ihm bas Beburfnig nach einem auf aufrichtiger Singebung beruhenben perfönlichen Berkehre. Und biefen fand fie in bem Umgange mit ben jungen Leuten, welche fich mit Berg und Sinnen zu ihr bingezogen fühlten. Ram sie ihrer Leibenschaft nicht entgegen, so, mochte sie benten, werde auch die Liebe schwinden, oder ihre Neigung sich Anberen zuwenden und bamit ihnen felbst ernftliche Gefahren bereiten. So fonnte ibr, mar einmal ber Blid für biefe Berhaltniffe getrübt, unter Umftanden sogar als eine Pflicht erscheinen, was in ber That ein Berbrechen mar.

Bei Rousseau trat dieser Fall, wie wir später sehen werben, wirklich ein. Noch blieb es, was ihn betrifft, bei einem rein freundschaftlichen Berhältnisse, welches auch dann keine Störung erlitt, als er durch einen Zufall mit der wahren Stellung Claude Anet's bekannt wurde. Ein hartes Wort seiner Herrin hatte diesen soust so ruhigen Venschen in eine solche Anfregung versett, daß er Gift nahm, um sich zu tödten. Zum Glück bemerkte es Frau von Warens noch rechtzeitig. In ihrer Angst und Verzweislung aber gestand sie Rousseau, um ihn zu einem thätigeren Beistande anzusenern, den ganzen Umfang ihrer Beziehungen. Es wirft allerdings ein günstizges Licht auf ihren 92), wie auf Rousseau's Charakter, daß er

sich in Folge ihres Bekenntnisses nur noch fester an seinen Rivalen anschloß. Auch war viese Berbindung für ihn nicht ohne Nutzen. Das ernste, gesetzte Wesen Claude's imponirte ihm, wie der Mama, so daß er nicht wagte, sich in seiner Gegenwart zu vergessen. Die Achtung vor seinem gesunden Berstande und gereifterem Urtheile hinderte ihn, etwas zu thun, was er misbilligte, und bei seinem einsachen, rechtlichen Sinne billigte er nur, was zut und in der Ordnung war. Seine Autorität gewann aber um so größere Wacht, da es ihm nicht in den Sinn kam, eine solche ausüben zu wollen. Rousseau erhielt so eine Art Mentor, der ihn vor manchen Thorheiten bewahrte und zu seiner Erziehung für das wirkliche Leben, um die sich auch Mama fort und fort bemühte, wesentlich mitwirste.

Im Grunde freilich war und blieb er der Alte. Die bitteren Erfahrungen ber letten Jahre waren zwar nicht spurlos vorübergegangen, aber umgewandelt hatten sie ihn nicht. Er wurde vor wie nach von feinen phantaftischen Borftellungen und nebelhaften Luftichlöffern beberricht. Daß sie ihn aber nicht unbedingt mit sich fortriffen, baran hinderte boch vor Allem die Schranke, welche Die praftische Welterfahrung feiner Umgebung ihrer Macht entgegen-Rouffeau konnte fich biefem wohlthätigen Ginfluffe um fo weniger entziehen, ba er sich zwar unausgesetzt, aber nur unwillführlich geltend machte. Es war überhaupt ein besonderer Borzug feiner Stellung, bag fie feinem Beifte und Charafter bie volle Freibeit ber Entwicklung geftattete. Rein Zwang, ben er als folchen batte empfinden mogen, beengte ibn; Ropf und Berg burften fich frei bewegen und ungehindert den eigenen Antrieben folgen. mand bemmte ober ftorte ben Bang feines Dentens, die Richtung seiner geistigen Thätigkeit. Freilich gab es auch Niemanden, ber fie gelenkt und geleitet hatte. Wie fie ihre Gegenstande nach Zeit und Gelegenheit wählte, so blieb auch bie Art und ber Umfang, in welchem fie biefelben behandelte, bem perfonlichen Belieben ober bem Zufalle überlaffen. So wurde seine damalige amtliche Beschäftigung Anlag, bag er ber Arithmetif großen Gifer und Fleif zuwandte. Diese Wiffenschaft flößte ihm ein lebhaftes Interesse ein; auch machte er bald bedeutende Fortschritte, so bag es kaum noch eine durch bloße Ziffern lösbare Aufgabe gab, die ihn in Berlegenheit gefett hatte. Bur Erklarung biefer Borliebe für eine an fich boch ziemlich trodene Wissenschaft hebt er, wie es scheint, mit Recht hervor, daß sie bei fortgesetter Uebung und beharrlichem Nachbenken klare, pracise Vorstellungen vermittle, und diese bann zur felbsttbatigen Erfindung von abgefürzten Methoden führen, Die ber Eigenliebe fcmeicheln und bem Geifte nicht geringe Befriedigung gewähren. - Doch möchte die Anziehungstraft, welche die Zahlen und die mit ihnen vorzunehmenden Operationen nicht selten auf Naturen von vorwiegend idealem Gepräge ausüben, in letzter Instanz aus ihrer Berwandtschaft mit eben dieser Ibealität entspringen.

Beit geringeren Erfolg hatten die Bemühungen, zu welchen er, ebenfalls durch den Berkehr mit den Geometern, im Zeichnen angeregt wurde. Es fehlte keineswegs an Neigung für diese Kunst. Im Gegentheil drohten Pinsel und Palette ihn vollständig zu absorbiren. Aber der rastlose Sifer konnte doch den Mangel an Talent nicht ersetzen. Trot aller Anstrengungen machte er nur unbedeutende Fortschritte; der Sinn mochte zu lebhaft, die Phantasie zu gesichäftig, und darum Auge und Hand zu unsicher sein, als daß eine sicharse Bestimmtheit der Formen und Umrisse hätte erreicht werden können.

Auffallend muß es auf den ersten Blick erscheinen, daß Rousseau von der Botanik, die in späteren Jahren seine Lieblingsbeschäftigung wurde, sich zu dieser Zeit so wenig angezogen fühlte,
obgleich hier die Anregung doch beständig nahe zur Hand war.
Eben darin lag aber der Grund, daß sie ihm nicht nur keine Theilnahme abgewann, sondern sogar eine entschiedene Abneigung einslößte. Frau von Warens benutte ihre und Claude's Pflanzentunde ausschließlich zur Ansertigung ihrer medizinischen Präparate,
die von allem Ansange an in Rousseau ein Gefühl des Esels und
Widerwillens erregt hatten. Die Antipathie gegen ihre Anwendung
aber übertrug sich auf die Sache selbst; die Botanik erschien ihm
lediglich als eine Apothekerwissenschaft, und benahm ihm so von
vornherein alle Luft, sich näher auf sie einzulassen.

Gewiß ift es bei bem Manne, bessen Wort später so mächtig auf die Entwicklung des Staatslebens einwirkte, von besonderem Interesse, die ersten Spuren der Theilnahme zu versolgen, die er den öffentlichen Angelegenheiten zuwandte. Wir bemerken sie, absgesehen von den tiesen nachhaltigen Eindrücken der Genser Periode, im Herbste des Jahres 1733, als Frankreich dem deutschen Kaiser den Krieg erklärte (den 10. October), und die französischen Truppen durch Savopen nach der Lombardei vordrangen. Freilich war es weniger die Bolitik, als der Krieg mit seinem aufregenden Apparate, was den jungen Mann damals beschäftigte. Er versehlte nicht, dei dem Eins und Abzug der Truppen, die durch Chamberi passireten, gegenwärtig zu sein, benutzte auch die Gelegenheit, die sich ihm im Hause der Fran von Warens nicht selten darbot, mit den dort eins und ausgehenden höheren Offizieren bekannt zu werden. Ersinnerten ihn doch ihre Namen und Titel vielsach an die ruhmgeskönten Helden der Borzeit, deren Leben und Thaten er aus den

Schilberungen Brantome's fennen gelernt batte 93). Rein Bunber, bak er die Unternehmungen ihrer Nachkommen mit lebhaftem Intereffe verfolgte, mit allem Gifer bie Berichte ber Zeitungen las, und in gespannter Erwartung ben beständig burcheilenden Courieren entaegensab. Auch war es natürlich, daß er sich entschieden auf die Seite ber Frangofen ftellte, jumal er gerabe bamals für fie jene prononcirte Borliebe zu begen begann, die sich auch später, als er fich über die Nation beklagen zu dürfen glaubte, nicht verläugnet hat. Dhne Zweifel hat er Recht, wenn er glaubt, bag biefe Sympathie bei ihm, wie bei Anderen, vorzugeweise burch bas Studium ber frangofischen Literatur begründet worben fei. Es tam indeft bingu, baß ber Charafter bes frangösischen Boltes manche Seiten barbot, bie ibn icon barum anziehen mußten, weil fie fich in bem feinigen wiederfanden. Die lebendige Frische des Geiftes, ber ftolze, tubne Muth, bas freie, offene Wefen, selbst bie Reigung zu äußerem Glanze und das Streben nach perfönlicher Geltung, das Alles find Gigenschaften, bie Rouffeau mit ben Franzofen theilte 94).

Man fieht, die Gegenstände, welche bas Interesse und bie Thätigkeit Rouffeau's in Anspruch nahmen, waren mannigfach Bor Allem aber beschäftigte ihn die Musit, in welcher er sich nicht nur praktisch burch fortgesetzte Uebungen, sonbern auch burch ein näheres Eingeben auf ihre Theorie auszubilben suchte. In Paris machten zu biefer Zeit die Opern Rameau's viel von sich reben, eines Musikers, ber seinen Ruf burch eine auf neuen Grundlagen rubende Theorie ber Harmonie begründet hatte 95). scheint, die Lorbeeren dieses Komponisten ließen Rousseau nicht schlafen. Er rubte nicht, bis er bas Werk besselben in Banben batte, und begann fofort, es eifrig zu ftubiren. Die nöthige Dufe gab eine turze, aber beftige Rrantheit von entzündlichem Charafter, beren Nachwirkungen ihn eine Zeitlang an das Zimmer fesselten 96). wurde ihm indeg schwer, sich in dem weitschweifigen, schlechtgeschrie benen Buche zurecht zu finden. Auch fam er über bie Bringipien ber musikalischen Theorie um so weniger in's Reine, ba er zu biefer Zeit mit einem jungen Organisten, bem Abbe Palais, bekannt wurde, ber seine musikalische Bilbung in Italien erhalten hatte, und baber bie Grundfate ber italianischen Schule vertrat, welche von ber französischen in Richtung und Methode erheblich abwich, und in mancher Beziehung zu ihr felbft in einem graben Gegenfate ftanb. Immer aber biente biefer Begenfat, wenn er auch vorläufig feine Ausgleichung fant, zur Belebung bes musikalischen Interesses, und ba baffelbe andererseits auch burch bie Konzerte, welche im Hause ber Mama wöchentlich Statt fanden, beständig angeregt murbe, gewann es allmählig eine ausschliekliche Berrschaft über ibn.

lange und bie Musik war fast der einzige Gegenstand seines Sinnens und Denkens. Bald wurde ihm jede andere Beschäftigung lästig, am Ende unerträglich.

Ramentlich galt bas von ben Arbeiten im Cataster-Bureau, Die freilich 7 bis 8 Stunden des Tages in Anspruch nahmen und, was für ihn noch weit mehr sagen wollte, eine andauernde, burch Zeit und Regel bestimmte Thätigkeit erforberten. Ueberdies mar ibm bie Umgebung, in welcher er fich bort hewegen mußte, längst höchst mangenehm geworben. Seine Mitarbeiter, meift Leute aus nieberem Stanbe, entbehrten nicht nur aller höheren Bilbung, es fehlte Rouffeau nennt fie "plumpe ihnen felbst an äußerem Unftande. Buriche", bie "fcmutig und fcblecht gefämmt, " ihm Wiberwillen er-Dazu tam bann bas trifte Bureau mit feiner unreinen, reaten. dumpfen Luft. Es war boch natürlich, wenn ihm in dieser Atmos iphare, bei der strengen Achtsamkeit, deren er zu seiner Arbeit bedurfte, bei ber fteten Langeweile und beftanbigen Bene oft "fcwinbelig" wurde. Andererseits schien ihm das Leben eines Musikers alles bas baranbieten, mas er bis babin entbehren mußte. Es stellte eine Thätigkeit in Aussicht, die der Reigung entsprach, immer neue Anregungen verbieß und für die leichten Feffeln, die fie etwa bem Lehrer anlegte, burch ben steten Wechsel ber Menschen und Orte entschädigte. Es ermöglichte ferner ben Eintritt in die vornehmen und gebildeteren Kreise ber Gesellschaft, welche Rouffean schon burch tie Sauberfeit und Elegang ihrer außeren Erscheinung anzogen, und versprach einen intereffanten Verkehr mit Künstlern und Menschen von geistiger Bedeutung. Fügen wir hinzu, daß es auch bie hoffnung wedte, in biefen höheren Spharen eine mehr ober meniger glänzende Rolle zu spielen, die um so lockender erschien, ba es sich um ben Beifall, jebenfalls um die reizende Rabe ber jungen liebenswürdigen Damenwelt handelte. Rein Wunder baber, daß Rouffean auf ben Gebanken tam, seine bisherige Carrière mit ber eines Meufiklehrers zu vertauschen. Frau von Warens freilich wollte nichts bavon boren, als er mit seinem Plane herausruckte. Sie war mit Recht ber Meinung, bag ein bestimmtes Amt mit festem Behalte ber unsicheren Stellung eines Musiklehrers bei weitem vorjuieben sei. Ihre Borstellungen machten auf Rousseau indek wenig Eindruck: ibn vfleate jeder Gedanke oder Entschluß, den er einmal gefaßt, mit ber Gewalt einer Leibenschaft zu beberrschen. drängte und raisonnirte so lange, bis ihm Mama ben Willen that und die Erlaubniß gab, seine Stelle niederzulegen, nachdem er sie noch nicht volle zwei Jahre bekleibet hatte.

Die fühne Entschloffenheit, mit welcher er so eine gesicherte Existen, preisgab, imponirte, scheint es, ben Bewohnern

von Chamberi. Man glaubte, er wurde bas nicht gewagt haben, wenn er des Erfolges nicht gewiß fei, was boch nur wieder bei großer musikalischer Begabung und tüchtigen Renntnissen möglich erschien. Dieses günftige Vorurtheil führte ihm balb so viele Schüler an, bag ber neue Erwerbszweig fich ebenso einträglich erwies wie ber Allerdings war auch Chamberi ganz ber Ort, wo er gebeiben konnte. Die Stadt bildete damals, wie noch beut zu Tage, ben Sammelplat bes zahlreichen favohischen Abels, welcher nicht reich genug, sich auf Reisen im Auslande zu zerftreuen, boch binlänglich begütert ift, um sich an einem ftabtischen Mittelpunkte ben Benliffen bes gefellschaftlichen Lebens hingeben zu burfen. Diefem geselligen Berlehre spielten Musit und Gefang natürlich auch eine Rolle, und wer barin ein gewiffes Dag von Reuntniffen befag, konnte um so eher auf sein Fortkommen rechnen, ba es in jener Zeit, wie Rouffeau in einem fpateren Briefe fagt, "in Savoben für ein Bunder gelten konnte, einen guten Musiker an feben." Go fand benn ber junge Lebter leicht Eingang in abelige, wie in bürgerliche Familien, zumal ihm ber nicht unbedeutende Ginflug ber Mama, fo wie auch, ba es besonders auf die Damen ankam, feine jugendlich anziehende Erscheinung empfehlend zur Seite ftanb. Sie lieft es auch wohl übersehen, wenn am Unterrichte Manches vermift, er namentlich nicht so punttlich und regelmäßig ertheilt wurde, wie es wohl zu wünschen gewesen ware. Man verargte es bem intereffanten Rünftler nicht grade, bag es ihm unmöglich mar, bie Stunden ftrenge einzuhalten. Ebensowenig nahm man an seinem ungefügigen, eigengrtigen Wefen, an feinem befangenen, lintischen Benehmen sonderlichen Anstok.

Er selbst freilich fühlte nicht minder, wie Fran von Warens, daß in diefer Rücksicht eine Aenderung doch erstrebt werden müffe. Mama gab sich alle mögliche Mübe, die raube Augenseite ihres Böglinge zu glätten, und ibn zu einem gewandten, liebenswürdigen Gesellschafter umzuformen. Gie nahm fogar ben Tang= und Fectmeifter zu Bulfe. Rouffeau feinerseits that, was in feinen Rraften ftant, um ihre wohlgemeinten Absichten burchführen zu belfen. Indeg die Natur war stärker als ber Wille, und ber am Enbe boch wenig nachhaltige Eifer konnte ben Mangel an Talent und Geschick nicht erseten. Ton und Haltung ber Gesellschaft blieben ibm fremt. Das lebendige Bewuftsein ber perfonlichen Freiheit straubte sich instinktiv gegen die Fesseln, welche die conventionellen Umgangsformen ihr anzulegen brohten. Bebeuklicher freilich waren andere Gefahren, bie ihm zu biefer Zeit nabe traten. Es will uns zwar scheinen, als ob Rouffeau die Anziehungstraft, welche er auf das weibliche Geschlecht ausübte, in etwa überschätte. Doch wollen wir bamit

nicht leugnen, daß seine persönliche Erscheinung recht wohl geeignet war, Herz und Sinn der Frauen zu berücken. Auch in Chamberi, wo er mit so vielen Damen in nächster Nähe versehrte, mochte sie bei manchen stille Wünsche, bei anderen minder unschuldige Begierzten erregen. Namentlich soll die Frau eines Spezereihändlers, teren Tochter er unterrichtete, ihre Nege nach ihm ausgeworfen baben. Er selbst merkte das kaum, aber Fran von Warens sah um is deutlicher, was beabsichtigt wurde. Es entging ihr eben so wenig, daß Rousseau bei seinem sinnlich leicht erregbaren Naturell solchen Künsten nicht lange widerstehen werde. Sie beschloß, diesem sehr wahrscheinlichen Falle dadurch zuvorzusommen, daß sie selbst ihm das darbot, was er sonst vielleicht anderswo zu seinem Berderben

batte fuchen mogen.

Für einen gesunden, natürlich sittlichen Sinn hieß bas freilich ben Teufel burch Beelzebub austreiben. Bir beziehen uns indeg auf tie Bemerfungen, die wir oben gur Erflarung biefes monftrofen Berfahrens haben einfließen laffen. Es entsprang allerdings, wie Rouffeau fagt, aus einem Irrthume bes Berftandes, ben man, wie groß und bedenklich er auch sein mag, boch in etwa entschulbigen . Uebrigens erregt die Beise, in welcher Frau von Barens Die Mannbarkeit ihres Schütlings zu ihrem Rechte kommen ließ, billia Berwunderung. Sie nahm eine überaus ernfte Diene an, fnüpfte bie Gewährung ihrer Gunft an bestimmte Bedingungen und feste eine achttägige Frist zur Ueberlegung fest. Rouffeau bedurfte tiefer Bebentzeit natürlich nicht; er war, wie man fich benten fann, gleich Unfangs entschloffen, und tonnte ben Ablauf ber Frift taum erwarten. Doch erfüllte ihn weniger bas Berlangen nach bem in Aussicht gestellten Besit, als bie gespannte Erwartung auf Etwas, bas feine überreife Natur berbeifebnte, ohne bag er es genauer fannte. Wie mächtig die sinnlichen Triebe auch in ihm walteten, und wie mannigfach fein Berfebr mit bem weiblichen Geschlechte auch gewesen war, er hatte seine Unschuld doch nur erst in der Boritellung verloren.

Auch war ber Genuß, als er nun wirklich an ihn herantrat, feineswegs so groß, wie man hätte erwarten sollen. War Frau von Barens für ihn eine Geliebte, beren Besitz ihm wünschenswerth erschien, so war sie doch zugleich eine Freundin, die ihm unantastbar, ja eine Mutter, die ihm heisig sein mußte. Roussean fühlte das iehr wohl, und während die sinnliche Natur sich des dargebotenen Bergnügens freute, hatte er doch das quälende Bewußtsein, daß tasselbe durch eine Schuld erkauft werde. Er konnte nicht umhin, sich zu gestehen, daß, was da vorgehe, sowohl seiner selbst, wie der Mama unwürdig und sast einem Incest gleich zu achten sei. Indes

wurde der Zweck, welchen Frau von Warens bei ihrer Connivenz im Auge hatte, in der That erreicht. Es scheint nicht, daß Roufseau, so lange er in ihrer unmittelbaren Nähe lebte, sich sür andere Personen weiblichen Geschlechtes sonderlich interessirte. Auch gewann sein Verhätniß zu ihr einen noch innigeren und vertrauteren Charafter, wie es die dahin gehabt hatte. Hatte sie seither mit "dem Kleinen," wie mit einem Kinde, fast nur von ihm selbst gesprochen, so durfte sie nun zu dem Manne, dem sie die Rechte des Gatten eingeräumt, auch von sich reden. Alles aber, was sie ihm sagte, war für ihn so interessant, es machte solchen Eindruck auf ihn, daß er es unwillsührlich auf sich selbst anwandte, und so aus ihren vertraulichen Mittheilungen größeren Ruhen zog, als aus ihren früheren Lehren.

Natürlich konnte es Claube Anet nicht verborgen bleiben, daß er einen Rivalen oder boch einen Partner erhalten hatte. Er ließ sich indeß nichts merken, und was anderswo zu Haß und Feinbschaft geführt hätte, diente hier nur dazu, die freundschaftlichen Bande

noch enger zu knüpfen.

In ber That lebten die Drei in ungeftorter herzlicher Eintracht, bie von einem unbedingten gegenseitigen Bertrauen getragen wurde. Es war eine Bereinigung, wie fie - man muß bas Rouffeau zugeben - vielleicht nicht zum zweiten Male eriftirt hat. Und wie verwerflich eine folche Gemeinschaft vom sittlichen Standpunkte aus auch ift, baß fie bestehen tonnte, gereicht dem Berftande wie bem Bergen ber Frau von Warens zur Ehre. Richt lange aber, und ber Tob griff mit gewaltsamer Sand storend in fie ein. Claube Anet erfrankte und ftarb, trot aller Sorgfalt, bie man zu feiner Rettung aufwandte. Rouffeau's Lage wurde aber beshalb feine angenehmere; im Gegentheil trat jett ihre Schattenseite, Die bis babin giemlich verbedt geblieben mar, schärfer hervor. Die Bermögensverhältniffe ber Frau von Warens waren schon längst nicht die besten, bie thörichten Brojekte, auf welche fie fich fort und fort einließ, und bie gierigen Abenteurer, von benen fie beständig binter's Licht geführt wurde, hatten sie in Schulden gestürzt, die immer wieder durch andere gebectt werben mußten. Ihre Penfion von 2000 Franken, bie einzige Einnahmequelle, mar fcon auf Jahre vorweg genommen ober verschrieben, und die Gläubiger brangten immer heftiger. lange Claube Anet lebte, mar burch beffen Ginficht und Autorität der Fortschritt des ökonomischen Ruins doch in etwa gehemmt wor-Rach feinem Tobe batte nun Rouffeau in feine wohltbatige Wirksamkeit eintreten follen. Es fehlte ihm aber an bem nöthigen praktischen Geschick, um sich in Berlegenheiten geschäftlicher Art zurecht zu finden. Auch befag er ber Frau von Warens gegenüber nicht die Antorität, welche erforderlich war, um einen bestimmenden Einfluß auf sie auszuüben: Sah er auch recht wohl, welch' schlimmen Ausgang die Sache nehmen muffe, er konnte sie nicht andern; er mochte bitten oder schelten, es blieb im Wesentlichen beim Alten.

Da er fich so auker-Stande fab, ben brobenden Ruin zu verbinbern, wollte er wenigstens versuchen, ihn für fie, wie für fich selbst, unschädlich zu machen. Es kann keine Frage sein, daß Rousseau seiner Beschützerin eine tiefe und mahre Zuneigung widmete. Der Gebanke an ihr kunftiges Schicksal, an bie Noth, in bie fie voraussichtlich gerathen werbe, trat ihm qualend nabe. Er wurde für ihn zur bringenden Mahnung, für diesen Fall Borforge zu treffen, und sie wurde verstärft burch bie herzerfreuende Aussicht, ihr burch Bereitung eines forgenfreien Lebens zu vergelten, mas fie an ihm gethan batte. Dag er babei auch an fich felbst bachte, an bie eigene hülflose Lage, die ihn erwartete, verstand sich so sehr von selbst, daß ihn beshalb kein Vorwurf treffen kann. Indeß wie große Sorge er and trug, und obgleich feiner aufgeregten Bhantafie die Gefahr vielleicht größer erschien, als sie wirklich war, es gelang ihm boch nie, ihr in wirksamer Weise vorzubauen. Es fehlte ihm der praktische Blid, ber Die entsprechenden Mittel zu einem bestimmten 3mede zu finden weiß, und mehr noch gebrach es an der Fähigkeit, ein folches Biel unverrückt im Auge zu behalten, und fich burch baffelbe bauernb leiten zu laffen.

Beständig aber trat ber Gebante an die Zufunft störend in ben ruhigen Genuß ber Gegenwart, und bas Bestreben, fie ju sichern, horte barum nicht auf, weil es fruchtlos blieb. Die Blane wechfelten mit ben Kräften und Trieben, die in seinem Innern thatia wurben; fo oft ihn Neigung ober Laune zu anderen Dingen und Beschäftigungen brangte, glaubte er in ihnen paffenbere Mittel für seinen Amed gefunden zu haben. Der Weg aber, auf welchem er ihn zunächst zu erreichen gebachte, war allerbings sonderbar genug. Er begann zu sparen und alles Geld, bas er zusammenbringen fonnte, an einem verborgenen Orte zu binterlegen. Leiber verfuhr er babei fo ungeschickt, baß Frau von Warens biefe geheimen Shake bald entbectte, und ohne fie ju benuten, ihm boch von ihrem Mitwissen Kenntniß gab. Natürlich gab er nun bie Sache balb auf; es blieb ihm indeg von diefer Zeit an ein gemiffes Beftreben eigen, bem möglichen Mangel burch eine kleinliche Sparfamkeit vorgubeugen, eine Reigung, welche, eben weil fie feinem freien, offenen Befen widersprach, beimlich und doch wieder so wenig vorsichtig auftrat, daß sie leicht bemerkt wurde, und ihn in den nicht gang grundlosen, aber boch in Wahrheit völlig unbegründeten Berbacht bes

Geizes brachte. In ber That hatte bas Gelb als solches keine Macht über ihn, und wenn er sich bennoch scheinbar von ihm abhängig machte, so geschah bas, um seine Unabhängigkeit gegen eine etwaige Gefährdung zu sichern, wobei danu das gerechte Mistrauen in seine Fähigkeit, möglichen Berlegenheiten durch praktische Benutzung der gegebenen Verhältnisse die Spitze zu bieten, unbewust mitwirkte.

Nachbem ber Berfuch, burch fortgefette Sparfamteit Schape zu sammeln, miklungen war, kam er auf ben nicht gerabe unvernünfe tigen Gebanken, fich einer Thätigkeit zuzuwenden, die ibm folde leicht und bequem eintragen konnte. Der Musikunterricht, ben er bis babin nicht ohne Erfolg ertheilt hatte, wurde ibm, scheint es, unbequem. Die Annehmlichkeiten, die er bieten mochte, hatten allmälig ihren Reiz verloren, und wie große Freiheit er auch gestattete, er band boch immer an Reit und Stunde. Heberbies mar bie Stels fung eines Lehrers eine untergeordnete, und er fühlte fich zu etwas Söherem berufen. Satte er sich bisher mit ber Musik von Anderen abgemüht, warum follte er es nicht mit eignen Brobuktionen versuchen? Gingen ihm boch mannigfache Melobien und musikalische Ibeen burch ben Ropf, die ihn ohne Zweifel zu einem Romponisten ersten Ranges erheben würden, wenn er sie nur zu Bavier zu bringen wüßte. Leiber verstand er die Komposition nicht; es kam baber barauf an, fich mit ihr vertraut zu machen und zu bem Ende nach einem tundigen Lebrer umzuseben. In Savoben gab es freilich feinen, aber fein Freund Benture hatte ibm früher ergablt, bag ber Dirigent ber Domfapelle von Befangon, der Abbe Blanchard, in biefer Beziehung Bortreffliches leifte 97). Bas tonnte rathfamer fein, ale fich ben Unterricht biefes Mannes ju Rute ju machen? Erinnert man fich ber fpatern musikalischen Leiftungen Rouffeau's, fo fieht man wohl, bag er mit seinem Vorhaben nicht so gang in die Irre Ein richtiges Gefühl von feiner Begabung leitete ibn, aber bie Borftellung, die er von ihrer raschen und glänzenden Entfaltung hegte, war ziemlich kinbisch. Sehr auffallend aber ist es, bag Frau von Barens auf fie einging, ibm erlaubte, von Neuem feine giemlich gesicherte Stellung aufzugeben, und felbst beträchtlichen Belbs aufwand nicht scheute, um ihm bie Reise nach Befangon möglich gu Reichlich verfeben mit allem Nöthigen, machte er fich ju Pferbe auf ben Weg. Auch tam er über Genf und Noon, we er feinen Bater en paffant befuchte, wohlbehalten in ber Sauptftabt ber Freigrafschaft an. Abbe Blanchard nahm ibn febr freundlich auf, rühmte sein Kompositionstalent und erbot sich, ihm ben erfor berlichen Unterricht zu ertheilen. Gben follte bamit begonnen werben, als er die Rachricht erhielt, sein Roffer sei an ber frangofischen Grenze confiscirt worden. Man hatte in einer Rocktasche ein jansenistisches Spottgedicht auf den Hof und die Kirche gefunden; und
barin ein aufrührerisches Produkt der schweizer Presse, das auf diese Beise eingeschmuggelt werden sollte, gewittert. Das Misverständniß war stark genug. Es hatte aber zur Folge, daß Rousseau seinen Koffer verlor und ihm nun nichts anderes übrig zu bleiben schien, als sosort den Rückweg anzutreten. So nahm denn die vielversprechende Reise einen höchst kläglichen Ausgang; ihr ganzer Gewinn bestand in dem Verluste der namhaften Summe, die zur Bestreitung der Kosten ausgewandt worden war 98).

Frau von Warens nahm ihn besthalb nicht weniger freundlich auf, und bald befand er fich wieber in bem gewohnten Lebensgeleife. In Schülerinnen fehlte es nicht; auch murbe bas Studium Rameau's fortgesett und die erworbene theoretische Reuntnif in eigenen Rompositionen von geringerem Umfange bewährt. Der Komponist hatte jegar bas Bergnugen, einige biefer Arbeiten in ben öffentlichen Conzerten, welche bamals von vornehmen Dilettanten veranstaltet murben, vorgetragen und beifällig aufgenommen zu feben. Weniger angenehm mar es, bag er hier und ba mehr ober minder lauten Zweifeln an ihrer Aechtheit begegnete. Weil es ihm fehr schwer wurde, fremde Mufik zu lesen, wollte man an seine Kähigkeit, beren selbst ju machen, nicht recht glauben. Freilich bestand er die Broben, auf die er beshalb gelegentlich gestellt wurde. Indes die widerwillige Anertennung mar boch weit bavon entfernt, feinem Stolze ju genugen, und als die Leitung der vorbin erwähnten Conzerte, auf die er iich Hoffnung gemacht batte, am Ende doch einem Anderen übertragen wurde, fühlte fich fein Gifer für die Musik einigermaßen ab. Folge war, daß er fich bem Interesse an der Literatur und Philoso= phie, welches ju biefer Reit mit größerer Starte in ibm erwachte. um so ungestörter hingeben konnte. Nahrung fand es im Berkehre mit einigen literarisch gebilbeten Mannern aus ben bobern Stanben. unter welchen namentlich Herr be Congié, ein junger savohischer Etelmann, bamals mit ibm in eine engere und bauernde Berbinbung trat. Statt fich mit ber Musit, welche bie Beiben zusammengeführt hatte, zu beschäftigen, verhandelte man bald nur über die literarischen und philosophischen Fragen, welche grade an der Tagesordnung Dan las die Schriften, Die auf Diesem Gebiete erschienen, und ließ fich in's Besondere feines ber Werte entgeben, burch welche Boltaire die gebildete Welt feffelte. Rouffeau nennt unter Anderem die Correspondenz mit bem Kronpringen von Breufen, sowie "bie philosophischen Briefe", burch welche gang besouders der Trieb zu ernsteren Studien in ihm erwedt worden fei 99). Auch der Bunfch, elegant schreiben zu lernen, regte sich in ihm, und er batte gar gerne

bas "schöne Kolorit" Boltatre's, bessen Schriften ihn wahrhast bezauberten, nachgeahmt. Noch freilich war es weit bis bahin, wo er es wagen durste, mit diesem seinem Borbilde zu wetteisern. Zwar versuchte er sich auch schon in dieser Zeit in kleineren literarischen Arbeiten, aber es fehlte neben der geistigen Reise auch an den nöthigen Kenntnissen. Die Studien, die er gelegentlich gemacht, entbetrien ebenso sehr der Gründlickseit, wie des Zusammenhanges. Sollten sie zu irgend erheblichen Resultaten führen, so mußte er sich ihnen eine Zeitkang mit voller Hingebung widmen können. Das aber war unmöglich, so lange die eigene Neigung und die äußern Verhältnisse dusmerksamkeit auf den praktischen Beruf und die zu gewinnende seite Lusmerksamkeit auf ben praktischen Beruf und die zu gewinnende seinelichtung einseitig verloren, wäre nicht eine allmälig zunehmende Kränklichkeit für ihn Anlaß geworden, sich mehr und mehr von der

Außenwelt abzuwenden und in fich felbst zurudzuziehen.

Diese Krankheit war von eigenthümlicher Art. Bis dahin hatte Rouffeau, von den ersten Lebensjahren abgesehen, nur an acuten, zwar beftigen, aber schnell vorübergebenden Zufällen gelitten, die fein leidenschaftliches Wesen und sein entzündliches Temperament her beiführten. Im Uebrigen fühlte er fich ftart und fraftig; fein gedrungener, fast robufter Körper ließ eine feite Gesundheit erwarten, und Die breite Bruft, in der die Lungen frei und ungehemmt fpielen durften, schien vor Allem bas Uebel auszuschließen, an welchem er jest ju leiben begann. Denn allerbings wiesen manche Symptome ber Krantheit barauf bin, daß eine Schwindsucht eingetreten ober boch ju befürchten fei. Seine Kräfte nahmen jufebends ab; es murbe ihm schwer zu athmen; auf der Bruft lastete ein beständiger Drud; er fühlte fich beengt; unwillfürlich feufzte er auf; Budungen maten ein, begleitet von heftigem Herzklopfen; auch spie er Blut und ein schleichendes Fieber trat hinzu. Es entwickelte sich allmälig ein Zuftand allgemeiner Schwäche, welcher bei ber andauernden Ermattung und Niedergeschlagenheit, die er jur Folge hatte, natürlich ben lebens bigen Berkehr mit der Welt und die Theilnahme am äußern leben Indeß geschah bas nur nach und nach; eine Zeitlang war aufhob. ber einwohnende Lebensbrang noch ftark genug, ber Apathie das Gegengewicht zu halten. Sie hinderte baber zunächft nicht, daß er der innern Unruhe, die ihn trop oder vielleicht in Folge der wachsenben Schwäche verzehrte, in äußerer Bewegung Luft zu machen suchte. An Gelegenheit bagu fehlte es nicht. Die ausgebehnten Berbinduns gen, welche Mama unterhielt und die mannigfachen Aufträge, Die fie bei ihrer raftlofen Geschäftigkeit zu ertheilen hatte, gaben oft Ans lag zu fürzeren Ausflugen, wie zu weiteren Reifen. Exturfionen vieser Art waren für ihn um so erwünschter, ba er, wie sehr ihm

auch bas haus seiner Freundin zur mahren heimat geworden war, fich in feinen Räumen boch feineswegs immer wohl fühlte. Befriedigung, welche er in ber innigen Gemeinschaft mit ber Geliebten fant, wurde zu oft burch ben Gebanten geftort, bag über im ober lang ihre Auflöfung erfolgen muffe. Scharffichtig genug, um ben unvermeidlichen Gintritt ber Ratastrophe vorherzuseben, und boch außer Stande,-fie abzuwehren, verließ er zu Zeiten gerne ben unsideren Boben, auf welchem er sich bewegte. Auch mochte ibn bie unbestimmte Hoffnung, bag ein gunftiger Zufall ihm braugen ingend ein Rettungsmittel an bie Sand geben werbe, auf biefen Banberungen begleiten. Sie führten ihn übrigens nach verschiebenen Richtungen; namentlich tam er wiederholt nach Nipon, Genf und hon. Die öfteren Besuche beim Bater wurden, scheint es, wenigstens theilweise, burch die Vermögensverhältnisse Rousseau's veranlagt. Die pretare Lage, in ber er fich befant, machte es ihm munidenswerth, in ben Befit bes mütterlichen Erbes zu fommen. Dem Bater aber, der die Rupniehung hatte, war die Herausgabe unbequem. Er scheint beschalb, bann auch wohl ans gewohnter Nachlässigfeit, die Erledigung ber Sache möglichst binausgeschoben zu haben. Bon Anwendung eines Zwanges war natürlich keine Rebe: es mußte bem Sobne schon genugen, bak er mit vieler Mübe boch wenigstens halbwege zu seinem Rechte fam. 3m Uebrigen bewahrte bas Berhaltniß Beider seinen bisberigen Charafter; Die Anhanglichfeit bes Sohnes verlor fich ebenfowenig, wie die Theilnahme bes Baters, obgleich weder die eine, noch die andere eine besondere Intensität verrieth. Es kam wohl vor, daß der alte Rouffeau lange Beit nichts von fich hören und bie Briefe, welche ber Sohn ober Frau von Warens an ihn richtete, unbeantwortet ließ. jolgten zuweilen fcharfe Mahnungen, bie zwar bie dem Rinbe geziemenbe Ehrerbietung nicht verlängneten, aber boch auch herbe, fast bittere Borwürfe enthielten. Besonders mar es Rouffeau, und nicht mit Unrecht, peinlich, wenn ber Bater feine Mama nicht mit ber gebührenden Rücksicht behandelte. Er erinnert ihn daran, wie viel er Fran von Warens zu verbanken habe, wie sehr es ihn daher kränken und betrüben muffe, wenn ber Bater fie fo links liegen laffe. lagt bann auch wohl geradezu, daß ein folches Benehmen bie erften Bflichten ber Söflichkeit und bes Anftanbes verlete, beutet auch an, wie ber Bater fich felbst im Lichte stehe, wenn er ben Berkehr mit einer fo liebenswürdigen und achtbaren Dame vernachläffige, jumal dieselbe in Rucksicht auf Rang und Stellung eine nicht zu verachtende Befanntschaft sei. Pflegten boch die bochsten Berren am Sofe, und logar ber König selbst ihre Briefe auf bas Bünktlichste zu beantworten; er habe also mabrlich keinen Grund, bei seinem Schweigen zu Broderhoff, Rouffeau's Leben u. Berte. I.

beharren. Sei er ja boch weit entfernt von aller prüben Bigotterie — man sieht, es war boch der Katholizismus der Frau von Barens, an welchem der Bater Anstoß nahm —, verachte er ja doch jenen Haufen von Fanatikern und Pedanten, bei welchen der falsche religiöse Eifer jedes Gefühl für Ehre und Billigkeit ersticke, und die alle Diejenigen ohne Weiteres den Spishuben gleichstellen, welche das Unglück haben, in der Art, Gott zu dienen, anderer Meinung

zu sein wie sie 100).

Es ist ohne Aweifel eine ungewöhnliche Sprache, bie hier ber Sohn bem Bater gegenüber führt. Berlegen konnte fie inbeg boch nicht, benn bie felbständige Haltung, die der Sohn annahm, folof feinesweas die dem Bater gebührende Hochachtung aus. So bittet er, nachbem er in berebter Beise bie Ansprüche ber Mama vertreten hat, um Berzeihung, falls ihn sein Gifer zu weit geführt haben Es fei nur die eine feiner Pflichten, die ibn die Grengen ber andern überschreiten laffe. Rie werbe fich seine lebendige Theils nahme für Alle, welchen er Achtung und Auneigung schuldig sei, ber lengnen. Und ber Bater möge aus bem Eifer, mit welchem er sich ber Mama gegen ihn annehme, einen Schluß auf die Natur ber Be finnung ziehen, die er gegen ihn felbst bege. In der That wider stand ber alte Rousseau solchen Borftellungen nicht. Er schrieb bann wohl an Frau von Warens, besprach sich mit ihr über den Sohn, veranlaßte auch biefen selbst, ihm über feine Lage und Blane Mittheilungen zu machen. Im Ganzen ging aber boch Jeber feine eige nen Wege; eine tiefere, wirffamere Theilnahme, ein wirfliches Eingreifen und Bestimmen fant jest eben fo wenig, wie früher ober später statt.

Auch mit seinen Genfer Bermandten kam Rousseau wieder in nähere Berührung. Sein Ontel, ber Ingenieur Bernard, war in Sub-Carolina, mobin er fich begeben hatte, um ben Bau ber Stadt Charlestown zu leiten, geftorben. Sein Better und früherer Bensionsgenosse, ber in Breufen eine Anstellung gefunden, überlebte ben Bater nicht lange. Dieser doppelte Berlust machte die vordem etwas sprobe Tante zu einer Annäherung an den Neffen geneigt, der benn Nicht minder blieb auch, so oft er nach Genf kam, bei ihr wohnte. er mit ihren Schwestern in beständigem Berkehr; namentlich bewied er der Tante Suzon, die in den Jahren der Kindheit ihm die Stelle ber Mutter vertreten hatte, ftets die größte Anhänglichkeit 101). eine Rudtehr in feine Baterftabt, wie lieb fie ihm auch war und blieb, bachte er indeg nicht, wohl aber nahm er an Allem, was bort vorging, den lebhaftesten Antheil. Er hatte bei seinen zeitweiligen Besuchen wiederholt Gelegenheit, ben erbitterten Rampfen, welch in diefen Jahren (1734—1738) amifchen ber Regierung und ber Bur

gerschaft von Genf geführt wurden, aus der Nähe zuzusehen. Wie öfter, so waren auch im Jahre 1737 die Parteien, welche nicht nur den Staat zerrissen, sondern selbst in die einzelnen Familien unheilsvolle Spaltungen brachten, im Begriff, den Streit mit den Waffen auszusechten. Roussean war gerade anwefend, als aus einem ihm befreundeten Hause Vater und Sohn die Waffen ergriffen, um sich an die Sammelplätze ihrer Parteigenossen zu begeben, und so einander vielleicht in der nächsten Stunde seindlich gegenüber zu treten.

Diefer allerdings furchtbare Vorfall machte auf ben jungen Mann einen tiefen, erschütternben Ginbrud. Er gelobte fich bamale, nie an einem Bürgerkampfe Theil zu nehmen, noch auch irgend welchen Berfuch, die innere Freiheit burch Waffengewalt ficher zu stellen, mit Wort ober That zu unterstützen. Der Berfaffer bee Contrat social mag bieses Schwures nicht immer eingebenk geblieben fein, wiewohl es nicht zweifelhaft ift, baf Rouffeau zu jeder Zeit bie Integrität ber einfach natürlichen ober perfonlichen Beziehungen mter ben Menschen bober achtete, als bie Durchführung ber allgemeinen Grundfate und Amede, welche bas Staatsleben zu verwirt-Auch hat er fpater, als fich seinetwegen bie burgerlichen lichen bat. Unruhen in Genf zu erneuern brobten, burch fein Berhalten bewiefen, daß es ihm perfonlich mit jenem Gelobniffe vollig Ernft gewefen. Bie in Genf und anderswo, wohin ihn fein Weg führte, machte Rousseau auch in Loon mannigfache Befanntschaften, bie meift freilich erft in fpaterer Zeit größere Bebeutung für ihn gewannen. Wir heben für jett nur eine hervor, an welche fich schon bamals ein ernsteres, wenn auch vorübergebenbes Interesse knüpfte. Auf seiner Rudreise von Baris hatte er im Rlofter Des Chafottes, wo er Fraulein bu Chatelet besuchte, ein 14jahriges Madchen, Fraulein Serre, fennen gelernt. Sie blieb ihm nach biefer erften Begegnung ziemlich gleichgültig; als er aber fpater von Neuem mit ihr zusam= mentraf, flößte fie ihm eine heftige Leibenschaft ein, beren berebter Ausbruck noch in einem dem Jahre 1736 angehörigen Briefe vor-(ieat 102). Derfelbe ift offenbar in Lyon felbst geschrieben, und icheint vorauszuseten, bag Rouffeau, außer Stanbe, seine Leibenicaft zu beherrschen, Frau von Warens verlassen hatte, um der Beliebten nahe zu fein. Benigftens fagt er, bak er ihretwegen ben Entidluff, an einem ihm offenstehenden Bufluchtsorte ben Reft feiner Tage in philosophischer Rube zu verleben, aufgegeben habe. ihm eben unmöglich, fern von ihr zu leben, und er hoffe, daß eine Reise, die er beabsichtige und die weitern Plane, welche er verfolge, ihn in ben Stand seten murben, bauernd in ihrer Nabe zu weilen.

Ohne Zweifel kannte bas Madchen seine Reigung bereits; es scheint aber, bag fie seine Antrage ziemlich kuhl aufgenommen hatte.

Er gesteht, daß er keine Hoffnung habe; webet seine persönliche Er scheinung, noch seine äußere Lage sei geeignet, ihn zu empfehlen; er habe nichts anzubieten als ein Herz voll feuriger, tiefer Empfindungen, und bas könne freilich nicht genügen. Bon Aeuferungen biefer Art lieft fich freilich nicht erwarten, baf fie jum Riele führen wurden. Sie zeigen, bag er von vornherein ben Erfolg feiner Bewerbung in Aweifel 20g, womit benn auch, trop ihres leibenschaftlichen Charafters, ber tiefere Ernst seiner Neigung in etwa problematisch wird. Es scheint, die Sinne und die Bhantafie hatten an ihr größeren Antheil, als das Herz. Ebendarum beberrschte fie ibn nicht, wenn fie ihn auch eine Beile mit fich fortrig. Auch tritt bas finnliche Mos ment ftark genug hervor. Das reizende Fraulein, wie vortrefflich fie im Uebrigen auch war, hatte boch trop ihrer Bestimmung für bas Rlofterleben bereits in recht weltlichen Berbindungen gestanden. Rouffeau kennt fogar ben Glücklichen, ber fich Bebor zu verschaffen Ihm aber fei ber Weg zu ihrem Besite verschloffen, und boch werbe er, wie fein Anderer, im Stande fein, fie ben Benuf einer mahren und vollen Seligfeit empfinden zu laffen. stellung biefes Gludes aber verfett ihn in eine Aufregung, bie fich in leibenschaftlichen Ausbrucken von ftart finnlichem Gepräge ergebt. Konnte er fie "nur eine Minute fein nennen," er mare bereit, fich gleich nachber "hängen zu laffen," ja er glaubt, die Glut ber Leibenschaft werbe ihn töbten, wenn er sich ihr in den Armen der Geliebten bingeben bürfe. Daneben macht sich aber boch auch die eble Seite feines Wefens geltend. Er habe, schreibt er, ihr schon früher et flärt, daß sie seiner Ansicht nach nicht zu einem flösterlichen leben bestimmt sei. Diese Ueberzeugung spreche er auch jett aus, nicht, weil fie feinem Intereffe vielleicht bienen konne, fonbern weil er in ber That so bafür halte. Wenn er anders bachte, murbe er feine Meinung ebenso ruchaltlos zu erkennen geben; könne er selbst auch nicht glücklich fein, so werbe er boch fein Glück in bem ihrigen finden. Er wage zu versichern, bak sie stets bieselbe Gerabbeit in ihm an treffen werde; wie groß auch seine Leibenschaft sein moge, seine Reb lichkeit sei doch noch größer. — Man fieht, die selbstsüchtigen Regungen treten febr beftig und anspruchevoll auf, boch aber hat Rouffeau schon damals bie Kraft, fie zu zügeln, wenn Ruchsichten böberer Art es fordern. Seine offene Erklärung batte übrigens feine weiteren Folgen, störte aber auch die Verbindung der beiden jungen Leute nicht, die vielmehr bis in eine fpatere Zeit fortbauerte.

Inzwischen setzte die zunehmende Kränklichkeit dem unruhigen Umberschweifen immer engere Schranken. Sein Zustand wurde fortwährend bedenklicher, eine Folge, wie er selbst glaubt, der beständigen maßlosen Aufregung, in die ihn Alles versetzte, was ihm Interesse adzugewinnen vermochte. "Weine Leibenschaften,"
sogt er, "waren für mich die Quelle des Lebens, aber sie haben mich
auch getöbtet. Die geringstägissten Dinge affizirten mich, als wenn
es sich um den Besitz der Helena oder des Weltenthrones gehandelt
hätte. Da waren zunächst die Frauen. Wenn ich eine mein nannte,
so waren die Sinne ruhig, aber mein Herz war es nie; das Bedürfniß nach Liebe berzehrte mich mitten im Genusse. In mir glübte
eine Sehnsucht, die des Gegenstandes entbehrte, und so vielleicht
am meisten erschöpft. — Sodann die Sorge um die bedenkliche Lage
der Mama, die mich in steter Unruhe erhielt. Meine Phantasie
zigte mir den Ruin in nächster Nähe, und in seinem Gesolge die Trennung von ihr, ohne welche ich mich des Lebens nicht freuen
tonnte. So war meine Seele beständig erregt; Verlangen und Belorgniß verzehrten mich abwechselnd."

"Dazu fam die Mufit, die burch ben grenzenlosen Gifer, mit welchem ich mich ihr hingab, nicht weniger aufreibend wirkte. and alle die Thorheiten, die mich gelegentlich beschäftigten, die vorübergebenben Neigungen bes Tages, eine Reife, ein Konzert, ein Spaziergang, ber in Aussicht ftand, ein zu lesendes Buch, wurden für mich zu einer heftigen Leibenschaft, die bei ihrem lächerlichen Ungestüm mir die herbste Qual bereitete." So las er damals mit einer mahren Buth ben Cleveland; fo fchloß er fich, als er aufällig mit bem Schachsviel bekannt geworben war, Monate lang ein, um fich Tag und Nacht und zwar ganz allein barin zu üben, so baß er bei seinem Wiedererscheinen "einem Tobten abnlicher fab, als einem lebenden." Es begreift sich, daß folche Aufregung anf die Dauer and eine an sich starte Constitution erschüttern, und die stete Anbannung eine immer größere Erschlaffung zur Folge haben mußte. Natürlich wirfte die forperliche Schwäche auf die Stimmung guruck, jumal fie vorzugeweise aus ber raftlosen Thätigkeit ber Seelenkrafte Die gunehmenbe Ermattung erzeugte bas Bedürfniß hervorgina. nach Rube; die Luft am Reisen, der Hang, umberzuschweifen, verlor iich. Das rnhige Stillsiben aber beförberte bie Reigung zur Schwermuth, welche burch bie geistige und forperliche Disposition begründet wurde.

Eine eigenthümliche Traurigkeit bemächtigte sich bes jungen Mannes. Der geringste Ansaß erpreßte ihm Thränen und Seufzer; er glaubte den Tod nahe und sah mit tiefem Schmerze, wie das Leben entwich, ohne daß er es genossen hatte. Die Kränklichkeit aber ging endlich in eine förmliche Krankheit über, welche ihn nöthigte, längere Zeit das Bett zu hüten. Frau von Warens pflegte ihn mit mütterlicher Sorgfalt; sie vergaß selbst für eine Weile ihre Projekte und die Abenteurer, die sich um sie zu drängen pflegten, um sich

ganz ihrem Schützlinge zu wibmen. Die Krankheit war schmerzlos und bestand wesentlich in einer allgemeinen Schwäche, welche zarte und sanste Empfindungen nicht ausschloß, eher noch begünstigte. Gegenüber der leibenschaftlichen Unruhe, die ihn in gesunden Tagen umhertrieb, mochte diese ruhig-milde Stimmung für den Leidenden etwas Beglückendes haben. In der That fühlte er, umgeden, wie er es war, von der beständigen hingebenden Fürsorge der Freundin, eine Befriedigung, die ihn selbst dem Tode gesaßt entgegensehen ließ, und nur durch den Gedanken an das künstige Schickal der geliebten Frau hin und wieder gestört wurde. Trat ihm diese Vorstellung nahe, dann stand er zuweisen mitten in der Nacht auf und schleppte sich nach ihrem Zimmer, um ihr sider ihr Verhalten gute Rathschläge zu geben. Auf ihrem Bette sitzend und ihre Hand in der seinigen haltend, weinte er mit ihr, ging dann aber, durch ihre Versprechungen

berubigt, auch förperlich geftartt zurück.

Die Liebe ber Mama, ihre andauernde Sorge und Bachsamfeit führte allmälig bie Benefung herbei. Denn wir glauben, bag Rouffeau Recht hat, wenn er feine Herstellung nicht ber Geschicklichfeit ber Merate, sondern ber Beilfraft einer mabren Freundschaft aufchreibt, und erflart, bag Frau von Warens, wie fie allein nur ibn habe retten können, ihn auch wirklich vor bem Tode bewahrt habe. Die innige Gemeinschaft aber, bas intime perfonliche Berhältnig, welches die Krankheit befestigt ober vielmehr erst recht eigentlich begrundet hatte, dauerte auch nach ber Genefung fort. "Wir fingen an," erzählt er, "ohne bag wir grabe baran bachten, une nicht mehr von einander zu trennen, unfer Dafein gewissermaßen zu einem gemeinsamen Besite zu verbinden. Indem wir fühlten, daß wir uns gegenseitig nicht nur nothwendig seien, sonbern auch genügten, gewöhnten wir uns, an nichts Fremdes mehr zu benten, unser ganzes Glud und alle unfre Buniche ausschließlich auf unsern gegenseitigen Besit zu beschränken." Rousseau sab indeg, daß für ein so idblie sches Zusammenleben bie große buftere Stadtwohnung nicht ber geeignete Ort sei. Da überdies seine Schwäche fortbauerte und ben Gebrauch ber Milchfur rathfam erscheinen ließ, tam man auf ben Gebanken, auf bas Land zu ziehen. Er hätte feine Mama gar gerne berebet, Chamberi befinitiv zu verlassen. Sie aber magte es nicht, den Intenbanten burch Entziehung ber Miethe zu beleibigen und bamit vielleicht ihre Benfion zu gefährben. Man zog es baber bor, in nächster Näbe ber Stadt eine Wohnung zu miethen, Die man nach Belieben mit ber bisberigen vertauschen könnte. Gine folde fant fich benn auch auf einer Besitzung bes Herrn be Concie, bie ben Namen ber Charmettes führte, und unmittelbar vor ben Thoren von Chamberi gelegen mar.

## $\mathbf{X}$

Süböstlich von Chamberi, etwa 25 Minuten von biefer Stabt entfernt, gieht fich zwischen zwei ziemlich hohen Sügeln ein schmaler, nach Nord und Gud offener Thalgrund bin. In feiner Tiefe fliefit ein Bach über Riefel und Steingeröll, Die Ufer von Baumen beicattet. Am Abhange ber Sügel, in ber Mitte etwa, fteben einige geftreute Baufer, umgeben von Garten, Biefen und Beinbergen. An diefem einfamen, fast wilben Orte mar es, wo Rouffeau unter manden bubichen Wohnungen bie iconfte auswählte. Kommt man von Chamberi auf bem Bege, ber gegenwärtigenit fconen Baumen bepflanzt und von einer Becke begrenzt zum Thale führt, fo fieht man bas haus auf ber rechten Seite, etwas über ber Anfahrt liegen. In einem febr einfachen, aber bubichen Style erbaut, stellt es fich von Außen noch ebenso bescheiben und gefällig bar, wie zur Zeit, als es von Rouffeau bewohnt murbe. Gin terraffenformig auffteigenber Barten führt zum Gingange; über bem Saufe liegt ein Weinberg, in ber Tiefe ein Obstgarten, mahrend weiter oben am Berge eine fleine Biefe, und auf ber gegenüberliegenben Seite ein Raftanienwälbchen sichtbar ift. Tritt man näher, so bemerkt man an ber Façabe eine Inschrift in Verfen, die nicht gerade von bingebenber Verehrung für ben Mann zeugt, bem fie gewibmet ift 103). Im Innern bes Haufes ift an ber frühern Ginrichtung wenig ober nichts geandert worben; nur die Meubles hat man im Laufe ber Zeit gewechfelt. fieht ber Reisenbe bas nach Rorbost liegenbe Zimmer Rouffeau's, neben ihm bas fleine Rabinet, in bem er zu arbeiten pflegte und, von beiben burch einen schmalen Corribor getrennt, die freundliche, reizend gelegene Wohnung ber Frau von Warens.

Der Sommer bes Jahres 1736 ging eben zu Ende, als die Beiben nach den Charmettes übersiedelten. Wit dem Aufenthalte an diesem einsamen, aber anziehenden Orte begann für Rousseau, wie er sich ausdrücken durfte, "das kurze Glück seines Lebens, eine Reihe von friedlichen, aber schnell vorübereilenden Augenblicken, die ihm ein Recht gaben, zu sagen, daß er gelebt habe." Der nächste Zwed des Umzuges wurde freilich nicht erreicht; Rousseau blieb vor wie nach leidend und die Körperschwäche bestand unverändert fort. Die Mischin, der er sich nach dem Rathe der Aerzte unterzog, mußte ausgegeben werden. Der Gebrauch des kalten Wassers, mit welchem man schon damals alle möglichen Krankheiten heilen zu können meinte, erwies sich sogar nachtheilig. Die Medikamente des Arztes wollten anch keine Aenderung herbeisühren. Das Uebel schien unheilbar, und der Batient suchte sich allmälig mit dem Gedanken

auszuföhnen, baf es ihn einem frühen Grabe guführen werbe. Diefe Resignation lag um so näher, ba sich bamals plötlich zu bem bisberigen Leiden noch ein anderes von eigenthümlicher Art hinzugesellte. Rouffeau mar eben mit einer leichten Handarbeit beschäftigt, als er am ganzen Rörper "eine fast unbegreifliche Erschütterung" erfuhr. Es war, wie wenn in feinem Blute ein Sturm losbrache, ber fich bann rafch über fämmtliche Glieber verbreitete; bie Arterien beaannen so heftig zu klopfen, daß er die Schläge nicht blos fühlte, son= bern beutlich boren konnte. Dazu kam ein ftarkes Geräusch in ben Ohren, welches in breis ober vierfacher Form, als ein bumpfes Braufen, ein ziemlich beutliches Gemurmel, ein febr icharfes Pfeifen und als ein gleichmäkig ftartes Rlopfen auftrat. Dieses innere Beräusch war so heftig, daß es bem Leibenben die Feinheit des Gebors nahm und ihn, wenn auch nicht taub, so boch schwerhörig machte. Auch wollte es ihm weder zu bieser, noch in späterer Zeit gelingen, bas lästige Uebel zu beseitigen; es hat ihn durch das ganze Leben Man weiß, wie ftorend ber Mangel bes Gebors bei manchen Naturen auf die Stimmung und bas Verhalten zur Außenwelt einwirft, wie er namentlich zu Argwohn und Migtrauen treibt, zumal wenn bie sonstigen Lebensverhältniffe ohnehin bazu bisvoniren. Beethoven's fpatere Lebensjahre murben, wie befannt, grabe burch seine Taubheit im höchsten Grabe verbittert. Bei Rouffeau war ber Ginflug bes relativ ichwächeren Leibens weniger groß; man barf ihn aber boch bei ber Beurtheilung feiner spätern Denkweise auch nicht zu gering anschlagen. Für's Erfte freilich hatte er keine andere merkbare Folge, als eine beständige Schlaflofigfeit, die bas förperliche Befinden allerdings verschlimmerte, zugleich aber boch ber geistigen Thätigfeit in gewiffer Beife zu Gute fam.

Die Ueberzeugung, daß es mit bem Leben zu Ende gebe, führte Rouffeau babin, sich allen Ernstes auf ben Tob vorzubereiten. jest hatte er im Grunde weit mehr außer sich, wie in sich gelebt; fehlte es auch nicht an tieferen und innigeren Empfindungen, fo waren fie boch meift von Außen angeregt und durch die wechselnden Dinge und Menschen, mit benen er in Berührung tam, bebingt. inneres Wefen hatte vor bem Streben, Ansehen und eine bestimmte Stellung in ber Welt zu gewinnen, ber tiefere Inhalt felnes Beiftes por ben halb phantaftischen Borftellungen, mit welchen seine raftlofe, von egoistischen Trieben bewegte Einbildungsfraft ihn fort und fort umnebelte, nicht recht zur Geltung fommen konnen. Mit den Hoff= nungen, die sich au fie knüpften, schwand nun auch das Interesse an ber Aufenwelt; bas leben hatte keinen Reiz mehr, seitbem ber Tob in naber und sicherer Aussicht zu steben schien. So murbe er mehr und mehr in fich felbft jurudgeführt, und bie Gleichgültigfeit gegen

bie vergänglichen Dinge geftattete ibm, feinen Blid auf bas Ewige im Menichen und feinem Schichfale an richten. Es war natürlich. dif biefe ernstere Richtung zunächst als eine religiöse auftrat. Religion konnte in diefem Falle allein Aufschluß und Beruhigung 3war hatte fie bis babin für Rouffeau feine sonberliche Bebeutung gehabt; fie war bei ihm feineswegs Bergensfache gewesen. an bie fich ein tieferes und nachhaltigeres Interesse geknüpft hatte. Der fast leichtfertige Wechsel ihrer Form hatte von felbst bie Wirkung, baf auch ihr Inhalt Werth und Geltung fo ziemlich verlor. Darum mar fie aber in Berg und Sinn nicht erloschen. Die religible Empfindung wurzelte zu tief in feinem Gemuthe, ale bag fie nicht im Grunde besselben hätte fortleben sollen, und die religiösen Einbrücke, die et aus ben Jahren ber Rindbeit in bas fpatere-Leben mit hinüber nabm, waren boch zu lebhaft gewesen, um sich nicht unter günftigen Umstänben immer noch wirksam zur erweisen. Auch ist für einen ibealen Sinn bie Religion ein unabweisbares Bebürfnig, weil er feiner Natur nach über die wechselnden Erscheinungen des Lebens hinausstrebt, zu ihrem unbedingten Grunde und Wefen. Berbindet sich mit ihm überdies, wie das bei Rousseau der Fall war, ein starkes Selbstbewußtsein, so wird bas energisch hervortretenbe 3ch ber religiösen Ge= währ für die Unendlichkeit feiner Dauer, wie feines Inhaltes nicht entbebren fönnen.

Wir fagten ichon, bag bie Religiontat Rouffeau's von allem Unfang an bem bogmatischen Chriftenthum, wie es fich in ben Lebrformeln ber verschiebenen Confessionen ansprägt, ziemlich gleichgültig gegenüber ftanb. Sie batte einen driftlichen Charafter nur infoweit, als fie bie Fundamentallehren aller Religion in dem Ausbrucke, welchen fie im Chriftenthum erhielten, anerfannte, und außerbem bie driftliche Sittenlehre in ihrem wesentlichen Inhalte adoptirte. Glaube an einen geiftig personlichen Gott, und mehr vielleicht noch ber an bie perfonliche Unsterblichkeit mar für Rouffeau ju jeber Zeit eine unbestreitbare Wahrheit, bie ber Berftand hin und wieber anzweifeln mochte, auf welche das Herz aber stets zurückommen mußte. Auch jest beschäftigte ihn, als bas perfonliche Leben wieder in ben Borbergrund trat, vorzugsweise die Frage nach dem Jenseits. es scheint, blidte er nicht ohne eine gewiffe Angst über bas Grab hin-Die Möglichkeit ber Berbammnig lag ber Borftellung boch aus. nahe genng, um ihn ernftlich zu beunruhigen. Die Ibealität ist ftets mit einem feinen fittlichen Gefühl verbunden, fie ftellt an Gefinnung und Leben bes Menschen bie höchsten Anforderungen, und ift ein unerbittlicher Richter, wenn biefelben, mas bei ihrem unbebingten Charafter freilich taum möglich ift, nicht erfüllt werben.

Run hatte zwar bas Leben Rouffeau's einen ziemlich einfachen

Berlauf gehabt, aber es war boch Manches geschehen, was sich vielleicht mit bem nothwendigen Bange ber Dinge entschuldigen, aber vor bem unbefangenen eigenen Bewußtsein nicht rechtfertigen ließ. Jebenfalls standen biefe Borgange mit ben ftrengen sittlichen Grundfagen, welche Genf und bas väterliche Saus ihm eingepflanzt hatten, vielfach in Wiberspruch. Rein Wunder baber, bag er an ber Schwelle bes Grabes, an welcher er zu fteben meinte, von einer gewiffen Unrube ergriffen murbe. Es gelang ibm inbeg bald, fie zu überwinden. In ber That hatte er auch feinen Grund, an fich zu verzweifeln; feine Fehltritte, entsprungen aus Leichtfinn und Leibenschaft, hatten ben Kern seines Wesens nicht tangirt. War er auch nicht, was er fein follte und tonnte, fo hatte er fich boch die ursprüngliche Integrität feiner Natur bewahrt. Es tam nur barauf an, bag bas Bewußtfein berselben burch ein Burudweichen ber außeren Ginbrude Raum fand, bervorzutreten. Und bies wurde eben jest möglich. Wie fcblimm er auch von fich benten, wie strenge er fein bisberiges Leben beurtheilen mochte, er mußte fich boch zugleich fagen, bag er im Grunde gut und geneigt fei, bem Guten in Gefinnung und leben nachauftreben.

Es konnte beghalb seiner Umgebung nicht gerade schwer werben, ibn zu berubigen, zumal fie selbst fich in-religiösen Dingen zu milben Ansichten bekannte. Frau von Warens war allerdings tatbolisch, fie nahm die Lehren ihrer Kirche gläubig an und beobachtete punktlich bie Formen und Gebräuche bes Kultus, bem fie fich angeschloffen Dies hinderte fie indeg nicht, fich ein besonderes religiöses Spftem zu bilben, von bem fie zwar glauben mochte, bag es mit bem firchlichen Lehrspfteme übereinstimme, bas aber in Wahrheit mit bemfelben unverträglich mar. 3m Bangen erfannte fie ben Glauben ber Rirche als ben ihrigen an; ging man aber auf die einzelnen Artifel näher ein, fo stellte sich bald beraus, daß fie ganz anders glaubte als Man barf hierbei nicht gerade an Heuchelei benten, wiewohl auch nicht zu leugnen fein burfte, bag ihre Stellung zur Lirche burch bie Berhältniffe und nothwendigen Rudfichten mitbestimmt wurde. Wenn fie ihrem Beichtvater, bem fie ihre abweichenben Unfichten feineswegs verhehlte, mohl zu fagen pflegte, "ich bin eine gute Ratholifin und ich will es immer fein, über meinen Glauben bin ich nicht Berr, wohl aber über meinen Willen, " fo verrathen biefe Worte boch eine abfichtliche Burudweifung ber Confequenzen ihrer Ueberzeugung. Indeg mochte immerbin ber Anschluß an einen größeren religiöfen Berband ein Beburfnig ihres Bergens fein, und bas andauernde Leben in Diefer Gemeinschaft fie auch innerlich fester an fie geknüpft Rouffean befand fich wefentlich in berfelben Lage; ihre Anschauungen fanden baber um fo leichter bei ihm Gingang, auch abgeseben bavon, bag es eben bie ihrigen waren und bag fie feinen Bun-

ichen entgegen famen.

Er hat nicht Unrecht, wenn er im Allgemeinen bemerft, bag ber Charafter eines Menschen in ber Regel auch ben seiner religiösen Ueberzeugungen befrimme. Einem wohlwollenben und liebevollen Bergen wird bie Borftellung eines rachenben und ftrafenden Gottes stets fremd bleiben; es kann sich ihn nur als gut, gnäbig und barmbergig benten, weil biefe Gigenschaften ibm felbft eigen find. trug auch Frau von Warens fein Bebenken, Die ichrechafte Seite ans bem Glaubensbuche ibrer Rirche für fich zu ftreichen. Gie meinte. man erfläre bie beiligen Schriften an ben betreffenben Stellen gu buchftäblich und barum zu ftrenge. Sei in ihnen von ewigen Strafen die Rede, so müßten solche Aussprüche figurlich ober als bloße Drohungen verstanden werben. Gott wurde fich ungerecht gegen bie Menschen erweisen, wenn er gegen fie gerecht fein wolle, ba er fie nicht so geschaffen habe, um es selbst fein zu konnen. Gewiß macht biefe Anficht, wie einseitig und willfürlich fie auch ift, bem Bergen der Mama alle Ebre. Auf Rousseau wirkte sie obne Frage sehr wohlthatig, benn fie gab ihm ben Frieden ber Seele gurud, ber von ihm zu weichen brohte. Sie hielt ihn auch bann aufrecht, als er balb nachber burch die Lecture der Schriften von Bort-Ropal mit der ftrengen Lebre ber Janseniften befannt, und von Neuem in Zweifel und Unruhe verset wurde. Das tiefe Bewuftsein ber menschlichen Sündhaftigfeit und Berworfenheit, von welchem ber Jansenismus ausgeht, führt von felbst zur Annahme einer brobenden Strafgerechtigfeit Gottes, bie nur burch eine Gnabe wirfenbe Buge abgewandt werben kann. Diese barte, finftere Lebre erschreckte Rousseau mehr und mehr, und würde ihn am Ende ganz aus der Fassung gebracht haben, wenn Mama fich nicht bemubt batte, ihn im Gleichgewichte ju erhalten. Sie murbe babei von ihrem gemeinschaftlichen Beichtvater, einem Jefuiten Samet, unterftütt, ber, ein ichon bejahrter Mann von einfacher, milber Denfart, fich feine Beruhigung fehr angelegen fein ließ. Rouffeau befennt, bag er biefem ehrmurbigen Greife ftets die gröfte Hochachtung bewahrt babe, wie fich benn überbaupt feine Zuneigung zu ben Jesuiten, die er bamale oft in ihrem Collegium besuchte, und beren Bibliothet er vielfach benutte, aus dieser Zeit berschreibe.

Hatte einmal ber Gebanke an ben Tob seine Schrecken verloren, so konnte die Abkehr vom Leben und seinen aufregenden Einflüssen für ihn nur erfreuliche Wirkungen haben. Bei einem Menschen, der, wie er, in seinem Herzen einen reichen Borrath von zarten und milden Empfindungen, und in seiner Phantasie das stets bereite Mittel besaß, sie anzuregen, ist die körperliche, von aller äußern Thäs

tigkeit abziehende Schwäche weit mehr eine Quelle des Genusses als des Leide. Freilich bedarf es einer Umgebung, die nicht störend mit ihren Anforderungen in dieses innere Stilleben eingreift, und Rousseau befand sich in dieser glücklichen Lage. Frau von Warens, die um das Leben ihres Schützlings in der That besorgt sein mochte, wandte ihm ihre ganze Sorgfalt zu; sie bot, scheint es, Alles auf, was zur Herstellung seiner Gesundheit, wie zu seiner innern Bestiedigung dienen konnte. Rousseau mußte diese liebevolle Behandlung um so wohlthuender berühren, da die Sorge um die Zukunst für eine Weile zurücktreten durste. Die Uebersiedelung nach den Charmettes hatte Mama von ihren kostspieligen Liebhabereien abgezogen; ihre chemische Küche blieb in Chamberi und die hungrigen Abenteurer, von welchen sie dort fortwährend heimgesucht wurde, belästigten sie draußen nicht.

Rubem fand ihr Arbeitsbrang in ber länblichen Wirthschaft, bie man in ben Charmettes eingerichtet batte, einen angemeffenen Spiel-Garten und Wiese, Sof und Feld forberten eine beständige Thatigfeit, die, ohne besonders anstrengend zu sein, ebenso angenehm wie fruchtbar war. Auch Rouffeau erfuhr ihren wohlthätigen Gin-Nicht so krank, um das Zimmer hüten, oder sich streng mediginischen Euren unterziehen zu muffen, und boch leibend genug, um feine größeren dauernden Anstrengungen übernehmen zu können, waren grade Arbeiten, wie sie ein kleiner ländlicher Haushalt mit sich bringt, für ihn fehr paffend; fle ermudeten nicht, wirkten aber ftarfend auf ben Rorper und erheiternd auf bie Stimmung. Die Bewegung im Freien, bas gleichförmige und boch wechselvolle Leben in und mit ber Natur, die Bflege des Gartens und des Weinbergs, das Einsam meln ber Früchte, ber trauliche Berkehr mit ber Pflanzen- und Thierwelt, bazu gelegentlich ein Spaziergang in bie weitere Umgebung, wo Nichts ben reinen Genug ber schönen Landschaft ftorte, vielmehr bie Gegenwart ber geliebten Dama ihn nur erhöhte, bas Alles gab bie Elemente zu einem äußern Stillleben, wie es bem innern nicht beffer entsprechen konnte. Zufrieden in sich und im Ginklange mit ber Natur, wie mit ben Menschen, verlebte er eine Reihe von Sie waren um fo genufreicher, ba er fich bod glücklichen Tagen. keineswegs blos seinen Empfindungen, sondern zugleich einer frucht baren geistigen Thätigkeit hingab.

Rousseau's Aufenthalt in den Charmettes ift für seine spätere Wirksamkeit darum so wichtig, weil er ihm Zeit und Anlaß bot, seinen Charakter zu fixiren, seinem bis dahin schwankenden Wesen eine seste Haltung zu geben, und seine Anschauung vom Leben, vom der Bestimmung und dem wahren Glücke des Menschen in der Hauptsache für alle Zeit festzustellen. Er ist aber auch bedeutsam durch den Um-

ftund, daß mahrend besselben sich die Richtung auf eine wissenschaftliche und literarische Thätigkeit entschieden geltend machte. Allerdings war feine Reigung zu wissenschaftlichen Studien schon früher wieberbolt bervorgetreten, aber immer nur gelegentlich, auf furzere Zeit und obne erhebliche Resultate. Das verfonliche Interesse, Sitelfeit und Rubmsucht batten an biesen Versuchen größeren Antheil, als ber innere, auf die Sache felbst gerichtete Trieb. Eben barum murben fie immer wieder aufgegeben, jumal ber beftändige Wechfel des Wohnortes und die nothwendige Rucksicht auf die Gewinnung bes Lebensunterhaltes ohnehin zu fteten Unterbrechungen führte. Charmettes anderte fich bas. Die Anforderungen, welche bis babin bas Leben geftellt batte, ftorten nicht weiter. An Zeit und Mitteln, bem Zuge bes Beiftes zu folgen, fehlte es nicht. Wichtiger noch mar es, daß auch die versönlichen Reigungen und die egoiftischen Antriebe nicht länger fortwirften. In ber Näbe bes Grabes konnte fich an bie Beschäftigung mit ben Biffenschaften fein anberes Intereffe fnüpfen, als bas, welches in ihnen selbst gelegen war. In ber That wurde, junachst wenigstens, gerade die Erwartung des Todes für Rousseau Sporn und Antrieb jur geiftigen Thatigfeit. Er glaubte, Die furze Beit, bie ihm noch übrig fei, gewiffenhaft gur Erweiterung feiner Renntniffe benuten ju muffen. Eben weil er mit bem Leben abgeschlossen, erwachte ber Drang nach Erkenutnif mit unwiderstehlicher Bewalt, und er beschloft, sich ihm rüchaltlos binzugeben.

Es lag aber in ber Natur biefes allgemeinen Dranges, bag er sich auf keinen bestimmten Gegenstand bezog, sondern das ganze Gebiet bes Wiffens zu umfaffen ftrebte. Geine Universalität führte zu einer gleichzeitigen Behandlung verschiedener Biffenschaften, Die Rouffeau um fo mehr aufagte, ba bie fortgefette Beschäftigung mit ein und bemfelben Gegenstande ibn nutlos ermudete, mabrend ber Bechfel seine geistige Kraft stets wach und frisch erhielt. Ohne Frage batte biefer beständige Uebergang vom Ginen zum Andern feine bedenkliche Eine gründliche, bas Detail in seinem ganzen Umfange und Busammenhange beherrschende Renntnif ließ sich bei einem so getheilten Interesse nicht leicht gewinnen. Andrerseits bewahrte es freilich vor ber bornirten Pedanterie, welche bie erclusive hingebung an einen besonbern Zweig bes Wiffens zur Folge hat. Zunächst mar es gewiß für die geiftige Bildung Rouffeau's ein großer Bortheil, daß das Wiffen als folches und nicht ein einzelnes Object beffelben feine Thatigfeit in Anspruch nahm. Er sicherte fich so bie Freiheit bes Beistes von feinem eignen Inhalte, und mas bamit an pofitiven Renntniffen verloren ging, tam boch ber Erweiterung bes geiftigen Horizontes und ber Kräftigung ber intellectuellen Anlagen zu gute.

Ebenfo ersprieglich wirfte in biefer-Begiebung bie Rothwenbig-

feit, in ber er fich befand, Art und Methobe feines Studiums felbst Bon Anken wurden ibm nur Anregungen geboten, au beftimmen. keine Regeln und Normen, welchen er batte folgen konnen ober mogen. Er war und blieb sein einziger Lehrer, und er konnte nicht wohl anders. Auch unter andern Berhältniffen wurde ber Unterricht eines Fremben, wie methobisch und sachgemäß er auch sein mochte, ibn wenig geförbert haben. Es war nicht blos ber äukere 2mang, ben berfelbe mit fich bringt, bie Bestimmtheit ber Zeit und bes Berfahrens, was ihn hinderte, aus ihm ben entsprechenden Nugen zu zieben. Rouffeau mar eine zu subjective Natur, um an irgend Etwas Antheil nebmen zu konnen, mas fich nicht gewiffermagen aus ihm felbft erzeugte. Das äußerlich bargebotene Lehrobject blieb ihm fremt, er verhielt fich gleichgültig gegen baffelbe und empfant es fogar als eine Laft, bie ihm aufgezwungen wurde. Er mußte es felbst ergreifen, sich anrechtlegen, ju feinem innern leben in irgend eine nabere Begiebung feten, wenn er es fich zu eigen machen wollte. Dies war natürlich nicht möglich ohne mannigfache Berfuche, bie viel Zeit und Dube erforberten, und boch in ber Regel nicht zu sachlich erschöpfenden Renntniffen führten. Indeft für die geistige Entwicklung bes Lernenben waren fie boch febr forberlich; fie nahmen nicht nur feine Rraft und Beweglichkeit fortwährend in Anspruch, fie vermittelten anch ein Wiffen, welches, weil es burch eigne geiftige Reproduction errungen war, fich auch bem Beifte innerlich affimilirte und fo zu einem mahrhaft lebenbigen Eigenthume beffelben wurde. Uebrigens gab es boch eine Form, in welcher Rouffeau auch von Andern zu lernen vermochte, bie zwanglofe Unterhaltung mit Menschen, bie er achtete und Sein von Ratur trager, jur Rube neigender Beift bedurfte, um eine lebendige productive Thätigkeit zu entfalten, ber Anregung, fei es von Innen heraus burch eine ftarke Bewegung bes Gemuthes, ober aber von Aufen durch den unmittelbaren Ginfluß, welchen bas sichtbare, ernste Interesse eines Andern auf die eigne Theilnabme ausübte. Wie für Rouffeau felbft bas Wiffen nur infofern Berth hatte, als er sich in dasselbe hineinzuleben vermochte, und es gleichfam ein Moment feines perfonlichen Lebens wurde, fo zog ibn auch bas fremde Wiffen nur bann, in biefem Kalle aber auch unwidersteblich, an, wenn es ihm ale ein lebenbiger, innerlich geworbener Befit entgegentrat. Als foldes aber erscheint es vorzugeweise in ber ungezwungenen Unterhaltung, wenn bie Theilnehmer einen ernften Begenftand mit perfonlichem Intereffe behandeln. Wir bemerken baber nicht felten, baf Gespräche biefer Art für Rousseau die Ausgangepuntte ju neuen eingebenben Studien werben, und feine geiftige Thätigkeit nicht nur im Allgemeinen anregen, sonbern ihr felbst eine beftimmte Richtung und fefte Zielpunfte geben.

In ben Charmettes war es besonders sein Arzt, Dr. Salomon. mit bem er einen nach biefer Seite bin fruchtbaren Berfebr unterbielt. Der Dottor war ein Mann von vielem Geifte, und ein begeisterter Berehrer bes cartesianischen Shitems, welches zu biefer Zeit noch bei ber gelehrten und gebilbeten Welt in großem Unfeben ftanb. mochte einseben, daß die Krantheit Rousseau's unbeilbar ober boch nur burch bie Rraft ber Ratur zu heben fei, und hielt es baber für bas Befte, fie möglichft zu ignoriren. Statt fich in nutlosen Erorterungen über ihren Charafter und die etwaigen Heilmittel zu ergeben, lentte er die Aufmerksamkeit des Batienten auf die Theoreme feines Lieblingsphilosophen, indem er ihn namentlich mit beffen Boritellungen vom Ursprunge und Bau ber Welt befannt machte. Seine ebenso anziehenden, wie lehrreichen Mittheilungen erregten bas Intereffe Rouffeau's in hobem Grabe. Weil es ihm aber zu einem vollen Berftanbniffe an ben nothigen Renntniffen fehlte, fing er an, nich nach Schriften umzuseben, aus welchen er weitere Belehrung idövfen tonnte. Bunachft fielen ibm die Werte ber Janseniften von Bert-Royal und ber ihnen geiftesverwandten Bater vom Oratorium in bie Sanbe, - ein gludlicher Bufall, benn biefe Lehrbücher maren ohne Zweifel zur Ginführung in bas Studium ber Wiffenschaften sehr geeignet, sofern in ihnen der damals berrschenden vedantisch ge= lehrten ober oberflächlich fpielenden Methobe gegenüber, mit Erfolg eine Behandlungsweise angestrebt murbe, die ein tieferes Eindringen in die Sache mit einer klaren und anziehenden Darstellung zu ver-Rouffeau aber überließ fich ihrer Führung um fo binden fucte. lieber, da der religiöse Sinn, welcher sich in ihnen bem wissenschaftlichen Ernfte zugefellte, seiner bamaligen Stimmung entsprach. Freilich brobte bie strenge, buftere Glaubensansicht, welcher er bier begegnete, ibm ben Frieden ber Seele zu rauben. Doch biefe Gefahr ging vorüber, und die wissenschaftliche Förderung, die er zugleich fand, wurde burch fie nicht beeinträchtigt. Bon besonderem Nuten erwiesen sich ihm die Schriften bes B. Lami vom Dratorium, namentlich bessen Entretiens sur les sciences und la Manière d'étudier. Indef trot ber zweckmäßigen Anleitung, welche fie ihm gaben, verging boch eine geraume Zeit, bevor er fich in bem noch unbekannten Reiche ber Biffenschaften in etwa beimisch fant. Rum Theil war bas bie Schuld ber Methobe, welcher er anfangs bei feinen Studien folgen zu muffen glaubte. Bon bem Grundfate ausgebenb, baß man, um ein Buch mit Ruten lefen zu tonnen, im Befite aller Renntniffe fein muffe, bie es voraussett, fab er fich jeden Augenblic genöthigt, ben eben vorliegenden Gegenstand zu verlaffen, um sich an einer andern Stelle Raths zu erholen. Darüber ging natürlich febr viele Reit verloren, ohne bag er fich boch sonberlich geförbert fah.

Schlimmer noch mar, bag auf biefe Beife fich in feinem Ropfe all mälig ein mahres Chaos von unzusammenhängenden Borftellungen ansammelte, bei bem es ihm am Ende unmöglich wurde, irgend etwas flar ju feben ober beutlich ju erkennen. Bum Glud brachten ihm bie schlimmen Wirkungen noch rechtzeitig die Unwahrheit bes Brincips jum Bewuftfein.

Er schlug nun ben entgegengesetten Weg ein, ber ihn allerdings bem Riele näher brachte. Indem er die verschiedenen Ameige bes Wissens von einander schied, verfolgte er jeden für fich bis zu dem Buntte, wo sie fich vereinigen. So gewann er allmälig eine gusam menhängende und relativ vollständige Kenntnig jeder einzelnen Bis fenschaft, ohne daß er beghalb ihre gegenseitige Beziehung und Ber-Inupfung zu einem Gesammtwiffen aus ben Augen verlor. er aber so in seinen Studien ber beständigen Zerstreuung und Ablenfung zu wehren fuchte, fo mar bamit boch feineswegs bie gleichzeitige Bebandlung verschiebener Gegenstänbe ausgeschloffen. trieb bie einwohnende Reigung jum Wechsel babin, stets von einer Disciplin zur andern überzugeben, nur daß jebe für die ihr jugemie fene Reit die Aufmertfamkeit ausschließlich in Anspruch nahm. Es läßt sich benken, daß die Bertheilung manche Sorge machte, und im mer neue Studienplane entwerfen ließ, zumal er fich verpflich tet glaubte, die kurze Zeit, über welche er noch zu verfügen habe, fo einzutheilen, daß fie ibm den größtmöglichsten Ruten und Genuß bereiten fonne.

Auch sehen wir aus ber Lebensordnung, die er uns in den Confessions mittheilt, daß er seinen Studien einen beträchtlichen Theil bes Tages zuwandte. In der Regel erhob er fich vor Sonnenaufgang, um junachft einen mehr ober minber weiten Spaziergang zu machen, nach beffen Beendigung er im vertraulichen Gefprache mit Mama frühstückte. Die Zeit bis jum Diner war bann ben Büchern und wiffenschaftlichen Arbeiten gewibmet. Bunachft wurde irgend ein philosophisches Wert jur Sand genommen. Zahl und Umfang ber Schriften auf biefem Gebiete, mit welchen fich Rouffeau bamale be fannt machte, geben Zeugniß bafür, baf er an philosophischen Grot terungen ein ernftes und nachhaltiges Intereffe nahm. uns die Logif von Port-Royal, den berühmten Effat von Lode "on human understanding", bie Werfe von Malebranche, Descartes, Man sieht, daß er die hervorragendsten Ber-Leibnit und Andern. treter bes philosophischen Gebankens in bas Bereich seiner Aufmert samfeit zog, wiewohl er schwerlich ihre sammtlichen Werke kennen lernte. Es entging ibm babei nicht, daß die Brinzipien und Ergebniffe ihrer Untersuchungen sich vielfach wibersprachen, was ihn dann bestimmte, eine Zeitlang seine Kräfte an nuplose Ausgleichungsversuche

zu verschwenben. Indeß erkannte er balb die Thorheit eines folchen lluternehmens und beschränkte sich nun darauf, dem eben vorliegenden Gedankengange möglichst unbefangen, mit Fernhaltung aller Kritik und Bergleichung, so zu folgen, daß er sich ihn vollständig zu eigen machte. Er erlangte auf diese Weise nach und nach einen Fonds von Gedanken, welcher ihm später ein genügendes Material für die eigne Geistesthätigkeit darbot.

Bon der Bhilosophie wandte er sich dann zur Mathematif, die ihn, wie schon früher bemerkt wurde, besonders in ihrem algebraischen Theile intereffirte. Auch machte er bier, mit Hulfe ber Lehrbücher des B. Lami und später bes B. Rennaud erhebliche Fortschritte, wiewohl er ber algebraischen Analbsis, fo fern sie zur Lösung geometrischer Brobleme angewandt wird, feinen rechten Beichmack abgewinnen In der Geometrie fam er trot allen Kleikes nie über ben elementaren Theil hinaus. Wie es scheint, fehlte ibm ber fichere und idarfe Blick, beffen es zur Auffassung ber Raumgrößen und ihrer Berbaltnisse bedarf; bas Gedächtnik aber, welches bis zu einem gewissen Grabe ben Mangel einer klaren und schnell orientirten Anschanung erseben kann, war weber treu, noch stark. — Richt viel größeren Erfolg hatten bie lateinischen Studien, welche ben noch übrigen Theil des Morgens in Anspruch zu nehmen pflegten. Rouffeau hat im Laufe feines Lebens auf bie Erlernung biefer Sprache unglaubliche Mühe verwandt. Grade die Schwierigkeiten, auf die er hier stiek, mochten ibn reizen, fie burch beharrlichen Fleiß zu überwinden. Ueberdies galt in jener Zeit die Kenntnig bes Lateinischen als ein unumgangliches Requifit, ja als Zeichen und Beweis einer höheren gelehrten Bildung. Indeg wie febr er sich auch bemühte, er kam bem Riele nicht wesentlich näher. Es war ihm unmöglich, sich in ber Grammatik surecht zu finden, er konnte ihre Regeln nicht begreifen und war noch meniger im Stande, fie festzuhalten und anzuwenden. Diese Unfabiafeit entsprang jedenfalls aus einem Mangel an Begabung, boch barf man auch die Beschaffenheit ber bamals gebräuchlichen grammatischen Lehrbücher nicht außer Acht lassen. Sie enthielten eben nichts weiter, als eine äußerliche Zusammenstellung von Formen und Regeln, die dem Geifte Rouffeau's, welchem bas Einzelne nur in feinem innern Bufammenbange fagbar murbe, als ein finnlofes Chaos erscheinen mukte. Auch brachte er es nie babin, Lateinisch zu sprechen und zu ichreiben; er mußte fich bamit begnügen, bie lateinischen Schriftsteller lefen und verstehen zu lernen. Schon in ben Charmettes gab er bie eigentlich grammatischen Arbeiten auf, um sich vorzugeweise mit ber Lecture und Ueberfetung ber romifchen Brofaiften und Dichter gu Wurde er so allerdings fein gelehrter Latinift, so läßt fich boch nicht bezweifeln, bak ber Preis feiner Anschauungen und

Gebanken sich erweiterte, seine Gefinnung mannigfache neue und ftarkenbe Momente aufnahm und seine stellistischen Anlagen Gelegen-

beit fanden, fich zu entwickeln und auszubilben.

Rückte die Mittagestunde beran, so verließ er fein Studirzimmer, um burch leichte Arbeiten in Sof und Garten ben felten ober nie feblenben Appetit anzuregen. Die junächstfolgenden Stunden waren ber Erholung gewidmet, benn bei ihm fand bas Sprüchwort plenus venter non studet libenter feine volle Unwendung. Rubem wurde ibm mahrend ber beigeren Tageszeit jede ernftere Arbeit boppelt schwer. Er zog es baber vor, fie in Gefellschaft ber Mama in Barten ober Bald zu verplaubern, ober im traulichen Berkehr mit Tauben ober Bienen hinzubringen. Später fehrte er bann freilich zu feinem Rabinette gurud, pflegte fich aber in biefen Nachmittagestunden nur mit folden Gegenständen zu beschäftigen, die feine sonderliche Anstrengung erforderten. Namentlich waren es Geschichte und Geographie, mit welchen er fich, so weit bas mangelhafte Gebachtniß es gestattete, vertraut zu machen suchte. Auch die Chronologie nahm eine Beile seine Aufmerksamkeit in Anspruch; er vertiefte sich in die abstrufen Werfe bes gelehrten Jesuiten Betau 104), beren fritische Seite ihn burch ihre Conjecturalnatur bald abstieß, mabrend Die eracte Meffung ber Zeiten und die Nachweise über ben feftgeordneten Gang ber Himmelsförper fein Interesse in hobem Grade fesselten. Ueberhaupt fand er an ber Aftronomie großes Bergnügen, fo bag er fich biese Wiffenschaft theoretisch und praktisch anzueignen strebte. Die gelehrten Arbeiten von La Sire, Caffini, Sunghens und anderer berühmten Aftronomen jener Zeit las er ebensowohl, wie bie mehr populoren Schriften von Fontenelle, beffen Entretiens sur la pluralité des mondes bamale befanntlich die gebildete Welt mit ben Ergebniffen ber miffenschaftlichen Forschung in anziehender Form bekannt machten.

Leiber fehlten zu einem erfolgreicheren Studium bie nöthigen Der Besitz eines Fernrohrs tam zwar seiner Rurg-Instrumente. fichtigfeit in etwa zu Sulfe, auch gelang es ihm, burch bie Bemthung eines Planisphäriums sich am Sternenhimmel einigermaßen zu orientiren, boch babei hatte es auch vorläufig fein Bewenden. Uebrigens vergaß er über seinen wissenschaftlichen Arbeiten im engeren Sinne auch ben Theil ber Literatur nicht, welchen man ben schönwiffenschaft-Satte er ihn schon früher gelegentlich lichen zu nennen pflegt. in manchen feiner bebeutenberen Erscheinungen kennen gelernt, fo sette er nun diese Lecture in größerem Umfange fort. In erster Linie ftanben natürlich bie tonangebenben Rlaffiter Franfreichs, beren Dichtungen ihm fämmtlich bekannt und geläufig wurden. Doch auch bie fremde Literatur, fofern fie burch Uebersetungen juggnglich mar, ents ging feiner Beachtung nicht. namentlich feffelten ihn bie englischen Soriftwerke, wolche bamals anfingen, nach Frankreich verpflanzt zu werben.

Man hatte erwarten follen, bag eine fo conftante und umfaffenbe geistige Thätigkeit, bie boch eine nicht geringe Spannung und Anstrengung erforderte, auf den ohnehin leidenben Zustand Rouffeau's sehr nachtheilig eingewirft hätte. Dem war indefinicht fo. Allerdings wurde es mit feinem forperlichen Befinden nicht beffer, die alten Uebel bestanden fort, und von Zeit zu Zeit traten neue Zufälle bingu, die eine Berichlimmerung herbeiführten. 3m Ganzen aber biente bie itete Aftivität des Geiftes bazu, Die Gebrechen des Körvers vergeffen Frei von allem Zwange, wie sie es war, nicht geboten burch irgend welche Rücksichten, noch in Gang und Richtung durch äußere Zwecke bestimmt, erschien sie mehr als eine angenehme Berinenung, wie als eine beschwerliche Arbeit. Sie bot ben geistigen Rraften gleichsam einen Spielraum, auf welchem fie fich, wenn und jo lange es ihnen gefiel, ihres Dafeins erfreuen konnten. türlich, fast spielend murbe so ber Beift in bas Bebiet ber Wiffenichaften eingeführt, und ebenfo unmertlich, ohne bag er fich ber Mühen und Schwierigfeiten bewußt murbe, auf bemfelben beimisch. fam, daß die geiftige Thätigkeit keineswegs die einzige ober auch nur die vorherrschende mar. Wenn bas Studium so manchen jungen Mann physisch oder auch moralisch zerrüttet, so geschieht es zum Theil barum, weil es ibn anfangs in Folge ber Berhältniffe, fpater aus Bewohnheit ober verfehrter Reigung ausschließlich beschäftigt, so baß bie übrigen Rräfte feinen Raum gur Wirksamkeit finden. Rouffeau befand fich zu diefer Zeit in einer gunftigeren Lage. Wenn ber Ropf bei ihm thätig war, so war es sein Berg nicht minder; er lernte, studirte, bachte nicht nur, er fühlte und liebte auch, und bas leben bes Bemuthes trat bem bes Beiftes befchrantend und erganzend zur Seite. Auch fehlte es nicht an Ablenkungen und Unterbrechungen anderer Trot feiner Studien vergaß Rouffeau die leichten förperlichen Arbeiten, zu welchen bie Sans- und Feldwirthschaft beständig Anlag gab, so wenig, daß er sie jenen fast vorzog. Besuche aus und in der Stadt, Ausflüge in die nabere und fernere Umgebung, auch von Beit ju Zeit kleinere Reisen boten gleichfalls beilfame Diversionen. Aranklichkeit gestattete allerdings nicht mehr ben lebendigen Berkehr mit der Außenwelt, wie er früher bestanden hatte, indeß führte sie boch nur auf furge Beit ju einer vollständigen Burudgezogenheit. Nachdem er sich einmal mit ihr ausgesöhnt hatte, ließ er sich burch sie nicht weiter abhalten, an dem geselligen Leben insoweit Theil zu nehmen, als fein Zuftand es erlaubte und bie Reigung bazu antrieb.

Wir besitzen aus biefer ersten Zeit seines Aufenthaltes in Charmettes ein von ihm verfaßtes langeres Gebicht, beffen Bebeu-

tung weniger in feinem poetischen Werthe, ale in bem Umftanbe liegt, baß es als ein gleichzeitiges Zeugniß über seine bamalige Dent- und Lebensweise vielleicht zuverlässigere Aufschlüsse gibt, wie die so viel später geschriebenen Confessions. Es trägt die Ueberschrift Le verger des Charmettes, und enthält theils eine lebhafte Schilderung ber reinen und einfachen Benuffe, welche bas landliche Stillleben an biesem Orte seinem Geifte und Bergen barbot, bann auch ben berebten Ausbrud einer tiefgefühlten Dantbarteit gegen Frau von Warens, bie ihm biefe glücklichen Tage bereitete 105). Merkwürdig doch, wie schon in biefer Dichtung ber Charafter und bie Anschauungsweije Rouffeau's in manchen wefentlichen Zügen ganz eben fo erscheinen, wie in einer spätern Zeit, wo ber eine und bie andere fich vollständig entwickelt hatte. Schon jest tritt ber schneibende Wiberspruch bervor, an welchem sein ganges leben frankte, ber ihn nie zur innern Rabe kommen ließ, ber Wiberspruch zwischen Genuß und Bflicht, zwischen ber Sebnsucht nach einer exclusiven perfonlichen Befriedigung und bem Drange, ben Anforderungen ber allgemeinen höberen Sittlichkeit Freilich hat zu diefer Zeit ber Genuß entschieden gerecht zu werden. ben Borrang, nicht aber, ohne daß das sittliche Bewußtsein einen leifen Protest erhebt. Der Dichter faßt bas Leben in ben Charmettes porzugsweise unter bem Gesichtspunkte bes Vergnügens auf, welches er darin findet, und preift es lediglich wegen biefer feiner beglückenden Auch scheint es, als ob er das gang in ber Ordnung fande. als ob es fich von felbst verftebe, daß ber Mensch keine andere Beftimmung habe, als genießend glücklich zu fein.

Allerdings fann er dies um so eher glauben, ba es sich bei ibm nicht um Genuffe gewöhnlicher Urt handelt. Rube und Friede der Seele, hingebende Freundschaft und Liebe, Ratur und Wissenschaft sind Gegenstände, welche das Streben nach ihrem Besite nicht se leicht als Genuffucht erscheinen laffen. Auch betout Rouffeau nachbrudlich ben Unterschied zwischen ber Freude an diesen höhern Gutern und bem Bergnügen an jenen eiteln und nichtigen Dingen, welchen bie Mehrzahl ber Menschen in ihrer Thorheit nachzujagen pflegt. Ein stilles, ruhiges, in sich befriedigtes Dafein, welches, ohne Rummer um die Bergangenheit und ohne Sorge für die Butunft, einen reinen aleichmäßigen Benuf ber Gegenwart, im Berkehr mit geliebten Denichen, mit ber Natur und ihrem Schöpfer, mit bem Beifte und feinen Werken gewährt, das gilt ihm als das allein Anzustrebende, und er wird nicht müde, sich glücklich zu preifen, daß es ihm zu Theil geworden ift. Aber man merkt boch, daß ein gewisses Etwas in seinem Innern gegen biese Befriedigung reagirt. Man merkt es an ber heftigen, fast leidenschaftlichen Erregung, mit welcher abweichende Neigungen und Strebungen zurückgewiesen werden.

Sofern biefe auf äußere ober gar verwerfliche Dinge gerichtet find, und bes Mafies, wie ber Ordnung entbehren, mochte er fie freilid mit vollem Rechte verurtheilen. Auch erflären fich jene leibenidaftlichen Ausfälle zum Theil baraus, bak fie eine Richtung trafen. ber er felbst bis babin gefolgt, und die ihm auch jett noch nicht völlig fremb geworben mar. Indeß hat bas rubes und raftlose Streben bes Menichen, zumal wenn baffelbe im Gegenfate ju einem nur genießenben Stillleben, wie es Rouffeau bamals und fväter im Sinne lag. aufgefaft wird, eine höhere fittliche Berechtigung, die auch ihm nicht Seine augenblickliche Lage aber gab ihm einen entgeben tonnte. plaufibeln Bormand; fie unberücksichtigt zu laffen. Befände er fich. jagt er, weniger schlecht, fo murbe er fich für feine Beschäftigungen ber menfchlichen Gefellschaft verantwortlich glauben. Doch in feinem gegenwärtigen Ruftande fonne er nur für die eigene Befrie bigung arbeiten. "Wie viele Menfchen, bie einen mahren Ueberfluß an Vermögen und Gesundheit baben, verbringen nicht ihr ganzes Leben in biefer Beife? Warum follte er nicht barauf bebacht fein burfen, die turze Zeit, die ihm noch zugemeffen ift, möglichft zu genießen?" Dan sieht, es bedarf ber Rechtfertigung für eine Sache, Die nich von felbst zu verstehen scheint. Dennoch reicht fie nicht einmal aus, wenigftens fann fie nicht hindern, daß bie fittlichen Unforberungen boch nach einer Seite bin zur Geltung fommen. Erlauben bie Umftanbe nicht, eine bas Gemeinwohl forbernbe außere Thatigfeit zu entwickeln, fo tann bas nothwendige Streben und Ringen fich boch auf die innere Befreiung richten. Die Tugend bes Stoifers ift auch eine Tugend, und nach ihr, bie später von Rousseau wiederholt als ein erreichbares Ibeal gepriesen wird, strebt er schon jett. fich boch viel damit, daß er im Stande ift, der Welt und ihrem eiteln Treiben zu entfagen, und fich gang auf fich felbst zu ftellen, baf er "feine Tage rubig und gefaßt vorübergeben fieht, ohne über fein Unglud Thranen zu vergießen", bag "Beforgniffe, Schmerz und Armuth fich vergeblich bemüben, feinen ftoischen Stolz zu brechen", bag er "ohne Trauer die wachsende Schwäche mahrnehmen, und ohne Kurcht ben nabenben Tob erwarten kann." Für ihn ift, so ruft er mit stolzem Selbstgefühl aus, bas Leiben bes Rorpers "nut ein Grund und Antrieb mehr, die Macht ber Tugend zu befestigen." Es wäre ein groker Brithum, wollte man biefe Stimmung, bie auch in feinem ipatern Leben nicht felten bie berrschenbe mar, wie bas oft genug geschehen ift, für burchaus haltlos und unwahr ausgeben. an sich auf einer ziemlich hoblen Basis ruben, es ist boch nicht zweifelhaft, daß Rouffeau wirklich von ihr erfüllt und befeelt war. bei ibm nicht gemacht, wird nicht fünftlich erzeugt und unterhalten, wenigstens nicht mehr und in keinem anbern Sinne, wie bas ihrer

Natur nach ftets und bei Jebem ber Fall fein muß. Ihre Quelle aber lag in bem oben erwähnten tiefgreifenden Biberfpruche, welcher fein ganges Wefen burchbringt. Auf bem subjectiven Standpunfte, wo die einzelne Berfönlichfeit in letter Inftanz das Brinzip des Lebens ift, fann die Sittlichfeit nur in ber form bes Stoicismus, welcher bie perfonliche Freiheit burch die Weltentsagung ficher ftellt, auftreten. Wie wenig sie damit auch verwirklicht ift, und wie mangelhaft und vergänglich die innere Befriedigung ebendarum auch bleiben wird, fo hat biefe Dentweise boch, so lange fie im Menschen mabrhaft lebendig ift, ben Charafter und Werth einer sittlichen Erhebung, die nicht gering geachtet werben barf. Bei Rouffeau bezeichnete fie zu ber hier in Rebe stehenden Zeit ohne Frage einen bedeutenden Fortschritt feiner inneren Entwicklung. Es liegt immer etwas Grofes in diefer Refignation, wenn fie auch burch ben Zwang ber Berhältuiffe bedingt ift, in biefem fich felbst genügenden 3ch, obwohl es nicht gang frei von Gitelfeit erscheint. Ebenso wenig läßt fich leugnen, bag bie Empfindungen und Gebanten, in welchen er lebte und Befriedigung fuchte, von einem hoben Aufschwunge bes inneren Lebeus zeugen. Ihn intereffirt nur, mas eine tiefere, ernftere Bebeutung bat.

Er findet feinen Geschmad an "leichtfertigen Schriften, Die lediglich amufiren ober geiftreich unterhalten wollen." Es liegt ihm nichts an "glanzenden Antithefen und gefälligen Wendungen." Spielereien konnen ihn nicht feffeln; er bedarf eines Inhaltes, welcher "bas Herz zu rühren und ben Geift zu erheben" vermag. weilt er gerne in der geistigen Nähe eines Leibnit, Malebranche und Newton, liebt er es, an ber Hand eines Sofrates und Plato bem fittlichen Ibeal nachzuforschen. Darum vertieft er fich in bas Stubium ber Befete, von welchen bie Natur, wie bie Belt bes Beiftes regiert wird, verfolgt er mit Lode bie Entwidlung bes Bedanfens, und begleitet Repler, Bascal, la Sire und Caffini auf ben mübevollen Wegen, auf welchen fie rechnend und beobachtend die Erkenntniß ber Weltordnung anstreben. Schon weiß er die blendende Spoothese von ber sichern Wahrheit zu unterscheiben, und die fünstlichen Spfteme in ihrer Sohlheit zu durchschauen. Er hat bereits erkannt, daß die Berirrungen bes Cartefius zwar "erhabene, aber boch gehaltlofe Romane" Ihm behagen biese eiteln Luftgebäude nicht; er zieht es vor, bie Matur zu ftubiren, wie fie ift, von Blinius und Nieuventht zu lernen, wie man "bentt, die Augen offen halt und fieht." Wie die Erscheinungen ber Natur, so fesseln ihn auch die ber Menschenwelt, mogen sie in ber Geschichte ober in ber Dichtung ihm entgegen treten. macht ihm Bergnugen, die verschiedenen Charaftere ber Individuen,

wie der Bölfer zu studiren, und wenn er zuweilen mit Montaigne und La Brupere "über die Thorheiten und das selbst verschuldete Elend

ber Menfchen lacht", fo läßt er fich boch lieber "burch bie Schilberung reiner, schuldloser Naturen ober hober, edler Charaftere rühren und Wenn ibn Telemach und Sethon unterrichten, fo beobachtet er in Cleveland bie einfache reine Natur. Der "zarte" Racine und ber "liebenswürdige "Horaz find ihm ebenso werth, wie ter "fast zu weiche" La Mothe und der "mächtig ergreifende" Boltgire. - Es konnte nicht feblen, bak biefer beständige und umfassende Berfebr mit ben Rorpphäen ber Biffenschaft und Diebtung feinen Geift über fich felbst hinaus bob und bas Herz mit reinen und eblen Empfindungen erfüllte. Diefelbe Wirfung batte bas leben in und mit ber schönen Ratur, bie ihn umgab. Wenn er fich beim Anbruche bes Tages erhob und an ben Abhangen ber Boben, beren Spigen bie eben aufgebenbe Soune vergolbete, einsam babin manberte, bann "schwang fich feine Seele in freudiger Anbacht auf zu bem Urheber ber Schönheiten, bie fich vor feinen Bliden ausbreiteten, und ein reines aufrichtiges Gebet ftieg, nicht in leeren, falten Worten, fondern in warmen, lebenbigen Gefühlen, aus feinem Bergen empor." Und wenn "tie Nacht ihren Schleier hob, um bas glanzende Schauspiel bes gefürnten Himmels vor feinen Augen zu entfalten, fo verfentte fich Geift und Sinn in die unendliche Tiefe, Die fich ibm von Auken und zugleich in ber eignen Bruft eröffnete."

Erhaben find die Empfindungen, welche die Natur in ihrer Größe und Schönheit in ibm erwect, freundlich und liebevoll bie Gefühle, bie bas Schicffal ber Menschen erregt. Es geschieht wohl, bag ibn auf seinen Wanderungen im Gebirge ein Unwetter überrascht und er tie Angft und ben Schreden gewahrt, mit welchem es einen jugentliden Hirten erfüllt. Dann eilt er hinzu und ruht nicht, bis ber Beangftigte feine Faffung wiebergewonnen bat. "Weinend" gevenkt er, wenn er bie Geschichte seiner Baterstadt lieft, ber Gefahren, welche fie früher bestanden und ber noch größeren, die fie in ber Gegenwart über fich heraufbeschworen hat. Man hat wohl baran gezweifelt, ob es Rouffean mit feiner Liebe jum Baterlande, Die er auch fpater laut und beredt zu bekennen liebte, ein rechter Ernst gewesen sei. Nicht gang ohne Grund, fo fern fie allerdings in ber Regel nicht ftark genug war, die widerstrebenden Neigungen, welche fie an einer burchgreifenben Bethätigung hinderten, ju überwinden, aber mit Unrecht, falls man nicht anerkennen will, daß fie an fich wahr und aufrichtig gewesen. Sie außerte fich fpater im Wefentlichen nicht anbers, als ju ber Zeit, von welcher wir hier fprechen, und Niemand wird glauben wollen, bag ber 25jährige junge Mann, ber noch feinen Ruf zu mahren batte und fich am Rande bes Grabes glaubte, Gefühle erfünftelt habe, Die ibm fremd maren.

Ueberdies gibt bie tiefe Erregung, die fich in feinen Worten ver-

räth, ein unzweideutiges Zeugniß für ihre Wahrheit. Es ift sast ergreisend, wenn er ausruft: "O Genf, vormats so weise, Du meine geliebte Heimat, welcher Dämon hat Dich zu diesem Wahnsinn getrieben? Erinnere Dich, daß Du ehmals Helden erzeugtest, beren Blut Dir den Genuß der Ruhe erkaufte. Heute von plöglicher Buth sortgerissen, sucht Ihr, verblendete Mitbürger, die Knechtschaft. Uch nur zu bald vielleicht werdet Ihr sie sinden. Ist es noch Zeit, so rust die alte Eintracht in Eure Mauern zurück. Glücklich Ihr, wenn Ihr den Glauben Eurer Borsahren bewahrt und nicht vergest, frei zu sein, wie sie es waren." Was ihn stets zu seiner Vaterstadt hinzog, was er ihr auch später, so viel an ihm lag, zu erhalten und zu sichern suchte, das friedliche, einträchtige Zusammenleben der Bürger, im Genusse und schon in jüngeren Jahren Ziel und Inhalt seines patriotischen Sinnes.

Diese Liebe aum Baterlanbe mar bas einzige Gefühl, in welchem fein Berg bamals unter bem Einflusse ber fernerliegenden Außenwelt stand. Im Uebrigen lebte es in und mit bem, mas ihn zunächst und gab. Bor Allem war es von einer innigen Zuneigung zu seiner Boblthaterin erfüllt. Es ist feine leere Tirabe, wenn er in einem ungeschickt übertriebenen Ausbrucke fie anredet: "O vous, sage Warens, elève de Minerve", und die Tugenden preist, die aus der Gate ihres Herzens entspringen. Er weiß und empfindet es mit bantbarem Sinne, bag er, mas er ift und hat, vorzugsweise ihrer Ginsicht und ihrem Wohlwollen verdankt, daß die glückliche Rube, beren er fich eben jest erfreut, ausschließlich ihr Werf ift. Seine Erfenntlichkeit ift um fo größer, da er die Bersuche sehr wohl kennt, die man gemacht hat, um ihm ihre Gunft zu entziehen. Es fanben fich, scheint es, Leute, tie bas Berhalten ber Mama für thöricht ober gar für anftößig hielten. Sie mochten nicht begreifen, wie biefe Frau, jumal ihre ötonomische Lage von Berlegenheiten nicht frei war, sich freiwillig die Last auf burdete, welche bie Unterftützung bes ihr fremben jungen Mannes mit sich brachte. Rousseau wendet sich mit zorniger Berachtung gegen biefe "feilen Seelen, welche die Freude nicht tennen, glücklich zu machen und Thränen zu trodnen", für bie "bas reine Wohlwollen und bie bingebende Theilnahme nur ein Gegenftand gefühllofen Spottes find." Sie "sehen in jedem Unglücklichen bas Opfer seiner eigenen Schuld und verwenden ihren Reichthum lieber zu eigenem Genuffe, als gur Rettung berer, bie eben barum ber Sulfe unwurdig find, weil fie ihrer bedürfen."

Man merkt es ber Erbitterung, die sich in diesen scharfen Ausdrücken Luft macht, an, daß sie auch ein persönliches Motiv hat. In der That war es bei dem reizbaren Unabhängigkeitssinne Rousseau's

ein Unglud für ihn, bag er in vefuniarer Begiehung fast beständig von Andern abhängig blieb. Er empfand diese Abhängigkeit stets als einen Widerspruch mit seinem Befen, bem er fich boch nicht gu entziehen vermochte. Sie bat ihn auch früh und fpat, in Bort und That, ju Schritten veranlagt, bie man mit Recht zweibentig und feiner unwürdig nennen muß. Ein Charafter, wie ber Rouffeau's war, erträgt frembe Wohlthaten nur, wenn fie in Wahrheit feine find, ober von Bersonen ausgeben, die nicht als Fremde gelten können, weil mit ibnen eine innige Gemeinschaft bes Seins und Lebens besteht. Fran von Warens gegenüber befand er fich allerdings zu biefer Zeit, wenigftens annäherungsweise, in einem folden Berhältniffe. Auch ift "fie es allein, von ber er fich eine Unterstützung gefallen laffen fann und Rein Anderer hat zu beforgen, bag er jemals feine Sulfe in will." Anfpruch nehmen wird. Er "weiß, wenn es fein'muß, auch bem Elend zu troten", und "fein Berg ift im Buntte ber Chre empfindlich genug, um fich ben erft naber anzuseben, beffen Beiftanb er nachfucht." Die "wird er friechen, nie zu gefallen fuchen, um für fich Etwas zu gewinnen." Er will bas "öffentlich verfichern" und bie Berfe, bie er eben schreibt, mogen "ein authentisches Zeugniß" bafür ablegen, baß, wenn ihm jemals bie Bohlthaten feiner Freundin entzogen werben follten, er fich um die Gunft jener andern Menfchen nicht bemüben wirb. Wenn er so die Angriffe, welche man gegen ihn richtet, mit itolzem Selbstaefühl abweist, so wendet er sich mit noch arökerer Heftigkeit gegen biejenigen, welche burch "ihre hämischen Anklagen und beimlichen Intriguen" ber Frau von Warens zu schaden bemüht find. Die Benfion, welche fie vom Sofe erhielt, war für Manche ein Begenftand bee Reibes, und es gab ohne Zweifel elente Subjecte genug, Die ihr dieselbe miggonnten, weil sie fie fich felbst ober ihren guten Freunden juguwenden munichten. Auch mechte ber Gine ober Andere wirklich glauben, baf bas Gelb beffer angewandt werden fonne. Die Rirche batte an Frau von Warens boch nicht gerabe ein ergebenes, auch fein fehr würdiges Mitglied gewonnen, und ihre Lebensweise, beren unsittliche Seite schwerlich gang verborgen blieb, tonnte mit ihrer religiöfen Haltung feineswegs ausföhnen. Bon folden berechtigten Urtheilen spricht Rousseau natürlich nicht; er wendet sich gegen "ben verächtlichen Saufen ber Neiber, welche bie Tugenben angreifen, beren Glanz fie blenbet. Elenbe Opfer ihrer eignen Buth, bie Beute ber Schlangen, von welchen fie fich nabren, tragen fie bas Berbrechen und die Strafe ihrer schwarzen Thaten mit fich herum. Mögen fie ihren ohnmächtigen Born auslassen, ben Frieden, ber im Bergen ber Freundin wohnt, fonnen fie ihr boch nicht nehmen, und ihre Drobungen haben nichts, was fie erschrecken burfte. Zwar mochten fie ihr bie Sunft bes großen Königs entziehen, ber fie beschütt; aber biefer gerechte und weise Gesetzgeber, dieser geseierte Kriegsheld, der Bater und Schützer seines Bolkes, dessen freigebige Hand überall Freude und Glück verbreitet, ist den Eingebungen des Hasses und der Berläumdung unzugänglich. Ihm mag Fran von Warens vertrauen, er sennt und achtet sie, und wird, treu seinem Worte, ihr seine Gnade bewahren."

Wie ruhmvoll die Regierung des Rürften, dem diese enthusiaftische Huldigung bargebracht wird, auch in ber That war 106), es wird fic boch nicht wohl leugnen lassen, bak das versönliche Interesse einigen Untheil au ihr batte. Sie mochte immerbin aufrichtig fein, wie benn Rouffeau weber bamals, noch auch fpater, ein prinzipieller Gegner ber fürftlichen Gewalt mar, wenn Rraft und Beisheit ihr gur Seite ftanben. Aber eine gewiffe Uebertreibung ift boch unverkennbar. fie dem jungen Mann nicht fo boch anrechnen, benn fie entsprang aus einem Gefühle, bas eben fo natürlich, wie berechtigt erscheint, aus ber Sorge für bas Schickfal einer-geliebten Frau, ber er fo ziemlich Alles zu verdanken hatte. Uebrigens hinderte die achtungsvolle Zuneigung, welche er für sie hegte, ihn nicht, die Schwächen ber Mama zu erfennen und als folche zu bezeichnen. Man hat es ihm wohl zum Bormurfe gemacht, daß er fpater in ben Confessions die Schattenseiten ihres Charafters scharf und rudfichtslos hervorhob, ob mit Recht, wird an einer andern Stelle zu erörtern fein. Jedenfalls ift die Wahrnehmung von Interesse, daß dieselbe Unbefangenheit und Wahrheitsliebe fich schon in bem vorliegenden Gebichte geltend macht. Wie hoch er die Freundin auch preift, er fagt ihr boch, daß "ihre Borzüge feineswegs alle Mangel ausschließen." Freilich theilt sie bamit nur "bas allgemeine Loos ber Menschen: bie Bollfommenheit ift auf Erben eben nur Irrihum und Chimare." Grabe beghalb aber ift es gut und nothwendig, feine Gebrechen zu fennen. So möge benn auch Mama sich ihre Schwächen nicht verhehlen. Nicht mit Unrecht tabeln ihre Feinde, daß fie ihre Bunft zu leicht und zu unbesounen verschente, und fich bamit felbst Berlegenheiten bereite. Zwar sind das Fehler, wolche " bie ewige Weisheit weniger haßt, als die falschen Tugenden berer, tie an ihnen Unitof nehmen, aber Rebler find fie eben boch." Freilich bient ber Schatten bier, wie anderswo, auch bagu, bie Wirfung bes Lichtes zu erhöben. 3m Ganzen enthält bas Gebicht eine voetische Verherrlichung feiner Freundin, die zwar nicht von der dichterischen Begabung bes Berfassers, wohl aber für die bankbare Anerkennung zeugt, welche er ihr zollte. Eben biese spricht sich auch in einem intereffanten Dofumente aus, welches uns aus Diefer Beit erhalten ist.

Im Sommer des Jahres 1737 glaubte Rouffeau, in Folge eines gefährlichen Zufalles, der ihn betroffen hatte, seinen Tod so nabe

bevorstebend, daß er es-für nöthig bielt, fein Teftament zu machen 107). Durch daffelbe erflärt er Frau von Warens zu feiner Erbin, indem er fie bittet, die Erbschaft annehmen zu wollen als den einzigen Beweis, ben er von feiner tiefgefühlten Dantbarteit für bie ibm erzeigte Gute geben konne. Bugleich bekennt er, jur "Beruhigung feines Gewiffens", baf er ihr für zehniährigen Unterhalt bie Summe von 2000 Savovischen Lires schulbig sei, und verspricht bieselbe, wenn Bott ihm bas leben erhalte, im Laufe ber nächften feche Monate zu bezahlen. Freilich war dazu wohl nur geringe Aussicht; wahrscheinlich fam es bei biefer Beftimmung nur barauf an, Frau von Warens für ben Fall, daß ihm fünftig irgend wie Bermögen zufallen follte, ihre rechtlichen Ansprüche zu fichern. Dem Bater vermacht er nicht mehr, als ihm ohnehin von Rechts wegen gebührt 108); er bittet ihn, mit biefer gesetslichen Quote sich begnügen zu wollen, ba er verpflichtet fei, bas Uebrige feinen Wohlthatern zu binterlaffen und zur Deckung feiner Schulden zu verwenden. Aus bemfelben Grunde weigerte er sich auch, als man mährend der Aufnahme des Aftes ihn mahnte, den hospitälern ber Stadt und Proving Legate auszuseten. Dagegen weift er ben brei Klöftern ber Rapuginer, Augustiner und Clariffinnen bie Summe von je 16 Livres ju, bamit bort für " bie Rube feiner Seele" Deffen gelesen würden. Man fieht, bag es ihm, ebenfo wie Frau von Warens Ernst war, mit dem Glauben, zu welchem er sich einmal bekannte, bis an's Ende in Uebereinstimmung zu bleiben 109). Bas aber ben Totaleindruck bes Testamentes angeht, so kann man fich nur bem anschließen, mas ber Herausgeber über seinen Inhalt bemerkt : "Religion, kindliche Liebe, Dankbarfeit, Freundschaft, Alles findet fich in diefem Dokumente, bas in Wahrheit ein Werk ber Tugend und der Bflicht genannt werben barf.".

## XI.

Als Rousseau den Rotar kommen ließ, um seinen letzten Willen auszusezen, konnte er freilich nicht ahnen, daß er beim wirklichen Eintritte des Todes der Welt ganz andere Vermächtnisse hinterlassen werde. Noch lag das Ende seines Lebens in weiter Ferne; wenn er es so nahe glaubte, so war das vorzugsweise eine Folge von der eigenthümlichen Natur seiner Krankheit. Sie bestand, abgesehen von manchen weniger erheblichen lokalen Leiden, im Grunde nur in einer allgemeinen Apathie, wie sie bei leidenschaftlichen Naturen, wenn sie eben nicht von heftigen Bewegungen erfüllt sind, einzustreten pflegt. Der maßlosen Steigerung aller Lebenskräfte folgt die vollständige Erschlaffung derselben. Das Gesühl der äußersten Schwäche aber weckt numittelbar die Besorgniß einer drohenden

Auflösung; weil bas leben scheinbar erstorben ift, lauert ber Tob binter jedem auch geringfügigen Uebel. Hur eine tiefe und machtige Erregung, welche als Ausbruck und Beweis einer energischen Lebensfraft ben Glauben an fie gurudgibt, tann aus biefem peinlichen Buftande befreien, nur eine neue Leidenschaft hebt die unvermeidliche Rückwirfung ber früheren auf. Auch Rouffeau follte Gelegenheit haben, bas zu erfahren. Dan würde sich boch täuschen, wollte man glauben, bas Leben in ben Charmettes habe ihn vollfommen befrie bigt. Es schien allerdings so, und er felbft mochte eine Beile benfen, Aber wie genufreich es auch war, es hatte boch daß dem so sei. einen vorwiegend paffiven Charafter, gegen welchen ber eingeborne, noch feineswegs erftorbene Lebenstrieb mehr ober minder ftart reas airte. Rouffeau mochte immerbin meinen, daß er fich mit feiner Rrankheit ausgeföhnt habe, er suchte doch fort und fort nach Mitteln fie zu beseitigen, und bie sichere Erwartung eines naben Tobes bob ben Wunsch und Trieb zum ferneren Leben nicht auf. Die rubende Kraft rang nach Bethätigung, es fehlte nichts als ber Hebel, ber sie

in eine angemeffene Bewegung feten tonnte.

Dazu kam, bag auch bie äußere Lage vor wie nach an bie Nothwendigfeit mahnte, biefes paffive Genufleben aufzugeben. ökonomischen Berlegenheiten ber Frau von Warens, für ben Augenblick vielleicht weniger peinlich, geftatteten boch nicht, fich bem bolce far niente forglos hinzugeben. Ein wie werther Gaft Rouffeau ber Mama auch war, es tounte nicht fehlen, daß seine Anwesenheit we weilen als eine Laft erschien, und wenn fie felbft nur leife und gelegentlich barauf hinwies, bag eine Menderung munichenswerth fei, ihre Umgebung, bie Freunde und Befannten, ließen es gewiß nicht an rückaltlosen Andeutungen barüber fehlen, zumal fie vermuthlich recht wohl einsahen, baf bie Rrantheit bes jungen Mannes vorzugeweise in einem Mangel an Energie bestehe. Die Mahnungen aber, die ihn von Auken ber trafen, verstärften die Anforderungen, die er felbst sich zu stellen genöthigt war. So begleitete ihn benn burch alle Befriedigung, die er in feinen gegenwärtigen Berhaltniffen fant, ber halb unbewußte Drang, aus ihnen berauszutreten. Das nächste Hindernig bot ber leidende Buftand bes Rorpers. Es mar baber natürlich, daß ihm vor Allem bie Berftellung feiner Befundheit am Sie wollte fich, trot ber Rube, beren er fich erfrente, Herzen lag. nicht beffern; im Gegentheil nahm bie Schwäche täglich zu. "fah aus wie eine Leiche" und "wurde mager wie ein Stelett," er war am Enbe faum noch im Stanbe, fich zu bewegen. ftrengung verurfachte heftiges Bergflopfen; wenn er fich budte, murte er von Schwindel ergriffen; es war ihm unmöglich, die geringste Last zu heben. Zugleich wuchs die nervoffe Reizbarfeit mehr und mehr;

nicht selten brachen die Thränen hervor, wenn es auch keinen Anlaß jum Beinen gab; jedes leife Geräusch, wie das eines fallenden Blattes oder vorüberfliegenden Bogels, erregte Schrecken, und die Stimmung wechselte trot der ruhigen gleichförmigen Lebensweise beständig.

War bieser Zustand ohnehin schon lästig genug, so wurde er nech bedenklicher burch die physiologischen und anatomischen Studien, die ber Patient zu treiben anfing. Indem er "in jeder Krankbeit Symptome ber feinigen zu finden meinte, glaubte er fcblieflich fie alle zu haben." . Rugleich trat ber bis babin abgewiesene Gebanke, taf eine Genefung vielleicht boch noch möglich fei, immer entschiebener auf. Es fomme, fo schien es ihm, nur barauf an, ben mahren Grund der Krankheit zu ermitteln, und nun rubte er nicht, bis er ihn entrectt zu haben glaubte. Bald ftand bie Ueberzeugung feft, baf ein Bolby, ber an seinem Bergen nage, die Urfache seiner Leiben fei, allerdings ein feltenes und gefährliches lebel, bas mit allem Rechte ernste Besorgnisse erregte. Richt lange aber, und es bot sich wider Erwarten eine Aussicht auf Heilung. Mama erinnerte fich, wie Claude Anet in Montpellier erfahren haben wollte, daß ein Brojeffor an ber bortigen medizinischen Fakultät, Fizes, Jemanden von einem ähnlichen Bolppen befreit habe. Bas lag näber, als feine Bulfe in Anspruch zu nehmen? Mama war berselben Ansicht, ja sie bestärfte ben leidenden Freund sogar in seinem Borhaben, mahricheinlich weil fie einen Wechsel bes Ortes und ber Lebensverhältniffe für zuträglich hielt. Da es überdies in Folge ber Genfer Erbschaft an dem erforderlichen Gelde nicht fehlte, wurde die Reise nach bem jublichen Frankreich alsbald beschloffen und im Anfange bes September 1737 angetreten.

Sie lief glücklicher ab, als man bei bem leibenben Ruftanbe Rouffeau's hatte erwarten follen. Um 11. September tam er moblbehalten in Grenoble, bis wohin er die Reise zu Pferde machte, an. "Man fann, " schreibt er zwei Tage später 110), "nicht mehr befriedigt von einer Stadt sein, als ich es von diefer bin. Man hat mir hier io viele Freundschaft und Aufmertsamteit erzeigt, daß ich mich, feitem ich Chamberi verließ, in einer neuen Welt zu befinden glaube." 38 war ihm, scheint es, nicht entgangen, daß man ihn in Chamberi gerne gieben fab, wenigstens nichts that, mas ihn gum Bleiben batte Die günftige Aufnahme aber, welche er in rmuntern fönnen. Grenoble fand, mar eine Folge der Empfehlungsbriefe, die ihm Mama mit auf ben Weg gegeben. Sie waren zum Theil an Persoten ber höhern Stände abreffirt und barauf berechnet, bem jungen Manne, ber als Reubekehrter ein besonderes Interesse in Anspruch tehmen konnte, auch Unterstützungen in Gelb zu verschaffen. Wenigstens erfahren wir, baß ihm an einer Stelle 6 Franken angeboten wurden, die er auch in seiner Schüchternheit annahm, um sie gleich nachber dem Portier zu schenken. Er "wisse zwar nicht," fügt er hinzu, "ob er recht daran gethan habe; jedenfalls werde seine Denkweise sich völlig umwandeln müssen, bevor er sich entschließen könne, anders zu handeln." Es liegt etwas Rauhes und Schroffes in dieser Aeußerung; man merkt es ihr an, daß Rousseau solche Betteleien seiner unwürdig achtete, während er doch nicht wagte, den wohlgemeinten Anweisungen der Mama, die in diesen Dingen sich mehr durch praktische Rücksichten, als durch ein seines Gefühl für persöns

liche Ebre leiten ließ, entgegenzutreten.

Babrond feines Aufenthaltes in Grenoble bot fich ibm Gelegenheit, einer Borftellung ber Boltaire'ichen Tragobie Alzire beigu-Wie schlecht bie Aufführung auch war, fie machte einen erschütternben Ginbrud, ber fogar auf fein torperliches Befinden nachtheilig zurüchwirfte und ihn beftimmte, bis zur völligen Berftellung feiner Gefundheit bem Genuffe bes Tragifchen zu entfagen. Auffallend, bag er fich bei biefem Anlaffe nicht enthalten tann, bie Frage aufzuwerfen. "Warum gibt es boch Herzen, die für das Große, Erhabene, Bathetische so empfänglich find, mabrend andere nur baju gemacht scheinen, in ihren niedrigen Empfindungen zu leben?" "Das Glüd," fügt er hinzu, "scheint biese Berschiedenheit in etwa auszugleichen; indem es sich bemüht, die Ginen zu erheben, sucht es fie mit ber Größe ber Anbern auf ein gleiches Niveau zu bringen. Db es ihm bamit gelingt? Das Bublifum und Mama find batüber wohl verschiedener Unficht." Dan sieht, daß er auch feines weas mit fich felbst barüber im Reinen war. Wie wenig aber bie hobe und eble Dentweise, welche allerdings in ibm lebte, ausreichte, ibn im Conflitte, mit Motiven nieberer Art, wenn fie mit einer gemiffen Starte auftraten, ju beberrichen, bas follte fich balb zeigen.

Am 14. September fuhr er mit einer Retourchaife von Grenoble ab. In Mairans traf er mit einer Reisegesellschaft znsammen, die, den höhern Ständen angehörig, den gleichen Beg nahm. Da man meist in denselben Gasthöfen anhielt und übernachtete, wurde man bald näher mit einander bekannt. Die Damen namentlich, welche zu der Gesellschaft gehörten, fingen an, den jungen, schüchternen und kranken Mann interessant zu sinden, zumal er sich für einen Engländer und Jakobiten Dudding ausgab. Sie erkundigten sich nach seinem Besinden, suben ihn ein, unterhielten sich mit ihm in einer so freundlichen, gewinnenden Beise, daß Rousseau, wie bekannt, außer Stande, solchen Liebkosungen zu widerstehen, sich bald in den Netzen dieser Schönen gefangen sah. Besonders wußte eine von

ihnen, Frau von Larnage, ihn so zu umstriden; daß Fieber und Bolip in ihrer Rabe gang vergeffen wurden, und nur ein gewiffes Beriflopfen übrig blieb. Die Dame war weber jung, noch ichon, freilich auch nicht bas Gegentheil, und in ihrem Aeugeren lag nichts, was die volle Wirkung ihres Geiftes und ihrer Anmuth hätte ichwächen können. Jebenfalls machte es ber Schärfe ihrer Beobachtungegabe alle Chre, bak sie bie leidenschaftliche Ratur Roussean's durchschante. Seiner finnlichen Empfänglichkeit einmal gewiß, ließ ne nich burch fein linkisches, schüchternes Benehmen nicht abschrecken, ihm mehr und mehr entgegenzukommen.

Eine Zeitlang hatte bas freilich bie entgegengesette Wirkung. Bie fehr fich auch Rouffean in Folge ber machfenden Leidenschaft zu ihr hingezogen fühlte, bas Bewußtsein feiner Schwäche unterhielt ten Argwohn; daß man ihn nur jum Beften haben wolle. Indeß frau von Larnage gab ihm allmälig fo unzweibeutige Beweise vom Begentheil, daß er an ihrer Aufrichtigfeit nicht langer zweifeln fonnte. Go ließ er benn feiner Leibenschaft bie Bugel schiegen und gab fich ohne Ruchalt einem Genuffe bin, ber zwar mefentlich finnlicher Art war, an bem aber auch bas Berg einigen Antheil hatte. Bei ihm verftand sich das freilich von felbst, aber auch Frau von Barnage wurde nicht lediglich burch ben Reiz ber Sinne bestimmt. Es bilbete fich ein vertrauliches Berhaltnig, in bas nach und nach eine etwas tiefere persönliche Theilnahme einging. Die Luft beberrichte die Dame nicht in dem Grade, daß sie den unerfättlichen Liebhaber nicht im Interesse seiner Gesundheit in Schranken gehalten hatte, und wiewohl fie felbst keineswegs reich war, stellte fie ihm boch, als man fich endlich trennen mußte, ihre Borfe zur Verfügung. Bis babin batte freilich ihr Reisegefährte, ein alter franklicher, galanter Marquis, die Rosten ber langsamen Reise getragen, und bie Beiben, obgleich er ihre Beziehungen fannte, in reichstem Mage mit Allem versehen, was sie in ihrem traftraubenden Verkehre bedurften.

Diefe Liberalität kam Rouffeau fehr zu ftatten; fie biente zur Erhöhung des Genuffes, den das freie, durch keine Sorge gestörte Bulten seiner ftarten Sinnlichkeit, Die Intimität mit ber fich gang und unbedingt hingebenden Geliebten, die langfame bequeme Reise durch eine reizende Landschaft ihm bereiteten. Er fühlte sich wohl und gludlich in biefem feligen Rausche, ber ben Körper und seine Gebrechen vergeffen ließ, freilich auch bas Bewußtsein feiner höheren Ratur, ja felbst bie Erinnerung an Dama völlig zuructbrangte. Ueberhaupt schien es, als sei er ein ganz anderer Mensch geworben. Las schüchterne, unbeholfene Wesen war verschwunden; er trat frei und sicher auf, war geistreich, liebenswürdig; er fühlte sich als

Mann; die Sinnlichkeit hatte die schlummernde Lebenskraft, das Bertrauen und die Hingebung der Geliebten sein Selbstgefühl gesweckt. Rein Wunder, daß er sich noch in späten Jahren mit Verzunügen dieser Tage erinnerte, in welchen er "zum ersten und einzigen Male die sinnliche Freude rein und lebhaft genoß," und die ihm zu sagen erlaubten, "daß er nicht sterben werde, ohne die Lust gestannt zu haben." Indeß war es doch gut, daß sie so dald zu Ende gingen. Wie wenig man sich auch der Eile besteißigte, man kam doch zu dem Punkte, wo die Wege sich schieden. Man trennte sich aber in der Hosspung auf ein baldiges Wiedersehen. Roussean sollte, nachdem er in Montpellier der Pslege seiner Gesundheit mit allem Eiser obgelegen, den Winter bei Frau von Larnage werleben, die inzwischen die nöthigen Vorkehrungen zu treffen gedachte, damit der Besuch des theuren Gastes keinen Anstoß errege. Glücklicherweise war das Schicksal anderer Meinung.

, Boll füßer Erinnerungen an bas eben genoffene Blud, und voll füßer Hoffnung auf seine balbige Erneuerung, sette Rouffeau feinen Weg fort. Er führte ibn in die Rabe ber wohlerhaltenen Refte jener römischen Wasserleitung, Die, bekannt unter bem Namen Pont de Gard, unfern von Nimes, über bas 180 guft tiefe Thal Diefes Klusses führt. Die Betrachtung dieses tolosfalen Bauwerkes bob ibn eine Weile über bie fleinen perfonlichen Intereffen und Reigungen Es war bas erfte Wert biefer Art, welches ihm zu Gefichte fam; seine Erwartung war boch gespannt, aber sie wurde noch übertroffen; ber Einbruck mar tief und gewaltig. "Der Anblick biefes einfachen und edlen Baues ergriff mich," fagt er, "um so mehr, ba berselbe mitten in einer Ginobe liegt, mo bie Stille und Ginsamfeit bie Wirfung erhöht und bie Bewunderung fteigert." Mit ehrfurchtsvoller Schen burchschritt er bie brei Stodwerke, in welchen fich bas Gebante erhebt, und wenn feine Schritte unter ben Bolbungen ber gewaltigen Bogen wiederhallten, glaubte er die ftarke Stimme berjenigen zu boren, die sie erbaut batten. "Wie ein Insett verlor ich mich in dieser Unermesslichkeit, und boch fühlte ich, indem ich mir fo flein erschien, ein Etwas, bas meine Seele bob und mich seufzent ausrufen ließ: Warum bin ich nicht als Römer geboren? 3ch blieb mehrere Stunden in hinreißende Betrachtungen versunfen, und ents fernte mich bann, gerftreut und träumerisch." Er fügt bingu, baf "biese Träumerei ber Frau von Larnage nicht eben günftig gewefen Freilich war eine andere Saite feiner beweglichen und emfei. " pfänglichen Seele angeschlagen worben, und es zeugt für beren Größe, baß fie fo tief und laut erklingen fonnte. - Beit fcmacher war die Wirfung des römischen Circus in Nimes, ben er gleich nachber besuchte, wiewohl bieses Bauwerf ben Pont de Gard an

Pracht und Umfang weit übertrifft. Er glaubt bas besonbers feiner ungunftigen Lage mitten in ber Stabt, wo es von fleinen elenden Baufern, die felbst die Arena ausfüllen, rings umgeben ift, jufchreis ben zu muffen. Das Bange, bemerft er mit Recht, mache fo einen nur verwirrten und wiberfprechenben Ginbrud, bei welchem "Schmerz und Unwille bas freudige Staunen erftiden." - Die Stabt Montvellier ift berühmt burch ihre berrliche Lage, ihr milbes Klima und ihre medizinische Afabemie. Roch jest find die Blide des Kranken auf biefes "irbifche Barabies, " biefen Brennpuntt aller Reize Frantreiche fehnsuchtsvoll gerichtet. Bur Zeit, ale Rouffeau fie besuchte, war bas in noch höherem Grabe ber Fall; ber Aufenthalt bort schien gleichbebeutend mit Gesundheit, Leben, Freude. Dennoch fab fich unser Patient balb veranlaßt, zu versichern, daß es nirgendwo "trifter und langweiliger sei", wie gerabe hier. Anfangs fand er fich freilich an bem fremben Orte und in ber neuen Umgebung leiblich zurecht. Als er in Montvellier antam, war die Berstellung seiner Gesundheit natürlich die nachste Sorge. Er jog Die berühmteften Braftifer, vor Allen Herrn Fizes zu Rathe und stellte fich unter die spezielle Leitung eines irlänbischen Arztes, Gis Moris, ber einen Mittagstifch für Studenten unterhielt und ihnen bei Belegenheit feinen argtlichen Beiftand in ben Rauf gab. Rouffeau gefiel fich in bem Umgange mit biefen jungen Leuten, beren gutmuthiges, lebhaftes Befen und stets beiterer Sinn ihn angenehm berührten. Er fand, bag ber ichlechte Ruf ber Studenten nicht begründet und unter ihnen im Allgemeinen mehr Sitte und Anftand anzutreffen fei, ale unter Berfonen von reiferem Alter. Er lebte gern und viel mit ihnen; wenn er am Morgen ben Anforderungen feiner Rur Genuge geleiftet hatte, pflegte er ben Nachmittag in ihrer Gefellichaft auf Spaziergangen, beim Maillesviel u. f. w. ju verbringen. Auch betheiligte er fich gelegentlich an ihren Studien, suchte von ben Irlandern, beren manche bort waren, fich einige Renntnig bes Englischen zu erwerben, bamit er bemnächft die Rolle bes Jafobiten unbebenflicher fpielen fonne, wohnte auch eine Zeitlang einem Curfus ber Anatomie bei, ben ibm freilich ber wiberwärtige Geruch ber Leichname balb verleibete.

Schlimm aber war es, daß seine Gesundheit sich nicht bessern wollte. Mit dem Wegsalle der Aufregung, welche den franklichen Zustand vergessen machte, kehrte dieser in seiner früheren Form zurud, und die Heilmittel der Professoren erwiesen sich weit weniger wirksam, als die Aurmethode der Frau von Larnage. Rousseau glaubte sich bald überzeugt halten zu dürfen, daß die Aerzte von seiner Krankheit nichts verständen, ja daß sie im Grunde an die Existenz derselben gar nicht glaubten, und ihn nur seiner Einbildung zu Liede mit China, Molken oder Mineralwassern bebelligten. Er

felbst indeg fühlte sich vor wie nach leibend, und bas Urtheil ber Sachverständigen konnte die Ueberzeugungefraft der eignen Empfinbung nicht schwächen. Dhne Zweifel entsprang biefes Gefühl jum Theil aus ben wirklich vorhandenen phyfischen Leiden, aber eben fo gewiß ift, daß psychische Momente großen Antheil baran hatten. Rouffeau fab fich in ber fremben Stadt allein, ohne nabere Befannte, zu benen er ein perfonliches Berhaltnif batte gewinnen fonnen. Bewohnt, wie er war, an einen intimen Bertehr, und eben erft aus einer Berbindung getreten, in welche Sinn und Berg fo vollftanbig eingegangen waren, mußte ibm biefe einsame Stellung boppelt brudend werben. Er febnte fich aus ihr heraus und gab biefer Sehnsucht um so leichter Raum, ba die Briefe ber Frau von Larnage immer bringender bas Bedürfnig nach seiner Rudtehr aussprachen. Die Aussicht auf ben reizenden Genuß, ber seiner bort wartete, fam mit bem Bewußtsein ber Pflicht, ben 3med ber weiten und koftspieligen Reise im Auge zu behalten, in einen bebenklichen Conflift, beffen Ausgang taum zweifelhaft fein fonnte.

Auch hätte er Montpellier schon früher verlaffen, mare ber Mangel an Gelb nicht hinderlich gewefen. Frau von Warens war überhaupt keine erakte Korrespondentin, und dies Mal ließ sie ihn sowohl auf Briefe, wie auf die Gelbsummen, welche fie zu schicken versprochen hatte, lange warten. Er mochte schreiben, so oft er wollte, es erfolgte keine Antwort. War sie trank, ober waren bie Briefe auf bem weiten Wege verloren gegangen, er wufte es nicht. Ungebuld wuchs, die Berlegenheiten nicht minder; er mußte borgen, um nach Ablauf eines Monates bie Beche bezahlen zu fonnen. lich traf ber Brief mit bem ersehnten Wechsel ein. Er fprach aber auch zugleich die Hoffnung aus, daß Rouffeau fich an feinem neuen, fo reizenden Wohnorte gefallen und bis jum nächften Sommer bort verweilen werbe. Offenbar wünschte Mama feine Rudfehr nicht, auch aab fie beutlich genug zu versteben, baß fie bei ihrer eignen mißlichen Lage wünschen müsse, es möge ihm gelingen, in Montvellier Rouffeau antwortet, bag bazu nicht bie gefeften Buß zu faffen. ringfte Aussicht vorhanden sei 111). Mama habe eine gang faliche Borftellung von seiner Lage, wie von seiner Umgebung. bei bem unzugänglichen Wefen ber Bewohner von Langued'oc und Montpellier's ins Besondere burchaus unmöglich, irgend eine nutliche Berbindung anzufnupfen, fo lange ibm feine geeigneten Empfehlungen zu Gebote ftanben. Wie biefe beschaffen fein und an wen fie gerichtet werben müßten, fest er bann fehr gut auseinander. Aber er hat fie eben nicht, und fo gilt er ben Leuten hier als ein Frember. "Frembe aber werben in biesem Lande als gute Brife betrachtet; alle Welt geht barauf aus, fie zu bestehlen und auszuplundern."

"Zwar," fährt er fort, "gibt es einen Weg, auf welchem man w vielleicht glanzenden Befanntschaften gelangen tann, bas Spiel. Dod wird er fich buten, von biefem gefährlichen Expediens Gebrauch ju machen; lieber bleibe er in feiner vereinfamten Stellung. gens verlohnt es sich auch kaum ber Mühe, die Bewohner von Montpellier näher kennen zu lernen. Sie paffen gang zu ber Stabt, in welcher fie leben, und die nichts weiter ift, ale ein gewaltiges Labhrinth von engen, frummen und schmutigen Strafen, in welchen prächtige Sotels mit jämmerlichen Sutten abwechseln. Bur Salfte jehr reich und jur Balfte ber außersten Armuth preisgegeben, find ne alle gleich bettelhaft burch ihre Lebensweise, die man sich nicht elender und schmutiger benten kann. Die Frauen gerfallen in zwei Klassen: die vornehmen Damen, welche den Morgen am Schminktopf, ben Mittag beim Pharactifch und ben Abend in Ausschweifungen binbringen, und die Frauen ber burgerlichen Stande, welche fich mit bem lettgebachten Amusement begnügen. Weber bie Ginen, noch bie Anbern verstehen Frangösisch, und mas ihren Beift und Geschmad betrifft, fo gelten ihnen Schauspiele und Oper als Berenkuchen." Dian fieht, es bleibt an ben armen Leuten, beren Charafter und Sitte fonft fo gepriefen werben, fein gutes Saar. Nicht beffer ergeht es bem Lande, und felbit feinem vielgerühmten Rlima.

Rouffeau findet es gang natürlich, daß feine Gesundheit sich nicht beffern will. Die Nahrungsmittel bier taugen gar nichts, ber Bein ift zu ftart, und macht stets unwohl; bas Brot ift allerdings leidlich, aber es gibt weber Fleisch, noch Milch, und bie Butter ift Man ift nur schlechte Sammel und Meerfische, die mit abideulichem Del zubereitet werben. Mama würde fich munbern, und vielleicht recht unangenehm affizirt werden, wenn sie neben ihm am Mittagstisch bes Berrn Fit James, ber übrigens bem Appetit feiner Gafte nicht zu viel zumuthe, Blat nahme. Eben fo wenia, wie die Nahrung, behagt ihm die Luft. Man fann zwar nicht leugnen, baf fie ftete rein und im Winter recht milbe ift, aber die Nabe tes Meeres macht fie für Alle, die an der Bruft leiden, gefährlich, taber es benn auch eine große Menge von Schwinbsüchtigen gibt. Namentlich führt ein gewiffer Wind, ben man le Marin nennt, von Beit zu Reit dichte und kalte Nebel mit fich, die wegen ber falzigen Beschaffenheit ihrer Theile höchst nachtheilig wirken. Es sei also nicht zu verwundern, daß er in diesem gesunden Klima mehr an Erfältungen, Bräune und bergleichen leibe, als in Chamberi. man aber hinzu, wie theuer alle diese Annehmlichkeiten erkauft werben müßten, so erscheine es als eine große Thorheit, länger an einem Orte zu verweilen, ber nur Migbehagen errege. Er fei baber entschlossen, ihn noch im Laufe bes Dezember zu verlaffen.

werbe bann einige Monate in einem Flecken bei Bont St. Esprit zus bringen, wo die Luft rein, ber Preis niedrig und eine angenehme Gesellschaft, die er auf der Reise kennen gelernt, bereit sei, seine Bemühungen um die Herstellung seiner Gesundheit zu fördern.

Wir wiffen, wen er im Sinne hatte, und welche Unziehunge: fraft biefe gefährliche Befanntichaft auf ihn ausübte. Jedenfalls war fie ftart genug, ibm ben Aufenthalt in Montvellier völlig ju verleiden. Ift auch, mas er über die bortigen Berhaltniffe faat, nicht grabe unwahr, sonbern nur einseitig, und war auch seine Lage in der gang fremden Umgebung eine fehr schwierige, er wurde fie boch vielleicht erträglich gefunden und die anziehendere Seite bes Bilbes von Land und Leuten icharfer ins Auge gefaßt haben, hatten ihn nicht aus ber Ferne reizenbere Scenen angelockt. Doch wie groß bie Bewalt ber Frau von Larnage über ihn war, sie hatte boch die Macht ber Mama nur zurüchrängen, nicht aber aufheben fönnen. Das zeigte fich, als er Ende Dezember ben Rückweg antrat, und im Berfolge beffelben zu bem Bunkte gelangt mar, wo die Enticheitung über bas Sier = ober Dorthin getroffen werden mußte. Montpellier in ber bestimmten Absicht, ber Ginlabung feiner Reife bekanntschaft zu folgen; ber Entschluß mar aber nicht ohne eine gewiffe innere Unruhe gefaßt worden und biefe muche, je naber er bem Biele fam.

Seine Zuneigung ju Frau von Warens mar boch tiefer, und bas Bewußtsein ber Bflichten, bie er gegen fie hatte, boch lebenbiger, als man nach feinem Berhalten auf ber Sinreise batte erwarten Daß er fie zu vergeffen ichien, lag befonders an der mach follen. tigen Einwirfung ber unmittelbaren Gegenwart, bie bei einer fo er regbaren Ratur, wie die feinige es war, bas in Raum und Zei Entferntere gurudtreten läßt. Ihre Briefe hatten bas Anbenten an fie lebhaft erneuert, zumal sie bas Bedürfniß nach feiner Räbe an gubeuten schienen. In Bahrheit freilich hatte bie Betonung ibra miglichen Lage, wie schon bemerkt wurde, wohl einen andern Grund. Rouffean aber empfant fie als eine Mahnung, und feinem Berhal ten in letter Zeit gegenüber ale einen Borwurf, ber um fo ftarte wirfte, je weniger er beabsichtigt fein tonnte. Das Gefühl bet Schuld ift eben ber beste Anwalt beffen, gegen ben man fie auf nich gelaben hat. Go gewann bas Bilb ber geliebten Frau fchnell alle bie anziehenden Buge wieder, die für eine Beile verblichen maren. Schon in ben Briefen, bie er von Montpellier aus fcbrieb, fpricht er es mit großer Barme und Innigfeit aus, bag er nur in ihre Rabe leben konne und wolle 112). Es mochte ibm aber immerbin unbebenflich erscheinen, feiner neuen Freundin einige Monate ju

widmen, um dann dahin zurudzukehren, wohin Pflicht und Reigung ibn riefen.

Auf ber Reise wurde er allmälig anderen Sinnes. Je näher er bem vorläufigen Ziele tam, um fo lebenbiger traten Bebeutung und Folgen bes Schrittes, ben er zu thun im Begriffe ftand, ibm vor die Seele. Es lag boch etwas Ordinares und Gemeines in biefem Verhältniffe, feitbem bie urfprüngliche Glut ber Leibenschaft erloschen und nur noch ber Reiz bes sinnlichen Bergnügens wirksam Auch konnte, mas als ein zufälliges Reiseabenteuer bingeben mochte, wenn es mit bewufter Absicht erftrebt wurde, feinem im Grunde boch ernsten, sittlichen Sinne nur als ein unziemliches, leichtfertiges Beginnen erscheinen. Ueberbies war es immer möglich, daß die Sache schlecht ablief. Wer burgte bafur, baf er die Rolle bes Englanders, die er einmal übernommen hatte, unerkannt burchführen werde? Und durfte er sich auch auf Frau von Larnage verlassen, ihrer Kamilie war er nicht ebenso gewiß. Kakte sie, was doch leicht geschehen mochte, Argwohn gegen ihn; so kam er ohne Zweifel in eine bebenkliche Lage. Gefährlicher noch konnte die fünfzehnjährige Tochter werben, die ihm als ein liebenswürdiges Mädchen geschildert worden, und an die er zu Zeiten bereits mehr bachte, als an die Mutter. Wie, wenn er fich in fie verliebte? Die Borstellung beffen, was bann vielleicht erfolgen werbe, machte ibn idaubern.

Auch gab ber feste Entschluß, in biefem Falle bie erwachenbe Reigung mit aller Macht zu unterbruden, feine rechte Beruhigung. Bie groß bas Bertranen jum Siege auch fein mochte, rathfamer war es boch, bem Kampfe auszuweichen. Offenbar mufte, wog man Gefahr und Genuk gegeneinander ab, ber lettere zu theuer er-Barum also nicht lieber sogleich auf ihn verzichten? fauft icheinen. Hatten die Gebanken einmal diese Richtung genommen, so wurde es ter Erinnerung an Mama, die in ihrer Gute und Grogmuth fich für ihn aufopferte, und nun in so unwürdiger Beise getäuscht werden follte, nicht ichwer, ben ichon ichwantenden Borfan gang jum Falle ju bringen. Als er in St. Efprit ankam, schlug er muthig, wenn auch nicht ohne einige Seufzer, ben birecten Weg nach Chamberi Die ernften Studien ber letten Zeit, bie Richtung bes Beiftes auf bobe und würdige Gegenstände batten boch ihre Früchte getragen. Er hatte nachbenken, vergleichen, mablen gelernt. Er hatte fich in die reinen und eblen Grundfate, welche eine ernftere Betrachtung von Welt und Menfchen in ihm anregte, boch schon fo tief hineingelebt, daß er es als eine feiner unwürdige Inconfequenz empfant, wenn er sie jett so rudsichtslos verleugnete. Wir glauben, dieses Gefühl war in letter Inftang enticheibent. Entiprang bie Aenberung feines

Entschlusses aus ber Reaktion bes sittlichen Bewußtseins, so hatte an ihrer Durchführung ber Stolz einen minbestens eben so großen Antheil.

Wie bem aber auch sein mochte, die Aenberung selbst war jedenfalls ein Sieg, welchen ber junge Mann über fich felbst bavontrug. Auch erfuhr er alsbald bie wohlthätigen Birkungen, die ein folder Aft ber Gelbstbeberrichung zu haben pflegt. Er fühlte fich geboben und eben barum innerlich begluckt. Das Bewuftfein, mit Ueberwindung ber entgegenftrebenden Reigungen, seine Bflicht gethan ju baben, erfüllte ibn mit ftolzer Freude. Der Triumph, welchen er ber Tugend bereitet, ichien ihm bie Berrichaft berfelben für immer Wenigstens gelobte er sich von neuem, es foste was es wolle, auf ihren Wegen zu wandeln, und die Zuversicht, daß er biesem Gelöbnisse treu bleiben werbe, bereitete ihm schon im Voraus ben Genuß, welchen die Erfüllung besselben mit fich bringen mußte. Freilich fette er babei unwillfürlich voraus, bag man auf ber andem Seite seine Empfindungen theilen und das Opfer, welches er gebracht, in seinem vollen Werthe anerkennen werbe. Es war boch im Grunde seine tiefe Zuneigung, die ihn in die Nähe der Mama zurückführte und ben Borfat faffen ließ, fie nicht mehr zu verlaffen. Nichts konnte natürlicher fein als die Erwartung, daß feine Freude auch die ihrige sei, und seine Rückfehr bei ihr ahnliche Einbrücke berporrufen werbe, wie bei ihm felbst. Allerdings liek er auker Acht, baf Frau von Warens von bem Rampfe, den er um fie bestanden hatte, nichts mußte, und ihre Gefühle für ihn von den seinigen boch wesentlich verschieden waren. Inden Erwägungen biefer Urt lagen ibm ferne. Schon fcwelgte er im Borgenuffe bes freudigen Empfanges, ben er erwarten zu burfen glaubte. Er beschleunigte bie Reise, damit er um so eber eintreffen möchte, und zögerte boch, ale er angekommen war, mit bem Eintritt in die gemeinsame Wohnung, um jenes Borgefühl besto länger genießen zu fonnen.

Leider sollten seine hochgespannten Erwartungen bitter getäuscht werden. Während er früher, wenn er von einem weiteren Ausstuge zurücksehrte, stets mehr ober weniger sestlich empfangen wurde, nahm man dies Mal von seiner doch im Boraus gemeldeten Ankunft nicht die mindeste Notiz. Niemand sah nach ihm aus oder kam ihm entgegen; er mußte sich wie ein Fremder seinen Weg zur Mama suchen, die ihn zwar freundlich wie immer, aber ohne irgend ein Zeichen besonderer Theilnahme begrüßte. Es läßt sich benken, daß biese ruhige Freundlichkeit ihn wie kalte Gleichgültigkeit berührte. Schmerzslicher noch wurde er ergriffen, als er bald bemerkte, daß sein Vershältniß zur Mama durch seine Abwesenheit eine bedenkliche Störung erfahren hatte. Dem Bergehen war die entsprechende Strafe, seiner

Untreue die ihrige auf dem Fuße gefolgt. Wie er vor einigen Jahren Claude Anet aus dem Alleinbesitz ihrer Gunft verdrängt hatte, so erhielt er nun selbst einen Nebenbuhler, der ihm seine bevorzugte Stellung bald mit Erfolg streitig machte. Schon vor seiner Reise hatte im Hause der Mama ein junger Mann verkehrt, den sie, da er aus ihrer Heimat, der Waadt, stammte, und sich stets sehr aufmersfam und diensteifrig erwies, mit gewohnter Artigkeit behandelte. Er hieß Winkenried, war der Sohn des Schlosvogtes in Chillon,

und feines Zeichens ein Berudenmacher.

Dag diefer Buriche berufen fein follte, ibn zu erseten, konnte Rousseau freilich nicht ahnen. Ohne besondere körperliche Borzüge, stand er in Bezug auf Geift und Bilbung burchaus auf bem Niveau jeines Gewerbes. Ließ fich ibm eine gewiffe Gutmuthigfeit nicht absprechen, so war er bafür boch andererseits ein alberner, eitler Narr und eben so unwissend, wie anmagend und frech. Nimmt man bingu, bag ihm auch aller sittliche Gehalt und jedes feinere Gefühl fehlte, so begreift man freilich kaum, wie ein solcher Mensch bas Bertrauen der Fran von Warens gewinnen konnte. Rousseau er= flart es sich lediglich aus dem Diensteifer, mit welchem er während feiner Abmefenheit ihre gablreichen Aufträge ausgeführt und fich in der Leitung des Hauswesens, in Beaufsichtigung ber Arbeiter u. f. w. nühlich erwiesen hatte. Frau von Warens, fügt er hinzu, habe in diesem jungen Manne, ber fich in einer beständigen larmenben Beschäftigfeit gefiel, einen mahren Schat zu finden geglaubt, welchen sie sich, zumal ihm selber alles praktische Geschick abgebe, auf jebe Beije fichern muffe, und ibn zu bem Enbe burch biefelbe Gunft an fich gefettet, burch welche vor Zeiten Claube Anet gefesselt worden. Daß biefe Ueberlegung für fie bas entscheibenbe Motiv gewesen, wollen wir gerne glauben. Indek scheint es uns boch, daß sie von bem beliebten Zaubermittel schwerlich fo schnell und eifrig Gebrauch gemacht haben murbe, wenn die Anwendung besselben nicht auch für fie felbft einen besondern Reiz gehabt hatte. Das Weib fann mit den sinnlichen Trieben nicht so spielen, ohne ihnen eine mehr ober minter große Gewalt über sich einzuräumen. Frau von Warens war aber an ben fteten Bertehr mit Mannern ju fehr gewöhnt, um ibn entbebren zu können. Auch bas finnliche Bedurfnig mochte fie, vielleicht unwillfürlich, gebrängt haben, sich nach einem Ersate für ben abwesenden Freund umzuseben. Diefer mar freilich weit bavon ents fernt, fo Etwas zu vermuthen. Er munberte fich anfangs über ben vertraulichen Ton, ben Winteuried ibm, wie Mama gegenüber, an-Doch Frau von Warens zögerte nicht, ihn in aller Rube mit bem wahren Sachverhalt bekannt zu machen. Sie lächelte zu ben Erguffen leibenschaftlicher Aufregung, in die er bei biefen Mittheis

lungen ausbrach, und schalt ihn ein thörichtes Kind, als er von Berzweiflung, Sterbenwollen u. dgl. zu sprechen begann. Dazu sei um so weniger Grund, da das neue Berhältniß die alte Beziehung keines wegs aushebe; ihre Zuneigung werde stets dieselbe bleiben, und die Intimität des früheren Berkehrs unverändert fortbestehen. Er sollte also fortan die Rolle seines Borgängers spielen, der sich hatte willig sinden lassen, das mit einem Andern zu theilen, was er nicht allein besitzen konnte. Daß Rousseau diese zweidentige Stellung von der Hand wies, macht seinem Selbstgesühle, wie seinem sittlichen Bewustssein alle Ehre. Auch zeugt es für die Tiese und Innigkeit seiner Zusneigung, daß er zugleich beschloß, nicht aus der Nähe der geliebten Frau zu weichen, sondern ihr von nun an die reine Liebe eines Sohenes zu widmen.

Allerdings war biefer Uebergang schon in etwa vorbereitet. Rouffeau hatte boch von Anfang an gefühlt, bag ber geschlechtliche Umgang mit Dama fie, wie ihn felbst entwürdige. Die eigene Sinnlichkeit, bas Entgegenkommen ber reizenden Frau, die ganze Lage ber Dinge fonnte biefe Empfindung amar gurudbrangen, nicht aber erstiden. Sie war im Gegentheil im Fortgange ber Zeit immer lebenbiger geworben, je entschiebener bie ernstere Richtung seines Geiftes und Sinnes burchbrang, und je mehr er fich ber mahren Motive feiner Liebe bewuft wurde. Das aufopfernde Wohlwollen, welches fie ihm unausgesett bewies, stellte fie in feinen Augen immer bober, und ließ eben bamit bie Erniedrigung, welche fie burch ihn erfuhr, für fein Gefühl lebenbiger bervortreten. Er liebte fie in ber That zu sehr, als daß er sie ohne innern Vorwurf als Behitel des finnlichen Bergnugens batte benuten konnen. Als folches aber mußte fie ihm nothwendig erscheinen, sobalb er ihren Befit mit einem An-Er hatte Recht: wollte er sich seine Liebe bewahren, fo fonnte er nicht umbin, auf bas Bergnügen zu verzichten. Schwer wurde ihm bas freilich, aber er hielt boch an bem einmal gefaften Vorsat fest. Frau von Warens, bie ihn feineswegs billigte, that boch auch nichts, um ihn zu erschüttern. Wohl aber murbe ihrem bisherigen Lieblinge gegenüber allmälig eine gewiffe Entfrembung Wit bem geschlechtlichen Umgange schwand bie frühere Bertraulichkeit in Unterhaltung und Leben; bas gemuthliche Bufammenfein, ber gegenfeitige Austaufch von Gebanten und Empfindungen, bas zwanglose Scherzen und Rosen nabm ein Enbe. Machte es auch ber Mama immer noch Bergnugen, ihren "Rleinen" zu feben, er mertte boch balb, baf fie ibn entbebren fonnte. Gein Rachfolger war auch in dieser Beziehung an seine Stelle getreten, und ber neue Freund trat vor bem alten nur bann jurud, wenn man fich über ibn ju beklagen hatte. Man fieht, baf Frau von Warens bie Natur bes Beibes

nicht so verleugnete, wie man das nach ihrem sonstigen Berbalten glauben möchte, zugleich aber auch, bak fie fich feineswegs über biefe natürliche Gebundenheit zu erheben vermochte. Der junge Bingenried mochte in äußeren Dingen immerbin männlicher erscheinen als Roufjeau; an Beift und Willen, vom Bergen gar nicht zu reben, fonnte er fich mit ibm nicht im Entfernteften vergleichen. Dennoch war er weit babon entfernt, bie Ueberlegenheit seines Borgangers anzuerkennen und auf beffen aufrichtige Berfuche, ein freundschaftliches Berbaltniß ju begründen, mit gleicher Bereitwilligfeit einzugeben. munichte ibm bas zu werben, was Claube Anet einst für ibn felbit gewefen war. Aber Winkenried wollte bavon nichte wiffen; er fab in feinem Genoffen, bem freilich zu einem Mentor bie nöthige Rube und Charafterftarte fehlten, einen läftigen Bebanten, welcher fich in nuplofen Reben ergebe. Ihm war es nicht zweifelhaft, bag er felbst eine weit bebeutenbere Perfonlichkeit sei, und sein geschäftiges Santhieren in haus und hof, mit Art und Spaten viel größeren Werth habe, als bie gelehrten Studien seines Collegen. Mama war im Grunde berfelben Anficht. Gin Stilleben, wie Rouffeau es führte und ihr beftantig empfahl, war nun einmal nicht nach ihrem Sinne. durfte ber fteten rastlosen Thätigkeit für praktische Amede, und murde bekbalb von bem geschäftigen Treiben Binbenried's weit mehr angejogen, wie von berrnhigen, mehr innerlichen Arbeit Rouffeau's. Mochte fie auch beffen größere Bebeutung nicht verfennen und fich ibm, mas Beift und Gefinnung betrifft, naber verwandt fühlen, bie vorberridende Richtung ihres Befens und Lebens führte fie boch babin, in. Bingenried ben Mann ihres Bertrauens zu finden. Uebrigens geschab, was in solchen Fällen meift zu geschehen pflegt: aus bem ergebenen Diener wird allmälig ber gebietende Herr, bem man fich, trot feiner Abbangigkeit, unwillkurlich unterordnet. Frau von Warens sollte balb. erfahren, baf bie Autorität, welche fie ihrem neuen Balan eingeräumt batte, gegen fie felbst geltend gemacht wurde. Allerdings war Wingenried ein von Ratur gutmuthiger Menfch und nicht unempfänglich für bie liebevolle Freundlichkeit feiner Herrin. Aber bas hinderte boch nicht, bag er fie gelegentlich in rober, brutaler Beife behandelte, und bie Berbindung mit ihr burch ein gang gleichartiges Berhältniß zu ihrer alten baklichen Rammerfrau entweibte. Der wohltbätige Ginfluß aber, welchen sie für ihre ökonomische Lage von ihm erwartet haben mochte, erwies sich gar bald als eine Illusion. Seine larmenbe Thätiafeit trug feine Krüchte, und eitel, wie er mar, strebte er auch nach Auken den groken Herrn zu spielen, was natürlich einen unter ben gegebenen Berhältniffen unzuläsfigen Aufwand erforberte. Dan mar genothigt, auf bem längft betretenen Bege jum Ruin mit immer ichnelleren Schritten weiter zu geben. Rouffean, bem bas nicht entging, wurde davon um so schmerzlicher berührt, da er es nicht hindern konnte. Er hatte seinen Einsluß auf Mama so ziemlich verloren. Ihre Zuneigung war noch groß genug, um ihn nicht aus ihrer Nähe zu entsernen, er fand vor wie nach Raum und Wittel, seine geistige Ausbildung zu fördern, aber van einer persönlichen Einwirfung auf sie, von einem bestimmenden Eingreisen in ihr Thun und Lassen, war keine Rede mehr. Wingenried war und blieb der Herr im Hause und wenn er gesegentlich mit ihm in Collision gerieth, konnte er sicher sein, das Mama ihm Unrecht geben werde.

3m Bangen mochte fo Etwas nur felten vorfommen 113); Die Sinnesweise ber Betheiligten brachte es mit fich, bag man nebeneinander bergeben konnte, ohne beftig zusammenzustoßen. aber war die Lage Rouffeau's eine peinliche, und wenn er trotbem noch geraume Zeit in ihr aushielt, so geschah bas wohl vorzugsweise, weil er nicht anders konnte. Ohne Zweifel wurde es ihm bei feiner aufrichtigen Liebe nicht leicht, fich von Mama zu trennen, zumal er fie einer so bedenklichen Zufunft entgegengeben sab und immer noch hoffen konnte, daß fie von ihrem Irrthum gurudkommen werde. Inbeg fein Selbstgefühl wurde boch auf eine harte Brobe gestellt, bie er ohne ben Zwang ber Umitanbe schwerlich so lange ertragen hatte. Es fehlten ihm eben die petuniaren Sulfemittel, um anderewo auf eigne Hand leben zu fönnen. Daber mußte es seine nächste Sorge fein, diefelben wenn möglich zu beschaffen, und daß er sich in diefer Richtung wirklich bemühte, feben wir unter Underem aus einer Bittschrift, die er im Jahre 1739 auf Antrieb ber Warens an den Gouverneur von Savoben richtete, um burch beffen Bermittlung eine Benfion zu erhalten 114).

Es war bamals im fardinischen Reiche nicht ungewöhnlich, bag Berfonen, welche zum Ratholizismus übertraten, mehr ober minder bedeutende Jahrgelder ausgesett murben. Es gab zu biefem Zwede fogar besondere Fonds, die fich aus Bermächtniffen und Schenfungen gebildet hatten. Rouffeau mochte um fo eber glauben, auch feinerfeite an fie Unfprüche machen zu burfen, ba er in diefer Zeit minbeftene ein ebenso aufrichtiger Katholik war, wie mancher andere Benfionär. Natürlich wurde benn auch das Gesuch vorzugsweise burch den Religionswechsel motivirt. Mit groker Gewandtheit, die es freilich mit ber Wahrheit nicht gar zu genau nimmt, bebt ber Betent gleich im Eingange hervor, wie er schon in früher Jugend seine Beimat und mit ihr zugleich sein Burgerrecht preisgegeben habe, um in ben Schoof ber Kirche gurudgufehren. Dennoch habe er bieber feine Unterftugung in Anspruch genommen, obgleich ibn — bas scheint er wenigstens andeuten zu wollen — die Größe bes gebrachten Opfers wohl bazu berechtigt hatte. Er hat stets diejenigen verachtet, die "mit ihrem

Glauben einen schändlichen Sandel treiben und nicht errothen, die empfangenen Wohlthaten ju migbrauchen." Diefe Meuferung ift jedenfalls ernftlicher gemeint, wie die folgende Erzählung, nach welcher junachft ber verftorbene Erzbischof von Benf fich feiner annahm, inbem er Frau von Warens bazu vermochte, für feine Erziehung Sorge zu tragen. Er war es auch, ber ihn bem Marquis von Bonac em: pfahl - man fieht, ber Bittsteller weiß bie Wirklichkeit in recht finnreicher Beife umzugestalten; ber gute Erzbischof tritt gleichsam an bie Stelle bes griechischen Bralaten - leiber murben bie beiben großmuthigen Gönner, ber eine burch ben Tob, ber andere burch Krantbeit, verhindert, ihn, wie sie übereingekommen waren, in angemessener Beise zu placiren. Zwar habe er bann versucht, mit seinem eignen fleinen Talente zu wuchern, boch "wozu bienen die Talente in biefem Lande? ich sage es in ber Bitterfeit meines Bergens, es ist tausenbmal beffer, keine zu haben." Noch täglich erfährt er die Härte und Undankbarkeit der Leute, die er das mit allem Eifer und mit vollständiger Erschöpfung seiner Kräfte lehrte, mas zu lernen ihm so viele Mübe und Arbeit gekoftet. Er ift, scheint es, naiv genug, für feinen Unterricht noch einen andern Lohn als bas übliche Honorar in Anipruch zu nehmen, wenigstens begreift er es nicht, baf seine früheren Schüler ibn nun im Stiche laffen, wo eine tobtliche Rrantheit ibn an jeder Thätigkeit hindert.

Diese "furchtbare Krankheit, bie ibn entstellt und an Zimmer und Bett fesselt", wirft alle Sorge für ihn auf Frau von Warens, Die durch ihre grenzenlose und oft migbrauchte Mildthätigkeit ohnehin ichon in eine beengte Lage gerathen ift. Unter folden Umftanben glaubt er, wie schwer es auch einem Manne von feiner Gefinnung wird, ju bem Beiftande Gr. Ercelleng feine Zuflucht nehmen zu burfen. Habe er sich boch, wie bas Jebermann bezeugen könne, nichts vorzuwerfen und sein trauriges Schicksal in keiner Beise verschuldet. Nur noch eine furze Lebensfrift sei ihm vergönnt; er wünsche sie, frei von aller Sorge um die irbischen Beburfniffe, seinem Seelenheile zu wibmen, damit er in Rube fterben und muthig die Reise in die Ewigkeit antreten konne. Bermuthlich murbe ber Tob jum Theil nur beghalb in so nabe Aussicht gestellt, weil unter biefer Boraussekung bie Venfion leichter zu erlangen mar. Denn bag er nicht lange mehr leben werbe, war allerdings auch jest noch Rouffeau's fester Glaube. Ueberhaupt läft fich nicht leugnen, daß die Schrift wenigstens insofern recht geschickt abgefaßt ift, als fie bie in Betracht tommenden Thatfachen in einer ihrem Zwede entsprechenden Weise barftellt. Andererseits freilich ift boch im Ganzen Ton und Haltung ber Art, daß fie fich für eine Betition nicht recht zu eignen scheinen. Wenn Rouffeau es über fich vermochte, in bem Bericht über bie thatfachlichen Borgänge von der Wahrheit mehr oder weniger abzuweichen, so war er doch außer Stande, sich selbst zu verleugnen. Trot aller Vorsicht bricht sich sein offenes, grades Besen, sein stolzes Selbstgefühl an manchen Stellen Bahn, und er trägt kein Bedenken, seine freie, noble, aller Kriecherei widerstrebende Denkweise wiederholt hervortreten zu lassen. Wir zweiseln daher, daß die Bittschrift Erfolg gehabt hat, wenn sie auch, was-indeß ungewiß ist, wirklich eingereicht wurde 115).

Dhne Frage mare es beffer und feiner murdiger gemefen, menn Rouffeau, ftatt auf frembe Bulfe, feiner eignen Rraft vertraut batte. Doch mochte bas bamals feine besonderen Schwierigkeiten baben. Immer noch bauerte ber leibenbe Zuftanb fort und bie brückenbe Lage, in der er sich befand, war nur geeignet, ibn an verschlimmern. einsame Stellung, in welche er fich versett fab, die Entfremdung ber Mama, welche bie Bedürfniffe feines Bergens unbefriedigt ließ, bie äußere Abhängigkeit, die er um fo lebhafter empfand, ba die inneren Beziehungen fie nicht mehr verbedten, bas Gefühl bes Unvermögens, fich aus biefen zwiefachen Banden zu befreien, bas Alles wirfte zufammen, um ihn in eine that = und fraftlofe Resignation guruckus werfen, bie bann ihrerfeits wieder einen femachenden Ginfluß auf ben leiblichen Organismus ausübte. Es beburfte allerdings einer mehr als gewöhnlichen Energie, wenn er sich mit ben zu Gebote stehenden Mitteln eine selbitständige Stellung begründen wollte, und biefe fehlte ihm. Dagegen befaß er icon langft ein beutliches Bewuftfein von der Art und dem Dafe feiner Rabigfeiten. Auch batte er seit geraumer Zeit bei fich erwogen, welchen Beruf er wohl in feinen Berhältniffen mit Aussicht auf Erfolg ergreifen fonne. Beweis dafür gibt die Antwort auf einen Brief bes Baters, welche wahrscheinkich im Jahre 1737 geschrieben wurde und diese Frage nach allen Seiten genau und umfichtig erörtert 116).

Rouffeau raunt junachft gerne ein, bag es nothwendig fei, moglichst früh einen Lebensberuf zu wählen, und bas einmal gestecte Riel mit allen Kräften consequent anzustreben. Aber auch das Nothwenbige, fährt er bann fort, fann nur unter ber Borausfegung geschehen, baß es möglich ift, und biese Möglichkeit bat fich bis jest nicht bar-Wie es scheint, hatte ber Bater einen leifen Borwurf bieten wollen. über seine Unbeständigkeit einfließen laffen, und von Beitem auf die eigene Schuld hingewiesen. Der Sohn gibt die Anklage mit einer gewissen Gereigtheit, bie übrigens mehr im Tone, als in ben Borten Er bittet zu bemerken, wie ibm', mas er auch liegt, indirect zurück. hatte ergreifen mögen, immer bie nothigen Geldmittel gefehlt haben würden. Ohne sie habe er fich weder dem gelehrten, noch dem Kaufmannstande widmen, noch felbft bas Gewerbe eines Graveurs betreiben fonnen. Sein Unglud bestehe eben barin, bak er, ale es

Beit gewefen, einen foliben Beruf zu ergreifen, nicht bie erforberliche Unterfrühung gefunden habe. Gegenwärtig aber, mo fie ibm vielleicht zu Gebote ftebe, sei es zu spat; Die Zeit der Rindheit, Die koftbare Beriode des Lernens, sei unwiederbringlich verloren. In seiner jegigen Lage muffe er andere Wege einschlagen, und beren boten sich, so viel er febe, brei bar. Da fei junachft die Mufit, eine Runft, bie "man überall in ber Welt mit Leichtigfeit praftiziren fann, weil bie meisten Menschen bas Angenehme bem Nütlichen vorziehen", und auch fein Unrecht barin liegt, ihre Schwächen zu einem lohnenben Bebrauche feiner Fähigkeiten zu benuten. Wenn auch feine mufikalifden Talente ibm nicht zu besonberer Ebre gereichen - man muß fich erinnern, bag Mufit und Mufiter zu jener Zeit feineswegs in dem Ansehen standen, deffen fie sich in unseren Tagen erfreuen - fo finben fie boch am ersten Raum, sich geltenb zu machen, und konnte baber die Musit, bis sich Befferes findet, immer als eine Aushulfe bienen. Angemeffener mare vielleicht Die Stelle eines Secretairs bei einem vornehmen Herrn. Da er eine solche schon bekleidet habe in Turin beim Abbe Gouvion, scheint es - so fenne er die bazu erjorderlichen Gigenschaften. Gin klarer und leicht verständlicher Styl, große Bunttlichkeit und Treue, umfichtige Klugheit in ber Behandlung ber Geschäfte, und vor Allem die Kähigkeit, Gebeimnisse unverbrüchlich zu bewahren, bas feien fo bie wichtigften Erforberniffe, welchen er jum Theil schon jest genügen fonne, mabrend er unausgefest bestrebt fei, auch ben übrigen gerecht zu werben. - Irren wir nicht, so bachte Rouffeau bamals, wie auch später, wirklich an bie Möglichkeit, vielleicht burch Mitwirfung bes Gefandten be Bonac, eine Stelle biefer Art zu erlangen. Daß und wie er fie nach einigen Jahren in der That finden wurde, fam ihm natürlich nicht in den Ebensowenia konnte er abnen, daß eine britte Aussicht, die er fich eröffnen zu burfen glaubte, fich schon in nachfter Zeit verwirtlichen werbe. Er will, fügt er hingu, bem Bater nur freiheraus gefteben, bag er eine gang befondere Borliebe für bie Stellung eines Erziehers bege. Auch meine er bie bagu nöthigen Kenntniffe schon jest zu befiten. Freilich fei bas nicht Alles; er wiffe febr wohl, baf feine eigene Erziehung in etwa vollendet fein muffe, bevor er es wagen burfe, die eines Andern zu übernehmen. Eben barum werbe er sich bazu erft nach einigen Jahren entschließen, die Zwischenzeit aber zu feiner eignen geiftigen und fittlichen Ausbildung gewiffenhaft verwenden.

Als Rouffeau biesen Brief schrieb, bachte er nicht baran, seinen Blanen in Betreff einer unabhängigen Lebensstellung praktische Folge zu geben. Bielmehr war er bamals fest entschlossen, bis zu seinem Ende in ber unmittelbaren Nähe ber Mama zu leben. Jest aber,

wo er immer beutlicher fühlen mußte, bag fie ihn entbehren fonnte, wo fie vielleicht zu Reiten merten lieft, baf fie ihn am Enbe gerne entbehren wurde, gewann ber Gebanke an eine befinitive Trennung von ihr wieder größere Macht. Er fab fich isolirt und allein, in demfelben Saufe, beffen Seele und Mittelpunkt er früher gewesen mar, und balb gewöhnte er fich, fich von ihm und seinen Bewohnern getrennt zu benten. Ronnte er einmal feine wirkliche Gemeinschaft mehr mit ihnen unterhalten, so blieb er lieber für fich, fcbloß fich mit feinen Büchern ein, ober bing auf einsamen Spaziergangen feinem Schmerze nach. Dag tiefe Lebensweise aber auf bie Dauer unerträglich werben mußte, läßt fich benten. Dit Recht glaubte er allmälig, bag es beffer fein werbe, wenn er von Mama, beren Berg fich von ihm abgewandt habe, auch perfonlich geschieben fei. fafte er benn ben bestimmten Entschluß, ihr Saus zu verlaffen, und ba fie ibn, als er bavon fprach, in feinem Borhaben beftartte, tam es nur barauf an, baf fich eine paffenbe Stelle barbot.

Sie fant fich; ein Freund ber Warens schlug ihm vor, die Ergiebung ber Rinder eines in Loon wohnenben Befannten zu übernehmen. Rouffeau ging fofort barauf ein. Die früheren Bebenfen gegen eine folde Stellung beftanben nicht mehr, seitbem bie Trennung ihm jum Bedürfniß geworben mar. Allerdings hatte er auch die Jahre, welche inzwischen verflossen waren, nicht unbenutt vorübergeben lassen. Nach ber Rückfehr von Montpellier wurden die durch die Reise unterbrochenen Studien wieder aufgenommen, und zwar mit um fo größerem Gifer, ba er bei ber eingetretenen Menberung grabe in ihnen, wie ben fichersten Eroft, so auch bie zuverläffigste Grundlage für eine fünftige unabhängige Stellung finden mußte. Er fette fie in bem früheren Umfange fort, und versuchte fich auch zuweilen in eigenen Arbeiten, von welchen uns wenigstens eine noch vorliegt. aus bem September 1738 und bat bie Korm eines Senbschreibens an ben anonymen Berfaffer einer Abhandlung, welche im Juli in ber Zeitschrift Mercure erschienen war und bie Frage von ber Augelgestalt ber Erbe bebandelte 117).

Es ist bekannt, wie zu bieser Zeit die ganze gelehrte und gebildete Welt von den Untersuchungen über die Gestalt der Erde lebhaft bewegt und in Athem gehalten wurde. Sie war gleichsam in zwei seindliche Heerlager getheilt, die sich schroff, ja zuweilen erbittert gegenüber standen, zumal sich der Nationalstolz bei der Entscheidung dieser rein wissenschaftlichen Frage betheiligt fand. Newton hatte, auf mannigsache Erwägungen gestützt, die Ansicht aufgestellt, daß die Erde keine genaue Kugel, sondern nach den Polen hin abgeplattet sei, und seine Landsleute hatten sich zum größten Theil dieser Hypothese des berühmten Gelehrten angeschlossen. Die französischen Ustronomen das

gegen, und mit ihnen bald die große Mehrzahl der gebildeten Laien, itellten zwar ebenfalls bie fphärische Geftalt ber Erbe in Abrebe, behaupteten aber in grabem Gegenfate zu ben Englandern, baf fie nach ben Bolen bin erhöht fein muffe. Sie beriefen fich für biefe Annahme auf die, namentlich von Dominic Caffini, im Jahre 1700 ausgeführten Grabmeffungen, welche allerbings eine Abnahme ber Yange für bie einzelnen Meribiangrabe von Sub nach Nord ergeben War die Voraussetzung richtig, so mußte natürlich die Unnicht ber Engländer, welche eine zunehmende Länge der Grabe forbert, fallen. Ebenbarum wurde fie von ihnen bestritten, ob mit Brund, bas konnte am Ende nur eine neue genaue Meffung entscheiten. Die frangofische Regierung entschloß sich, eine folche sowohl am Aequator, wie in ber Nähe bes Nordvols von fundiger Hand vornehmen zu laffen. Sie schickte im Jahre 1735 eine Commission von Afabemikern unter ber Leitung ber Aftronomen Bouguer und Condamine nach Beru, und im nächsten Jahre eine andere unter Maupertuis und Clairaut nach Lappland. Alle Welt fab mit ber größten Spannung ber Rückfehr biefer Gelehrten entgegen; bie Reiultate ibrer Forschungen muften Die vieliährige aufregende Streitfrage einer entscheibenben Löfung guführen. Diefe ructe naber, als die nach Lappland geschickten Gelehrten nach etwa 15 Monaten wieber in Franfreich eintrafen und alsbald anfingen, die Ergebnisse ihrer Beobachtungen feftzustellen. Jebermann wußte, baf fie bamit beschäftigt waren, und bie Beröffentlichung ber Resultate in nächster Beit zu erwarten fei 118). Da nun mar es, wo ber anonyme Auffat im Mercure erschien, welcher Rouffeau zu feiner Gegenschrift veran-Da fie bie erste missenschaftliche Arbeit ift, Die wir von ibm besiten, so wird es von Interesse sein, sie trot ber nicht gar großen Beteutung ihres Inhaltes etwas näber anzuseben.

Der Anonymus hatte mit alten und neuen Gründen zu beweisen versucht, daß die Erde doch eine Kugel sei, und die Längenunterschiede der Meridiangrade diese Wahrheit nicht in Frage stellen könnten. Rousseun gibt zu, daß der Versasser, ebenso wie jeder Andere, das Recht habe, eine beliedige Ansicht oder Hypothese aufzustellen, kann aber doch nicht umhin, zu gestehen, daß seiner Weinung nach der dazu gewählte Zeitpunkt nicht der richtige sei. Wären die Gradsmessungen, wie er behanpte, für die Frage nach der Gestalt der Erde irresevant, so würden die Mühen und Anstrengungen der Geslehrten, die sich dieser Arbeit unterzogen, ziemlich unspruchtdar, die Kosten ihrer Unternehmung verschwendet und der Ruhm, den ihre Leistung ihnen sonst beim Publikum verschafft hätte, illusorisch sein. Iwar muthe er ihm keineswegs zu, die Wahrheit, welche er gefuns den zu haben glaube, aus besondern Rücksichten der Welt vorzuents

halten, benn die Wahrheit habe auch für ihn so großen Werth, daß er ihr nichts Anderes gleichseten könne. Indeß habe es sich hier nur darum gehandelt, die Beröffentlichung des Artikels um einige Monate zu verschieben oder, was freilich noch besser gewesen wäre, sie um einige Jahre zu beschleunigen. Berfasser würde dann dem Könige vielleicht die Kosten der beiden Expeditionen, und den Theilsnehmern große Mühen und Gesahren erspart haben, was ihm ohne Zweisel zu großer Besriedigung gereicht hätte. Gegenwärtig, wo diese Herren zum Theil zurückgesehrt und mit der Ausarbeitung der gewonnenen Resultate beschäftigt seien, hätte er sich um so weniger beeilen dürsen, seine Einwendungen zu veröffentlichen, da sie, je triftiger und begründeter sie wären, um so mehr die Anerkennung schmälern würden, welche das Publikum den Arbeiten der Gelehrten schulde.

Natürlich war die Gefahr, welche der Journalartikel bem Rubme ber Afabemiter bringen konnte, nicht so gar groß. batte offenbar die Absicht, ben Anonhmus auf eine feine Beise gu perfifliren. Dennoch ift die Sorge um die Anerfennung bes perfonlichen Berbienftes für ihn charafteriftifch. Er hat fie auch fpater, als es fich von feiner eignen Geltung handelte, nicht aus ben Augen au seten vermocht. Wie offen und rudfichtslos er auch bas als mabr Erfannte aussprach und verfocht, - und es ist von Intereffe, qu bemerken, wie er bas Recht bagu schon jett begriff und entschieden geltend machte -, zu einer gang objektiven Bertretung feiner Ueberzeugungen, bie von aller Rücksicht auf bie eigene Verson und beren Bebeutung abstrabirt batte, brachte er es boch nicht. Galt es ibm por Allem barum, auszusprechen, mas und wie er es bachte, fo lag ihm boch auch viel baran, wie bie Welt es aufnehmen, und mas fie von ihm, bem Sprechenden, benten murbe. Freilich gebrauchte er babei stets die Rücksicht, welche er so frühe schon von Andern forbern ju burfen glaubte. Wie febr ibm feine perfonliche Geltung am Bergen lag, er suchte fie nicht burch Untergrabung bes fremben Anfebens zu geminnen. Gin feines Gefühl fur bas, mas Sumanität und Anftand verlangen, leitete ibn feinen Gegnern ober Anders: benkenden gegenüber fast immer, und die richtige Babl von Reit und Ort, welche er feinem Abreffaten anempfiehlt, ließ er feinerfeits nie aus bem Muge. Man fieht, die perfonliche Eigenthumlichkeit bes fpateren Schriftstellers tritt schon in feinem wiffenschaftlichen Erftlingswerfe recht beutlich heraus. Nicht minder bemerkt man bereits manche charafteriftische Momente feiner fpatern Auffaffung und Behandlung wiffenschaftlicher Gegenstände. Gie zeigen fich besonders in ber Kritif, welcher er nach jenen einleitenden Bemerfungen ben Inhalt der Abhandlung unterzieht.

3br Berfaffer hatte fich jur Unterftützung feiner Anficht junachft auf die Alten berufen, von welchen fie allerdings getheilt wurde. Rouffeau bemerkt mit Recht, daß dies doch eine fehr schwache Auto-Die Ueberlegenheit ber Alten, welche in Boefie und Berebsamkeit keinem Zweifel unterliege, erstrecke sich boch nicht auf Physit und Aftronomie. Unbefannt mit ben Erfahrungen und Initrumenten, bie uns zu Gebote steben, konnten sie nicht "nach bem Ruhme ftreben, Alles zu miffen." Ebenbarum fei in bem vorliegenten Kalle ihre Ansicht ber mobernen gegenüber ohne fonberliches Gewicht. Berfasser werbe fich auf seine eigne Kraft verlassen müssen. menn er es magen wolle, die allgemeine Ueberzeugung feiner Zeitgenoffen zu befämpfen. Und Rouffeau gefteht, bag fein Gegner fich leiner verächtlichen Waffen bediene; seine Raisonnements seien wohl begründet, die Folgerungen aber, welche er aus ihnen ziehe, keineswegs fo unbedingt nothwendig, wie er glaube. Wir wollen auf bas Detail ber nun zur Sprache kommenben Fragen nicht näher eingeben, benn weder die Behauptungen des Anonymus, noch auch die Begenbemertungen Rouffeau's, obgleich fie von Umficht und Scharffinn zeugen, find bedeutend genug, um länger bei ihnen zu verwei-Wichtiger ist der allgemeine Grundsat, welchen Rousseau wiederholt nachdrucklich betont, bag in der naturwiffenschaft "was iein foll, übereinstimmen muß, mit bem, mas ift," bag auf biefem Gebiete Die allgemeinen Brincipien und apriorischen Construftionen nur insoweit auf Geltung Anspruch machen können, als fie burch bie Thatsachen ber Erfahrung und bie Resultate einer genauen Beobactung beftätigt werben.

In unseren Tagen ist diese Wahrheit freilich so allgemein anerfannt, bag es überfluffig fein wurde, fie zu vertheibigen, aber zur Zeit, als Rouffeau seine Kritif schrieb, und noch lange nachher waren grabe auf bem Bebiete ber Naturwissenschaft willfürliche Sppotheien und phantastische Spfteme an ber Tagesorbnung. Selbst bie Männer von Sach gingen mehr ober weniger barauf ein. gemeinen aber wird man einem fo unbefangenen gesunden Sinne, wie ibn Rouffeau fich bewahrt batte, nur felten begegnen. gens geht aus bem Auffate auch unverkennbar bervor, daß fein Berfaffer fich mit bem Gegenstande, von welchem er handelt, gründlich vertraut gemacht batte; man fieht, baf feine mathematischen, physifalischen und aftronomischen Studien sorgfältig und umfassend genug gewesen waren, um ihm in biefen Disciplinen recht werthvolle Renntniffe zu vermitteln. Wir haben teine bireften Zeugniffe bafur, bag er sich damals in ben übrigen Zweigen bes Wissens, in Geschichte, Philosophie und so weiter ebenso genau und vollständig orientirt bat. Benn er aber fpater, in der Beriode feiner ichöpferischen Thatigfeit,

auch auf biesen Gebieten ebenso kenntnifreich, wie urtheilsfähig ersicheint, so war auch bas vorzugsweise die Frucht der Studien, welchen er sich, einsam, krank am Körper wie am Herzen, zu dieser Zeit hingab.

## XII.

Wie fruchtbar aber die Zeit ber Muße, beren fich Rouffeau in ben Charmettes erfreute, für feine geiftige und fittliche Bilbung auch wurde, es war boch gut, bag fie eine Unterbrechung erfuhr. Sollte seine vorherrschende Reigung zu einem gemuthlichen Stillleben, ber Sang, fich in einem beschränkten Rreise egoistisch zu ifoliren, nicht gar zu mächtig werben, so mußte ihn hin und wieder ber Awang ber Berhältniffe in ein bewegteres Leben, in einen weiteren Beltund Menschenverkehr binauswerfen. Er felbst empfand biefe Nothwendigkeit schmerglich genug; wieder und wieder klagt er, baf bie Umstände ihn dem friedlichen Leben in enger traulicher Umgebung, bas ihn befriedigt und glücklich gemacht haben würde, entzogen. Er übersah indeft, daß nicht die äußern Berhältnisse allein, sondern auch und selbst vorzugsweise ber rubelose Drang bes eignen Wesens ibn auf beschränktem Raume die Rube nicht dauernd finden liek, welche er bort suchen zu muffen glaubte, sobald fie ihm eben nicht zu Bebote ftand. Jebenfalls biente, mas ihm als ein Unglud erschien, nur bagu, ihn weiter zu führen auf bem Wege zu feiner biftorifchen Daß Frau von Warens sich innerlich von ihm abwandte, war zum Theil schon die Folge von dem Erwachen eines höhern Lebens in ihm, und wenn ber Schmerz über biefe Entfremdung ben nächsten Unlag zur Trennung gab, ber tiefere Grund lag boch in bem Beburfniß nach einer Umgebung und einer Thatigfeit, Die bem erreichten böbern Standpunkte entsprechen fonnten.

Diesem Bedürsnisse kam eben jett die Gunst des Zusalls rechtzeitig entgegen. Eine Freundin der Frau von Warens, Madame Duptens in Grenoble, bot Rousseau die Möglichkeit, aus seinen nachgerade unerträglichen Verhältnissen zu scheiden. Ihr Mann war befreundet mit Herrn Mably, welcher aus einer Parlamentsssamisse in Grenoble stammte und damals das Amt des Generals Prososes in dem Gediete von Lyon bekleidete 120). Dieser suchte für seine Kinder einen Erzieher und Duptens brachte Rousseau, der, als er von der Sache hörte, sich sosort zur Uebernahme der Stelle bereit erklärte, in Vorschlag, und drang auch alsbald mit seiner Empsehlung durch. Wir haben noch den Brief, in welchem der angehende Gouverneur nach Empfang der Anzeige, daß Herr de Mably es mit ihm versuchen wolle, Duptens den wärmsten Dank für seine Vers

mitslung ansspricht 101). Er versichert ihm, daß seine Büte, wie goß sie auch sei, die Grenzen seiner Erkenntlichkeit nicht überschreite, nur sürchtet er, er möge doch seine Fähigkeiten in ein zu glänzendes Eicht gestellt haben. Zwar sei er bemüht gewesen, seine wissenschaftsliche Ausbildung möglichst zu fördern, aber die Grundsäße, zu welchen er sich bekenne, hätten ihn doch oft bestimmt, die Entwicklung des Geistes im Interesse der Herzensbildung zu vernachlässigen. Auch sei es ihm stets mehr darum zu thun gewesen, richtig zu denken, als viel zu wissen. Indes werde er es sich angelegen sein lassen, auch in dieser Beziehung seiner Empsehlung alle Ehre zu machen.

Bas aber bie Bebingungen seines Eintritts betreffe, welche herr be Mably zu erfahren wünsche, so komme es ihm weniger auf ein bobes Gehalt, als auf eine angemessene Behandlung an. Benig empfänglich für das Interesse, sei er es um so mehr für ein freundliches, rucffichtsvolles Benehmen, wie es "ein redlicher Mann, ber bie Ungunft bes Schickfals an fich erfahren habe und feine Bflichten liebe, auch wohl mit einigem Rechte erwarten könne." Doch sei bie Bebfrage, wie unwichtig auch immer, feineswegs gleichgültig. Ein Grieber könne feine Aufgabe unmöglich mit Erfolg lofen, wenn er mit ben Bedürfniffen bes Lebens zu fampfen habe. Es würde "lächerlich fein, ju glauben, bag ein Menfch, welchen bas Elend ober eine harte Behandlung niederbeuge, seinen Zöglingen eble und bochberzige Gefinnungen einflößen könne." Das eigene Interesse ber Eltern fordere, ben Lehrer und Erzieher fo zu ftellen, bag er nicht burch feine äußere Erscheinung und Haltung bie Achtung ber Kinter verliere. Uebrigens stelle er bie befinitive Regelung biefes Bunttes gang feinem Ermeffen anheim; auch fei es ihm recht, wenn Herr be Mably bamit warte, bis er ibn personlich näher fennen gelernt habe. Gemähre man ibm, was er por Allem wüniden muffe, ein gewisses Anseben und eine anständige Freiheit, fo werbe er seine Aufgabe mit aller Hingebung zu erfüllen streben. Bebenklich scheine ihm nur, bag ber Zöglinge so viele seien. Habe es boch icon bebeutenbe Schwierigkeiten, einen einzigen fo zu leiten, baf die Erziehung ihren Zwed erreiche, und er konne fich jener gludlichen Gewandtheit nicht rühmen, welche Andere befähige, die gleichzeitige Ausbildung einer größeren Anzahl zu übernehmen.

Eine ironische Wendung, die, wie andere Aeußerungen dieser Art, aus dem Bewußtsein des Widerspruches entspringt, in welchem eine Densweise zu der herrschenden steht. Ohne Zweisel hat er eine hohe Vorstellung von dem übernommenen Beruse und das ernste Bestreben, ihn dieser Auffassung gemäß zu erfüllen. Er hat nicht ninder eine richtige Ansicht von den Ansorderungen der neuen Stelsung, wie von den Schwierigkeiten, welche sie bietet. Man kann es

bem jungen Manne zu Gute halten, daß er wiederholt und mehr als nöthig von seinen "Grundsäßen" spricht, benn diese Prinzipien sind boch von edler Art, und geben zugleich von seiner gereisten Einsicht Zeugniß. Auf Herrn de Mably scheint sein Glaubensbekenntniß einen ebenso günstigen Eindruck gemacht zu haben. Und da überdies Rousseau's und der Mama Freunde, die Jesuiten, die Empsehlungen von Duptens nachdrücklich unterstützten, so nahm er keinen weitern Anstand, ihm die Stelle unter recht annehmbaren Bedingungen zu übertragen.

Schon am ersten Mai 1740 melbet Rousseau von Lyon aus ber Mama seine Antunft in einem Briefe 122), der einen herzlicheren und liebevolleren Ton anschlägt, als man unter ben gegebenen Berhältniffen hätte erwarten follen. Er ift mit ber Aufnahme, bie er gefunden, recht wohl zufrieden. Auch machen die Menschen und Berhältniffe, welche ihn umgeben, vorläufig ben beften Einbruct. Herr de Mably erscheint ihm als "ein fehr ehrenwerther Mann, ben bie Renntniß ber Welt, bes Hofes und bes Bergnugens ichon früh 3nm Philosophen herangebildet habe "123). Er hat sich alsbald babin erklart, daß er feine Unsichten und Gefinnungen theile, und ben Bunfch ausgesprochen, er möge sieh in seinem Saufe mit voller Freibeit, ohne 3mang und Gene bewegen. — Rouffeau ift über biefes freundliche Entgegenkommen natürlich febr erfreut. Bleibt es babei. so barf herr be Mably feiner aufrichtigen Zuneigung gewiß fein, benn "ein freundliches Benehmen vermag Alles über ihn." Mama hat ihn gelehrt, bem ersten Anscheine nicht zu sehr zu vertrauen; auch ist er seiner selbst keineswegs so sicher, bag er an einen unbedingt vortheilhaften Eindruck feiner Berfonlichfeit glauben dürfte. Sat er boch in Folge feiner gewohnten Schuchternheit gleich am ersten Tage eine "ziemlich alberne Figur abgegeben," und frage es fich, ob herr be Mably fich burch feine verlegene Miene und Saltung nicht habe täuschen laffen. Er glaube es zwar nicht, aber lieb würde es ihm doch sein zu erfahren, was man von ihm bente. da Herr de Mably nach Chamberi schreiben werde, so bitte er Mama. ihm bas Nöthige mitzutheilen.

Doch die Besorgniß, daß er verkannt werden möge, erwies sich als unbegründet. Herr de Mably scheint den Werth und die Bedeustung Rousseau's recht wohl begriffen zu haben. Er suhr fort, ihn recht ausmerksam und achtungsvoll zu behandeln. Sein milves, menschenfreundliches Wesen, welches mit seiner harten Außenseite, wie mit seiner amtlichen Stellung in einem auffallenden Kontraste stand, hatte ohnehin ein Benehmen zur Folge, das seine anziehende Wirkung auf Rousseau nicht versehlte. In der That sand sich dieser durch seine neue Stellung um so mehr befriedigt, da auch Frau

be Mably eine Zeitlang größern Antheil an ihm nahm. Mama aufgeforbert, fich ber äußern Bildung bes naturwüchfigen Gelehrten anzunehmen, gab fie fich Mühe, ihn in Sitte und Ton ber Belt einzuführen. Leiber hatte ihr Beftreben nicht ben gewünsch-Rouffeau war fo schüchtern und benahm sich fo lintifch, ten Erfolg. baß sie ihre wohlgemeinte Absicht balb aufgeben mußte. Wohl aber gelang es ihr, bas personliche Interesse Böglings an fich zu Er verliebte fich in fie und nur, weil die Dame flug ober ehrenhaft genug mar, seine auffeimende Neigung nicht zu beachten, batte es bei verstohlenen Senfzern, die benn auch bald langweilig wurden . fein Bewenden. Bedenklicher mar es, baf ber Glaube an feine Befähigung, die ihm gestellte Aufgabe in befriedigender Beife ju lösen, allmälig erschüttert wurde. Er hatte sich von Anfang an feinem Berufe mit grokem Gifer und voller Hingebung gewidmet. Ausgebend von der richtigen Ueberzeugung, daß ohne eine genaue Renntniß von bem Charafter bes Böglings eine erfolgreiche Erziehung beffelben unmöglich sei, ließ er es sich zunächst angelegen sein, Natur und Sinnesweise ber ihm anvertrauten Kinder allseitig zu studiren. Ihre Borguge und Mängel, ihre guten und schlimmen Eigenschaften wurden ber Gegenstand seiner aufmerksamen Beobachtung, und erft als er binfänglich mit ihnen vertraut zu sein glaubte, unternahm er ben Entwurf eines bestimmten Unterrichts - und Erziehungsplans, welcher ebensowohl ben allgemein anerkannten Grundsäten ber Bäbagogif, wie ber Gigenthumlichkeit seiner Böglinge entsprechen follte. Wie es ihm damit gelang, läßt sich in etwa aus einer ziemlich ausführlichen Denkschrift beurtheilen, welche er gegen Ende bes Jahres 1740 Herrn de Mably vorlegte 124). Sie ist auch bekhalb von Intereffe, weil fie an manchen Stellen bereits ben Berfaffer bes Emile verräth und so auch ihrerseits ben Beweis liefert, bag die späteren Gebanken und Grundfate Rouffeau's wenigstens theilweise schon weit früher in ihm lebten, als man in ber Regel annimmt.

Nachdem er dem Bater die Bersicherung gegeben, daß er seine Söhne nunmehr genau genug kenne, um zur Feststellung eines bestimmene Erziehungsplanes schreiten zu können, hebt er hervor, wie es jetzt zunächst darauf ankomme, den Grad der Autorität, welche er ihm einzuräumen gedenke, so wie die Grenzen seiner Besugniß zu Strasen und Belohnungen näher zu bestimmen, auch ihm die besons deren Absichten mitzutheilen, welche er mit seinen Kindern etwa haben möge. Er setze voraus, und das bisherige Verhalten des Serrn de Mably rechtsertige diese Annahme, daß er nicht berusen ei, einen Präzeptor von gewöhnlichem Schlage abzugeben. Man erwarte von ihm Anderes und Größeres, und er werde es an Eiser und Sorgsalt nicht fehlen lassen, um diese Hoffnungen möglichst zu

erfüllen. Der Erfolg aber hange nicht von ihm allein ab; bie volltommene Uebereinstimmung, welche zwischen ihm und bem Bater berrichen muffe, bas Bertrauen, mit welchem biefer ihn beehren, und die Autorität, die er ihm über seine Zöglinge zugesteben werde, bas fei es, mas über bie Wirtung feiner Thatigfeit entscheiben werbe. Dhne ein gewisses Mag von Rechten über sie werbe Riemand auf Rinder, die in einem gewissen Alter in ihrem Thun und Lassen aumeist burch finnliche Einbrude bestimmt werben, einen erheblichen Einfluß ausüben können. Sei ber Lehrer genöthigt, fich mit seinen Rlagen und Beschwerben beständig an die Eltern zu wenden, so mache er sich ohne allen Nuten bei ben Kindern verhaßt. fomme es, bei Strafen wie bei Belohnungen, grade auf ben beftimmten Augenblid an, benn bie Borftellungen und Gindrude bes Rindes wechseln beständig und schnell, und mas in bem einen Dtomente heilsam sein wurde, kann in bem andern verberblich wer-Auch werde es, ber Ohnmacht feines Erziehers einmal gewiß, ben. bessen Anweisungen und Berbote febr balb unbeachtet laffen. 28enn ibm fomit eine gewisse Autorität unumgänglich erscheine, so meine er barum boch nicht eine unbeschräntte Strafgewalt in Anspruch ju nehmen. In's Besondere verzichte er gern auf das Recht ber forperlichen Züchtigung, bie er überhaupt nie gebilligt habe. Glaube ber Bater, bag es "schimpflich für seinen Sohn sei, von fremden Sanben geschlagen zu werben," so halte er seinerseits bafür, baß man "teinen entehrenberen Gebrauch" von feiner Sand machen konne, als wenn man fie zur Mighandlung eines Kindes verwende. bei seinem Sobne ben 2med mit sanfteren Mitteln beffer zu erreichen; eine marquirte Beringschätzung zur rechten Zeit, ober eine Entziehung bessen, worauf er Werth lege, werbe mehr wirken, als ber vorübergebenbe Schmerz.

Ohne Zweisel hatte Rousseau bei dem Charakter des in Rede stehenden Knaden vollkommen Recht. Es war ein hübscher Bursche von 8 bis 9 Jahren, mit offenem Kopf und von ledhaftem Geiste. Munter und leichtsertig, zu Späßen und lustigen Streichen aufgeslegt, hatte er einen heftigen Widerwillen gegen jede ernste Arbeit und war daher durchaus nicht geneigt, auf die Vorschriften des Lehrers zu hören. Er ließ es selbst, eitel wie er schon war, an der nöthigen Achtung sehlen, und verrieth Rousseau gegenüber eine Gestingschähung, welche diesen weit unangenehmer berührte, als der Mangel an Fleiß und Achtsamkeit. Wie es scheint, war der gesweckte Junge der Liebling der Eltern, die ihn denn auch verwöhnt haben mochten. Wenigstens suchte und fand er bei der geringsten Unzufriedenheit Schut beim Vater, der zwar ein recht verständiger Mann, aber wahrscheinlich zu schwach war, um bei der Erziehung

ber Kinder seiner richtigen Einsicht zu folgen. Die Bemerkungen Rousseau's haben also, abgesehen von ihrer Geltung an sich, auch eine bestimmte Beziehung auf die gegebenen Berhältnisse, wiewohl er sie im Ganzen recht geschickt in einer Form ausspricht, die weder den Bater, noch den Herrn verletzen konnte. Ebenso werden nun auch die weitern Vorschläge nicht nur durch allgemeine Gründe mos

mint, sondern zugleich dem vorliegenden Falle angepaßt.

Mächtiger als die Furcht, fährt Rouffeau fort, ift die Liebe, und eine Belohnung wirft weit heilfamer, als eine Strafe. baber für ben Lebrer und Erzieher wesentlich, baf ihm bas Recht eingeraumt werbe, feinen Böglingen bei Gelegenheit gewiffe fleine Annehmlichkeiten zu gewähren. Wollen fich aber die Eltern biefes Redt, zu belohnen, selbst vorbehalten, so mögen sie es wenigstens um mit Zustimmung bes Lehrers ober auf bessen Antrag ausüben. Labei ist es indeg nicht nothwendig, dem Kinde zu erklären, daß man feine Bunfche erfulle, weil es feine Bflicht erfult habe. Beffer Wlernt Freude und Vergnügen als bie natürlichen Folgen eines guten Betragens auffassen, als daß es sie für willfürliche Belohnungen bakt, bie von ber Laune abhängen können, und, streng genommen, nie als Aweck und Breis des Fleikes und der Tugend hingeitellt werden follten. Doch genügt es nicht, daß der Lehrer gefürchtet und geliebt wird. Bor Allem bedarf er ber Achtung feines Biglings und biefer tann er nur bann gewiß fein, wenn bie Eltern im die ihrige schenken. Rousseau zweifelt nicht, daß er selbst sich in diesem Falle befinde; ware es anders, so wurde ihn Herr be Mably nicht in seiner Stellung belassen. Es komme aber barauf an, daß ber Sohn die gunftige Meinung, welche ber Bater von jeinem Erzieher bege, kenne, und barum sei es nothwendig, daß ihm dieselbe bestimmt und entschieden fundgegeben werde, zumal er selber beständig eine gewisse Geringschätzung an den Tag lege. Sabe aber, was allerdings wahrscheinlich sei, . Herr de Mably Mängel und Shwächen an ihm bemerkt, die seine vortheilhafte Ansicht beeinträchigen könnten, so bitte er, sich barüber unumwunden auszusprechen. Er werde bann fich alle Dtube geben, von ihnen frei zu werden. Bielleicht habe er Ursache, sich zu beklagen, daß ihm bisher keine Mittheis lungen ber Art gemacht wurden, benn an einem genügenden Unlaffe verde es schwerlich gefehlt haben. Wenn er es aber, weit entfernt, ich baburch verlett zu fühlen, vielmehr als eine Gunft ansehe, benn man ihn auf seine etwaigen Fehler aufmertsam mache, so halte er es bagegen für höchft nachtheilig, von ihnen in Gegenwart ber Kinder zu sprechen. Diese geben ohnehin stets barauf aus, bie ichwachen Seiten ihrer Lehrer zu erspähen, damit sie ein Recht ers halten, sie zu verachten. Rein Wunder, daß fie den wegwerfenden

Aeußerungen ber Eltern, beren Urtheile für fie ftets maßgebend find,

begierig lauschen.

Nachdem Rouffeau so die nothwendigen Boraussetzungen einer erfolgreichen Erziehung angebeutet bat, geht er zu einer näheren Erörterung ihrer Rielpunkte über. Diese liegen seiner Anficht nach in ber Bilbung bes Herzens, bes Urtheils und bes Geistes, eine Reibenfolge, die zugleich ben Grad ber Wichtigkeit angibt, welche einem jeben ber genannten Momente bes menschlichen Wefens zukommt. Rousseau theilt weder die Ansicht jener Bedanten, welche den Aweck ber Erziehung lediglich in die Aneignung von Kenntniffen feten, noch fann er benjenigen guftimmen, welche bie Bilbung bes Rinbes für vollendet halten, wenn fie feine forperlichen Krafte und perfonlichen Borxuge entwickelt, und ihm überdies eine gewisse Weltkenntnif beigebracht haben. Es find bas "Ertreme, zwischen welchen man bie richtige Mitte halten muß. " Das Wiffen barf allerdings nicht vernachlässigt werben, aber die Bildung des Herzens und die Entwicklung bes sittlichen Bewußtseins muß vorausgehen, besonders bei einem lebenbigen, feurigen Beifte, wo ber Charatter fehr bald ein entschiedenes Gepräge anzunehmen pflegt. "Im Ropfe eines Menschen, beffen Berg verberbt ift, sind die Biffenschaften, wie die Waffen in ber Hand eines Rafenden." Dies ailt selbst von ben Aweigen bes Wiffens, welche bem leben scheinbar am fernsten fteben. Auch sie üben ben Beist und geben damit eine Kraft, die bei schlechter Gefinnung stets migbraucht wird. In bem vorliegenden Falle ift es aber um fo weniger rathfam, bie miffenschaftliche Erziehung in ben Borbergrund zu stellen, da es bei der entschiedenen Abneigung des Röglings gegen Alles, mas studiren beifit, junächst barauf ankommt, fein Interesse bafür zu erregen. Denn bie Anwendung bes Zwanges wurde nicht jum Biele, wohl aber ju großen Rachtheilen führen. "Es ist beffer, daß die Existenz ber Biffenschaft ihm unbekannt bleibt, als daß er sie nur kennen lernt, um fie zu verabscheuen."

Was in's Besondere die Moral und die Religion betrifft, so ist es für die Begründung fester Grundsätze keineswegs nothwendig, das Gedächtniß des Kindes mit einer Menge von Gesetzen und Vorschriften zu belasten. Es genügt, ihm die Elemente mitzutheilen, so weit sie seiner Fassungskraft zugänglich sind. "Weit wirksamer als der regelrechte Unterricht, ist hier wie überhaupt die lebendige Ansschaung." Man führe das Kind in die realen Verhältnisse des Lebens ein, mache es bekannt mit dem gesellschaftlichen Verkehre, mit den verschiedenen Künsten und Handwerken, zeige ihm die mannigssache Weise, in welcher die Vorsehung die Menschen einander nöthig und nützlich macht. Diese Dinge sind ihrer Natur nach der Art, daß sie von selbst das Interesse sessens systes

matischen Unterrichtes bedarf, gelegentlich in Unterhaltungen, auf Spaziergängen u. f. w. zur Sprache gebracht werben können. tonn die Beschäftigung mit ihnen, weil fie ben Zwang ausschließt und feine anhaltende Aufmerkfamkeit erfordert, ber Gefundheit nicht nachtheilia werben. Sie gewöhnt überbies ben Geift frühzeitig, au restectiren, die Ursachen und Wirkungen der Erscheinungen in's Auge ju faffen; fie wect die Achtfamteit auf die nabere und entferntere Umgebung und führt namentlich zu einem lebendigen Interesse an allen Wiffenschaften, welche die Natur zum Gegenstande haben. Freilich, fügt Rouffeau hinzu, werde fich Mancher versucht fühlen, solchen Unterricht für eine bloge Spielerei zu halten, bie am Enbe nur ber Bequemlichkeit bes Lehrers biene. Indeg glaubt er für feine Berfon diesen Borwurf unberücksichtigt laffen zu burfen. Auch herr be Mably wiffe febr wohl, daß er die Anstrengungen nicht scheue; er glaube aber nicht, daß ein Lehrer, um fich bas Anfehen eines eifrigen und thätigen Mannes zu geben, feine Schüler mit Arbeiten überhäujen durfe, und fei gewiß, daß je weniger feine Böglinge bem Anscheine nach beschäftigt seien, er um so mehr für sie thun werbe.

Wer mit dem Emile bekannt ift, wird aus dem Angeführten erseben, baf die bort verfochtenen Brinzivien, nicht nur in Beziehung auf den Zweck, sondern auch, was die Methode des Unterrichtes angeht, fich im Wefentlichen schon jest bei Rouffean festgestellt hatten. 3m Gegensate zu ber bamals, namentlich in Franfreich berrschenden Theorie und Braxis, wird bas positive Wissen im Interesse ber naturgemäßen Entwicklung ber Urtheilsfraft, und bas Biffen überhaupt, jum Bortheile ber Herzens= und Charafterhildung in den Hintergrund "Bor Allem", fährt unfer Babagoge fort, "fommt es barauf an, baf beim Rinde ber sittliche Sinn angeregt und gefestigt werbe, benn die sittliche Bilbung hat ihren Werth nicht nur in sich ielbst, fondern sie ist anch die Grundlage und Quelle einer gesunden Beiftesbilbung. Gin rechtschaffener Dann benkt fast immer richtig, und es scheint, daß die gesunde Bernunft weit mehr von den Empfindungen des Herzens, als von der geiftigen Ginficht, von der Intelligeng abbangt. Auch bemerkt man oft genug, daß bie Gelehrten und aufgeklärten Menschen nicht diejenigen find, welche sich im Leben am Besten zurecht zu finden missen." Ronffeau hatte bas hinlänglich an nich felbst erfahren und mochte sich an die unvermeidlichen Folgen feiner, in biefer Beziehung mangelhaften Erziehung erinnern, als er mit allem Nachbrucke hervorhob, daß fein Zögling nicht fruh genug angeleitet werben fonne, "bie Menschen fennen zu lernen, fie bei ihren guten und felbst bei ihren fcwachen Seiten zu faffen, und-bie jegebenen Berhältniffe möglichft zu feinem eignen Beften zu benuten." Bu bem Ende muffe er barin geubt werden, die Dinge allseitig in's

Auge zu fassen und in schwierigen Lebenslagen, die man seinem Alter und seiner Fassungskraft gemäß fingiren könne, sich nach eignem Urstheile zu entscheiden. Nicht minder wesentlich sei es, daß er möglichst bald in die Gesellschaft eingeführt werde, damit er lerne, sich in ihr frei und mit Anstand zu bewegen. Bon Natur schüchtern, habe er sich ohnehin schon zu sehr gewöhnt, seine Besangenheit in Gegenwart fremder Personen durch eine forcirte Dreistigkeit zu verdecken. Er benehme sich in Gesellschaft, als sei er in seiner gewohnten Umgebung, halte sich an die Eltern und ignorire die übrigen Anwesenden, was natürlich nur eine Berschlimmerung des Lebels zur Folge haben könne.

Die Bilbung bes Geistes burch Einführung in die realen Berbaltniffe bes Lebens, freilich mit fteter Rudficht auf bas Alter und bie Sähigkeiten bes Kindes, wird, wie Rouffeau glaubt, im Allgemeinen zu fehr vernachläffigt. Er möchte fie in ihre Rechte wieber einseben, wiewohl er nicht gemeint ift, die Nothwendigkeit eines georbneten wissenschaftlichen Unterrichtes in Abrede zu stellen. ihn fennt, weiß, daß er felbst eine entschiedene Borliebe für die Biffenschaften begt, und fich feither nicht ohne Erfolg mit ihnen beschäftigt Was später, als er seine berühmte Abhandlung über bie Vorzüge ober die Nachtheile des Wissens schrieb, die Gegner als ein unwiderlegliches Argument gegen seine negative Ansicht hervorhoben, bas macht er jett felbst schon geltenb. Ein Beweis, wie wenig es geeignet war, ibn eines Befferen zu belehren. "Man mag", fagt er, "ben Wiffenschaften immerhin feindlich entgegentreten, ibre Nothwendigfeit bestreiten, ihre schlimmen Wirfungen übertreiben, bas Wissen wird boch immer schön und nütlich sein, und was die Bedanterie angeht, so ist fie nicht eine Frucht bes Studiums, sondern ent= springt aus ber Natur berer, die fich ihm widmen. Ein mahrer Gelehrter ist höflich und bescheiben; die Kenntnif bessen, mas ihm fehlt. bindert ihn, auf die Renntnisse eitel an fein, welche er wirklich besitt. Jedem Menichen aber eröffnet ber Sinn für die Biffenschaft eine nie versiegende Quelle bes Bergnügens, an ber er auch bann icopfen mag, wenn Welt und Leben fich ihm feindlich gegenüberftellen. bietet einen ficheren Troft in ben Wiberwärtigfeiten bes lebens und kann die mangelnde Theilnahme der Menschen erseten."

Dhne Zweifel war es wieder die eigne Erfahrung, welche Roufseau so sprechen ließ. Die Betonung des wohlthätigen Einflusses, ben die Beschäftigung mit den Wissenschaften auf Leben und Glüddes Menschen ausüben kann, hat ihren letzten Grund in seinen persfönlichen Verhältnissen. Sie gewinnt aber doch auch eine weitere Bedeutung, wenn man bedenkt, daß zu jener Zeit das Studium in den Augen der vornehmen Welt keineswegs jene Anerkennung fand, die ihm gegenwärtig überall zu Theil wird. Man sah darin nur die

Thätigkeit einer besondern Klasse von pedantischen Gelehrten; und hielt es gewissermaßen unter seiner Würde, sich daran zu betheiligen. Charakter, Methode und Inhalt der damaligen Wissenschaft konnten dieses Borurtheil in etwa rechtsertigen; es bedurfte einer durchgreisenden Resorm, um ihre allgemeine Geltung, ihren menschlich en Werth zur Anerkennung zu bringen. Rousseau hatte schon damals ein bestimmtes Bewußtsein von der humanen Natur des Studiums, wenn er sie auch, seinem Standpunkte gemäß, nur erst von der Seite hervorhebt, nach welcher sie sich in der persönlich en Befriedigung tund gibt, welche es den Menschen gewährt. Zugleich aber war er bestrebt, Methode und Gang des Unterrichtes so anzuordnen, daß das Interesse an seinem Gegenstande geweckt und erhalten würde.

Einen Beweis bafür gibt ber Studienplan, ben er für feinen Rögling in Borichlag bringt. Derfelbe ift febr einfach : "Für's Erfte genügt es, wenn er mit ben Elementen ber lateinischen Sprache befannt gemacht und in die Beschichte und Geographie eingeführt wird." Bas bas Lateinische betrifft, so will er nicht gar zu methobisch verfabren, auch feinem Schuler bas Kreuz ber Rinber, bie Anfertigung von schriftlichen Uebersetzungen, ersparen. Studirt ja boch ein junger Mann, ber nicht jum Gelehrten bestimmt ift, biefe Sprache nur, um sie zu versteben, nicht um sie zu schreiben. Auch in ber Geschichte und Geographie wird er zunächst Alles fern halten, mas ben Anschein eines trodenen Studiums hat; Chronologie und bergleichen mag fpater an bie Reibe fommen. Wenn er aber von ber gewöhnlichen Orbnung insoweit abzuweichen gebente, als er ber neueren Geschichte vor der alten den Borzug geben werde, so glaube er sich dazu berechtigt, weil die erftere für einen angebenden Offizier weit wichtiger, auch an groken Rugen nicht weniger reich sei, als die lettere. 3m Uebrigen halte er bafür, bag alle bie nuplofen Biffenschaften, mit welchen man die Kinder Jahrelang zu qualen pflege, wie die Rhetorit, Logit und die scholaftische Philosophie, in bem Unterrichtsplane seines Boglings feine Stelle finden durfen. Er werbe fich bamit begnugen, ibn frater bie eine ober anbere Dent's und Sprachlehre burchlefen gu laffen, bor Allem aber barauf Bebacht nehmen, bag er fich einen flaren und reinen Styl, Ordnung und Methode bes Denkens und jenes richtige, gefunde Urtheil aneigne, burch welches er befähigt werbe, überall ben falfchen Schmuck von ber einfach ichonen Wahrheit zu unterscheiben. Nach einigen Jahren werbe es bann auch an ber Zeit sein, ihn in die Naturgeschichte einzuführen, zumal diese Wiffenschaft "beut zu Tage ohne Aweifel die intereffanteste von allen fei." Ohne Mathematik laffen fich aber in ber Naturlehre keine erheblichen Fortschritte machen; fie wird baber umsomehr in ben Kreis feiner Studien zu ziehen fein, ba fie an ein consequentes Denten gewöhnt und eine scharfe, beharrliche Aufmerksamkeit erfordert. Sollte der Zögling aber lange genug seiner Leitung anvertraut bleiben, so würde er ihm auch eine gewisse Kenntniß der Moral und des Natur-rechtes zu vermitteln suchen, denn "es geziemt sich, daß ein gebildeter Mann die Prinzipien des Guten und Bösen, sowie auch die Grundslagen der gesellschaftlichen Ordnung kennt, welcher er angehört." Rebenbei würde auch, was man die schönen Wissenschaften zu nennen pflege, die Kenntniß der Bücher und Schriftsteller, die Kritik, Poesie u. s. w. zu ihrem Rechte kommen, und damit nicht blos die Bildung des Geschmacks gesördert, sondern auch der geistigen Thätigkeit im

Allgemeinen ein äußerer Reiz verlieben werben.

Das find im Wesentlichen die Grundzüge der Theorie, mit welder ber junge Mann an die Lösung feiner Aufgabe berantrat. Man muß gesteben, baß er bie Bebentung berselben wohl zu würdigen wußte und über bie Mittel zur Erreichung bes Bieles reiflich und felbitftanbig nachgebacht hatte. Doch follte es fich auch in biefem Falle bewähren, daß die theoretische Einsicht und die praktische Ausführung sehr verschiedene Dinge find. Rousseau mußte fich bald gefteben, daß er jum Lehrer und Erzieher nicht geeignet fei. Er mar eine viel zu subjective, von perfonlichen Stimmungen abhängige Natur, als daß er unbefangen in das fremde Wesen eines Kindes hatte eingeben und ihm gemäß fein Berhalten einrichten können. bem fehlte es ihm an ber nöthigen Gebuld, sowie an ber gleichmäßigen, faltblütigen Rube, ohne welche bie Thätigfeit bes Erziehers ebenfo dornenvoll, wie erfolglos sein muß. So lange Alles gut ging, bie aufgewandte Mühe ein entsprechendes Resultat zeigte, mar er "ein Engel", er wurde aber "ein Teufel", sobald die Dinge einen minder gunftigen Berlauf nahmen. Berftanden ihn die Kinder nicht, fo begann er "in's Blaue ju fcmaten"; begingen fie irgend eine Unart, so hätte er sie "umbringen" mögen. Es begegnete Rousseau, was ben meisten Erziehern zu begegnen pflegt: wie sehr er sich auch bes Unterschiebes bewußt fein mochte, welcher zwischen bem eignen Stantpunfte und bem feiner Böglinge ftattfand, im unmittelbaren Berfehre behandelte er fie boch wie feines Gleichen.

Ebendarum wandte er ihnen gegenüber dieselben Mittel an, beren man sich bei Erwachsenen bedient, suchte auf Herz oder Verstand zu wirken, sie durch gemüthliche Kührung oder verständiges Raisonnement zu gewinnen. Wollte das aber nicht gelingen, wie es denn bei kindlichen Naturen nur selten und auch dann nur scheindar gelingen kann, so überließ er sich einem maßlosen Zorne, der natürslich nicht weniger wirkungslos blieb. Es half ihm wenig, daß er selbst die Mängel in seinem Verhalten sehr wohl kannte; er konnte

es eben nicht ändern.

So geschah es benn, daß trot aller Anstrengungen wenig ober nichts erreicht wurde. Er konnte sich selbst der Wahrnehmung nicht entziehen, daß seine Zöglinge in Folge der fehlerhaften Leitung Gesahr liefen, in ihrer Entwicklung auf Abwege zu gerathen. Daß er sich unter diesen Umständen entschloß, seine Stelle aufzugeden, macht seiner Einsicht, wie seinem Pflichtgefühle alle Ehre, zumal er dazu keineswegs von Außen her gedrängt wurde. Herr de Mably war zwar scharssichtig genug, seine Unsähigkeit zu erkennen; indeß würder ihm aus gutmuthiger Schwäche doch nicht den Abschied gegeben haben, wenn er nicht selbst darum nachgesucht hätte.

Uebrigens wurde Rousseau boch nicht blos burch die Ueberzeugung, bag er feiner Aufgabe nicht gewachsen fei, jum Austritte be-Es war ihm nicht gelungen, sich in ben gesellschaftlichen ftimmt. Rreifen, in welche feine Stellung ibn verfett hatte, zurecht zu finden. Der Berfuch, fich ihnen in Haltung und Benehmen anzuschließen, batte nicht ben gehofften Erfolg gehabt. Er tonute es nun einmal nicht dahin bringen, sich in die conventionellen Umgangsformen so einzuleben, bag er fich frei und ficher in ihnen hatte bewegen mogen; feine natürlichen Neigungen hinderten bas ebensofehr, wie feine fittlichen Ueberzeugungen. Gine Lebensweise aber, Die ber Freiheit entbehrte, mußte alsbald bas Gefühl bes Zwanges hervorrufen und bamit allmälig unerträglich werben. Der Bebante, fich biefer läftigen Bêne zu entziehen, lag um fo näher, ba es boch nicht grade nothwendig erschien, sich ihr zu unterwerfen. Rousseau wufte febr mobl, daß die Zufluchtstätte einer früheren Zeit ihm auch jetzt noch offen ftebe. Freilich hatte er fie verlaffen, weil es ihm unmöglich geworben war, länger in ihr zu verweilen. Aber in ber Ferne traten bie schlimmen Berhältnisse, welche ihn aus ber Nähe ber Frau von Warens weggetrieben, mehr und mehr jurud, mabrend bie freundliche Seite ber Bergangenheit fich in um so hellerem Lichte zeigte, jemehr bie Gegenwart ihren trüben Schein hervorkehrte. Mit wachsender Sehnfucht gebachte er feiner geliebten Charmettes mit ihren Garten, Baumen und Quellen, bas Bild ber Mama trat immer lockender vor feine Seele, und die Erinnerung an bas zwanglofe Leben, bas er in ibrer Näbe geführt, wurde lebendig genug, um die hoffnung auf eine mögliche Wieberkehr beffelben hervorzurufen. Bergag er auch nicht, bag und warum es geftort worben mar, bas Bedurfnig gab boch febr bald bie Zuversicht, daß ein angemesseneres Benehmen von seiner Seite bem Berhältniffe seinen früheren Charafter wiedergeben Er glaubte, mas er munichte, und beeilte fich, ber unbequemen Birklichkeit zu entrinnen, um bem reizenden Traumbilbe feiner Bhantasie zu folgen.

Etwa ein Jahr, nachbem er bei Herrn be Dably eingetreten war,

gab Rouffeau seine Stellung auf und kehrte nach Chamberi zurud. Die gemachten Erfahrungen hatten ihm ben Glauben, bag er für ben Beruf eines Erziehers geeignet fei, für alle Zeit genommen. nie wieder barauf zurückgefommen, und hat auch später, als ber Emile feine pabagogische Befähigung außer Zweifel zu stellen schien, wiederbolte Antrage, fie prattifch geltend zu machen, ftets entschieben von ber Hand gewiesen. Doch biefes negative Resultat ift nicht die einzige Frucht feines Aufenthaltes in Lyon. Wie fehr er auch im Grunde berselbe blieb, als ber er gekommen war, die Umgebung, in der er sich bewegte, bas Leben, welches er führte, gingen nicht spurlos an ibm vorüber. War er boch in Lyon in einen eigenthumlichen Rreis eingetreten, welcher ibm in mancher Beziehung ebenso neu, wie anziehend sein mußte. Gine angesehene gesellschaftliche Stellung verband sich hier mit jenem lebhaften Interesse an Bissenschaft und Literatur, welches zu diefer Zeit in den höheren Schichten ber frangösischen Ge fellschaft allgemein verbreitet war. Freilich hatte er schon früher, in Turin wie in Chamberi, mit der vornehmen Welt verfehrt, aber davon abgeseben, bag er sich ihr gegenüber in einem mehr untergeordneten Berhältnisse befand, entbehrte fie auch, in Savopen wie in Biemont, ber feineren Geistesbildung, burch welche sie sich in Frankreich auszeichnete.

Dabei war es nicht unwichtig, daß die Familie, in welcher er wirkte, sich in Rucksicht auf die missenschaftliche und literarische Bewegung ber Zeit nicht blos rezeptiv verhielt, sonbern burd einige ihrer Mitalieder thätig in fie eingriff. Herr de Mably selbst scheint zwar nur für seinen Beruf gelebt zu haben, wenn es ihm auch an allgemeineren geiftigen Intereffen feineswegs fehlte. Seine beiben jungeren Bruber aber pflegten bie wiffenschaftlichen Studien mit großem Gifer und vielem Erfolge, fobaf fie mit Recht als Denter und Schriftsteller zu bebeutenbem Unfeben gelangten. Der eine von ihnen, Abbé de Mably, legte grade zur Zeit, als Rouffeau in Lyon verweilte, burch seine gehaltvolle Schrift Parallèle des Romains et des Français par rapport au gouvernement ben Grund zu bem wohlverbienten Rufe, beffen er fich fpater als grundlicher Renner ber Geschichte und bes Berfassungewesens alter und neuer Staaten erfreute. Er lebte freilich bamals nicht in Lyon, und Rouffeau lernte ibn perfonlich erft nach einigen Jahren kennen. Aber er stand mit ber Familie bes Brubers in enger Berbindung und galt ihr als eine geachtete Autorität, deren Rath und Urtheil viel vermochte 195). Mit bem jungern Bruder bes Abbe, Condillac, welcher bald nachber burch seinen berühmten Essai sur l'origine des connaissances humaines bie psychologisch = fensualistische Bhilosophie in Frankreich begründete, trat Rousseau schon jett in versönlichen Verfehr. Es scheint indeß

nicht, daß diese Beziehung einen intimeren Charakter erhielt. Die Stellung der beiden jungen Leute war doch nicht dieselbe; auch mochte der sehr ungleiche Grad ihrer Bildung und die durchaus verschiedene Geistesrichtung einem näheren Berhältnisse im Wege steben.

Enger schloft fich Rouffeau an einige andere Männer an, bie ibm burch gemeinsame geistige, und mehr noch burch verwandte gemutbliche Intereffen verbunden waren. Bu ihnen gehörte Borbes, Mitglied ber Afademie von Lyon, ber zwar burch feine eigenen schriftitellerischen Bersuche zu teinem besondern Ansehen gelangte, auf Rousseau aber vielfach anregend und forbernd einwirkte. In's Beiondere ermunterte er ihn zu dichterischen Arbeiten, wobei ihn mahrideinlich mehr die eigene verfonliche Borliebe für diesen Ameig ber idriftstellerischen Broduktion als eine unbefangene Bürdigung ber Fähigkeiten feines Freundes leitete. Rouffeau schrieb ihm, als er icon in Baris lebte, in Folge biefer Mahnungen eine poetische Epistel, auf welche wir, freilich nicht ihres bichterischen Werthes wegen, qunidkommen werben. Durch Borbes wurde er mit dem Intendanten bes Lyoner Bezirks, Ballu, bekannt, ber auch später mit ihm in freundlichem Bertehre blieb. Intimer noch murde die Beziehung ju dem Chirurgen Parisot, "bem besten und wohlthätigsten ber Men-Gine Epiftel, Die er zwei Jahre nachher von Baris aus an ihn richtete, zeugt für bas unbegrenzte Bertrauen, mit welchem er biefem Chrenmanne Die gebeimften Regungen feiner Seele offen legte. Bon abnlicher Art scheint bas Berhaltniß zu bem "eblen und großmuthigen " Berrichon gewesen zu sein 126). Die geiftige Bebeutung biefer Befannten, benen fich noch ber Mufifer David anreihen läßt, tann nicht eben groß gewesen fein. Bas Rouffeau vorzugsweise an fie fesselte, war, scheint es, ihr reblicher, grader Charafter, ihr einfaches, schlichtes Wefen und vor Allem bas bienstbereite Wohlwollen, welches sie ihm bewiesen. Gewiß ist, daß er sich in ihrem Kreise gefiel; bas gemuthliche Behagen und bie unbefangene Freude an einem beitern Lebensgenuffe, Die ibm bier entgegen traten, befriedigten Berg und Sinn umsomehr, ba biefe Seite feines Wesens in Chamberi, que mal in letter Zeit, boch nicht zu ihrem Rechte gekommen war. strengen Grundfate, zu welchen er fich bort bekannte, die rigorofen Begriffe von Moral und Tugend, in benen er sich erging, die forcirte Berachtung ber Welt und ihrer Freuden, zu welcher ihn mehr bie außere und innere Noth, als feine natürliche Reigung und Dentweise hindrangten, hatten feiner Stimmung eine gewiffe Scharfe und Bitterkeit gegeben, bie sich nach Außen burch ein eigenthümlich raubes und abstokendes Wesen verrieth. In Ivon gewann er eine freundlidere Unficht von Welt und Leben, und ber fast feindliche Gegenfat, in welchem er bis babin zu ihnen gestanden, wich einer unbefangenen

Theilnahme an den Freuden und Genuffen, die fie zu bieten ver-

mögen.

Dhne Zweifel trug icon die Stadt felbft, die raftlofe Bewegung und lebendige Thätigkeit, welche fie als Sit einer bedeutenben Induftrie überall bem Auge barbot, wesentlich zu biefer Aenberung bei. Es ift nicht wohl möglich, sich bem unmittelbaren Interesse am Leben zu entziehen, wenn sich baffelbe in fo pragnanter Geftalt ber Anschauung auf Schritt und Tritt aufbrängt. Freilich ift grade die induftrielle Thätigkeit im Allgemeinen wenig geeignet, einen ibealen Sinn zu In Loon indek hatte sie selbst gewissermaßen einen idealen Charafter, fofern die bort vorberricbende Manufaktur feibener Stoffe ber Beihülfe bes Geschmacks bedarf und die Kunft mehr ober weniger in ihren Dienst zieben muß. Bon biefer Seite ber imponirte fie benn auch Rouffeau vorzugsweise; die Feinheit der Gewebe, Glanz ber Farben, die geschmachvolle Mannigfaltigfeit ber Zeichnungen nahmen Auge und Sinn gefangen. Auch berfehlte ber Reichthum, welcher, eine Frucht biefer gewinnbringenden Arbeit, gange Dasein in bas Bewand ber Schönheit ober boch ber schimmernben Pracht fleidet, seines bezaubernden Eindruckes nicht 127). Rief fo bie entferntere Umgebung die Lebenslust wach, so gab ihr ber nähere Umgang die entsprechende Nahrung. Rousseau fing an zu begreifen, welchen Reiz es hat, " bie Weisheit mit einigem Genuß zu verbinden", und fab ein, bag "ber trifte Stoizismus boch nur babei gewinnen fann, wenn er fich ein gewisses Dag von epituraischer Lebensfreude aefallen läkt" 128).

Er gefteht, daß die höher gebildeten Freunde und das weniger rauhe Klima ihn den Genuß unschuldiger Bergnügungen gelehrt hätten. Witige Einfälle, eine lebhafte Unterhaltung, der gelegentsliche Bortrag einiger eleganten Berse, ein heiteres Mahl mit liebensswürdigen Gästen, kleine Gesellschaftsspiele, bei welchen "der Kummer slieht und der Geist sich erholt", mit einem Worte, die Annehmlichkeisten eines Lebens, wie es der Reichthum gestattet, und die feineren Genüsse eines gebildeten Sinnes, wie Natur und Kunft sie darbieten, begannen in seinen Augen Gnade zu sinden. Er trug nicht weiter

Bebenken, gelegentlich fich an ihnen zu erfreuen.

Es scheint sogar, daß die sensualistischen Neigungen etwas start in den Bordergrund traten. Nicht als ob er sich ein blos genießens des oder gar ausschweisenbes Leben erlaubt hätte, er hielt vor wie nach dasür, daß das "unerlaubte Bergnügen eine Qual der Seele und es zu theuer erkauft ist, wenn es Tadel verdient, daß der Genuß, wenn er ein wirkliches Gut sein soll, den Menschen glücklich, nicht strafbar machen darf." Es steht aber doch um die Tugend bedenklich, wenn sich die Ansicht selfstellt, daß sie "nicht übertrieben" werden

burfe, und die Allmacht des Geistes ist ernstlich bedrobt, wenn man "mit Entzüden jenes bezaubernbe Schauspiel betrachtet, welches auf bem Bege ber Sinne jum Bergen bringt." Es ware indef ein Irthum, wollte man an ber Wahrheit ber ftrengen Lebensanficht, ju welcher Rouffeau fich bis jest bekannt hatte, barum zweifeln, weil fie so balb einer entgegengesetzten weichen ober sich boch mit ihr vermagen mußte. Die eine, wie bie andere wurzelte tief in feinem Befen, und es hing lediglich von äußeren Berhältniffen und inneren Erlebniffen ab, welche von ihnen ben Borrang erhielt. Uebrigens mochte ber Reiz, ben bas Leben in Lyon für Rouffean hatte, baburch nicht wenig erhöht werben, baf er Gelegenheit fant, bie Bekanntschaft mit Fraulein Serre zu erneuern. Gin intimeres Berbaltnik bilbete nich freilich nicht; die Pflichten feiner Stellung nahmen ibn zu febr in Anfpruch, als daß er einen dauernden, weiterführenden Umgang mit ihr hatte pflegen konnen. Indeß faben fich Beibe boch oft genug, um ber alten Reigung neues Leben ju geben. — Auffallend ift, daß Rouffeau ber mufikalischen Arbeiten, welche er in Loon unternahm, gar nicht gebenkt. Wir miffen, bag er fich bort an einem Singspiele versuchte, zu welchem er nicht nur die Musik, sondern auch ben Text liefern wollte. Es blieb zwar bei einem burftigen Fragmente; immer aber ift diefer Bersuch, ben Dichter und Componisten in ein und berjelben Berson zu vereinigen, von Interesse, zumal berfelbe fpater wieder aufgenommen und mit Erfolg burchgeführt wurde.

Die bisherige Stellung hatte Roussean bes Erfreulichen nicht wenig, und überdies manche wohlthätige Auregung geboten. Wir sahen aber, daß er sich tropdem durch sie nicht befriedigt fühlte. Bon der phantastischen Hoffnung geleitet, daß er nur zu erscheinen brauche, um das frühere innige Verhältniß hergestellt zu sehen, eilte er zu der noch immer geliebten Mama zurück. Kaum aber war er in Chamberi angekommen, als das Trugbild, von dem er sich hatte verlocken lassen, vor der nackten Wirklichkeit zerrann. Er erkannte sofort, daß er sich in seinen Erwartungen vollkommen getäuscht habe. Frau von Warens war zwar weit davon entfernt, ihm seine Rücksehr zu verargen. Doch ging sie über diese gutmättige Connivenz nicht hinaus; die Vergangenheit mit ihrer liebevollen Zärklichkeit und ihrem hingebenden Vertrauen war erstoxben und konnte nicht mehr in's Leben

jurudgerufen merben.

Rouffeau sah sich balb in berselben trostlosen Lage, in welcher er vor einem Jahre gewesen war. Gab es auch hin und wieder noch einzelne Stunden, in welchen man in der alten cordialen Weise mitzeinauder verkehrte, er konnte sich nicht verhehlen, daß seine Anwesenzbeit eben nur geduldet werde, und er in dem Hause, als dessen bevorzugtes Kind er einst gegolten hatte, ein überflüssiger Frembling

geworben sei. Außer Stanbe, bieses seinen Wünschen so wibersprechende Verhältniß mit Gleichmuth zu ertragen, griff er zu dem Mittel, das ihm schon früher gute Dienste geleistet hatte. Er mied, so viel er konnte, die Gesellschaft der Mama und ihres gegenwärtigen Bertrauten, um sich einsam mit seinen Büchern und Studien zu be-

schäftigen.

Die geistige Thätigkeit hinderte indek nicht, daß ber Schmerz über bas unwiederbringlich Berlorene in ihm fortlebte und feine Seele allmälig mit dufterer Schwermuth erfüllte. Er fab febr wohl ein, bag eine raumliche Entfernung die einzige Möglichkeit biete, Die innere Rube wieder zu finden. Aber er konnte fich bagu nicht entfcbliegen ; bas Berg bannte ibn an bie Stelle feft, welche ber Berftanb ju verlaffen gebot, und er mar um fo weniger im Stanbe; feinem Drange zu widerstehen, da es ihm als eine Bflicht ber Dankbarkeit erschien, ber Mama nahe zu bleiben, um fie in ihrer bedrängten Budem, wie Lage zu tröften und, wenn möglich, ju unterftugen. burfte er hoffen, brauken in der groken Welt sich eine bestimmte Stellung zu erringen? Eben erft batte er es versucht, und ber Ber-Sein Selbftvertrauen, ohnehin nie febr ftart, fuch war miglungen. wenn es fich um eine praftische Wirksamkeit hanbelte, mar in Folge bessen noch mehr erschüttert worben. Er sette Miftrauen in feine Befähigung und, wenn er auch an seiner geistigen Begabung nicht füglich zweifeln, bas Dag feiner Renutniffe nicht unterschäten konnte, er hatte boch wieder die Erfahrung gemacht, daß feine perfonlichen Eigenheiten, wie feine Dent- und Anschauungeweise mit den Ansichten und Lebensgewohnheiten ber Menfchen in einem zu entschiedenen Widerspruche standen, als bag es ihm gelingen konnte, in ihrer Mitte festen Fuß zu fassen. Diese Zweifel und Beforgniffe hatten ibn vielleicht in feiner unangenehmen, ja peinlichen Lage guruckgehalten, ware nicht ber Gebanke, baf fie aus außern Grunden unhaltbar sei, zum Aufbruche mahnend hinzugetreten.

Die ökonomischen Berhältnisse ber Mama hatten sich währent seiner Abwesenheit erheblich verschlimmert. Ihr Hausverwalter, ber junge Winzenried, war ein Verschwender; ebenso eitel, wie undesonnen, wollte er den großen Herrn spielen, und lebte daher auf einem möglichst hohen Fuße. Man sah sich genöthigt, die Pension im Boraus zu verzehren, und konnte doch nicht umbin, die stets anwachsenden Schulden beständig zu vermehren. Es war vorauszussehen, daß das Jahrgeld früher oder später mit Beschlag belegt, am Ende gar, wenn die Gegner am Hose seine schlechte Verwendung gelztend machen dursten, würde eingezogen werden. Rousseau konnte sich der Erwägung nicht verschließen, daß in seinem, wie im Interzesse der Mama für diesen Fall Vorsorge getrossen werden müsse 129).

Abermals begann er, auf Mittel zu sinnen, wie er ber brohenben Berlegenheit zuvorkommen könne. Da nun brachte ihn seine Beschäftigung mit der Musik auf einen Gedanken, dessen Ausstührung die Eneichung seines Zweckes in sichere Aussicht zu stellen schien. Es hatte ihm, als er seine musikalischen Studien begann, große Mühe gelostet, die Noten schnell und sicher lesen zu lernen, und noch immer wurde es ihm schwer, eine Composition rasch zu übersehen oder irgend etwas vom Blatte zu singen. Als er dann später selbst Unterricht ertheilte und Gelegenheit hatte, zu bemerken, daß auch für Andere die Erlernung der Musik teine leichte Sache sei, kam er allmälig zu der Ansicht, daß die Schwierigkeit in den musikalischen Zeichen liegen dieste. Er fand bei näherer Untersuchung, daß sie in der That ihrem Zwecke nicht sonderlich entsprachen, und machte den Versuch, an die Stelle der Noten Zissern zu setzen. Wit Hülse derselben gelang es ihm, kleinere Weusiksücke so zu schweiben, daß die lästigen Notenlinien entbebrt werden konnten.

Dagegen hatte er fich lange vergeblich bemüht, die verschiedenen Octaven, sowie bas Mag und ben Werth ber einzelnen Noten auf eine gleich einfache Weise zu bezeichnen. Diese Berfuche nahm er jest, wo es ihm in seiner Zuruckgezogenheit an ber nöthigen Duge nicht fehlte, mit verdoppeltem Gifer wieder auf. Seine Bemühungen blieben bies Mal nicht ohne Erfolg; er brachte es bahin, jede beliebige Musik vermittelft ber Biffern mit ber größten Genauigkeit und Einfachheit zu schreiben. Raum fah er fich am Riele, als er fich auch ichon ber Zuversicht hingab, baf diefe Erfindung seinen Rubm begründen und feine wie ber Mama Zufunft sicher stellen werbe. Er entschloß sich sofort, sie perfonlich ber Atademie in Paris vorzulegen. Estonnteja, so schien es ihm, nicht anders fein; fie mußte die vollste Anerkennung bieses gelehrten Areopags, und damit auch in der fünstlerisch gebildeten Welt eine bereitwillige Aufnahme finden. wurde die Reise ebenso schnell angetreten, wie fie beschloffen worben Die Loner Ersparnisse und ber Extrag einer Bücherauktion, die er veranstaltete, boten die erforderlichen Mittel. Boll der lachend= ften Aussichten verließ er bas gaftliche Saus, in welchem er fo lange verweilt hatte; - bies Mal, um nicht wieder babin gurudgutebren.

## Anmerkungen.

I.

1) Rousseau selbst gibt als das Datum seiner Geburt den 4. Juli an (Lettre & Madame de Latour vom 27. Januar 1763). Er verwechselt indes den Tag der Geburt mit dem der Tause. Bergl. den Auszug aus den Taufrezistern der Pjarre von St. Pierre, bei Musset Pathay, histoire de la vie et des ouvrages de R. 2. pag. 287. Sie stellen es außer Iveisel, daß er am 28. Juni geboren und am 4. Juli in der genannten Kirche getaust wurde. Sein Bathe war ein Freund des Baters, Balengon; von ibm erhielt er die so bekannt gewordenen Bornamen Jean Jacques.

2) Die über der Thure angebrachte Juschrift lautet:

Ici est né

## Jean Jacques Rousseau Le 28. Juin 1712.

Uebrigens ift das in Rede ftehende Saus nicht das urfprungliche Bobnhaus Rouffeau's. Diefes murbe im Jahre 1827 abgebrochen und an feiner Stelle ein neues

größeres und ichoneres Bebaude aufgeführt.

3) So wenigstens erzählt Mouchon — ein protestantischer Prediger, ber in späterer Zeit mit Rousseau in freundschaftlichem Berkehre stand — nach einer in Genf umlaufenden Ueberlieferung. Ob dieselbe vollständig beglaubigt ist, wissen wir nicht. Zedenfalls spricht der Umstand, daß Rousseau nicht in der Kirche von St. Gervais, in deren Bezirt die Eltern wohnten, sondern in St. Beter getauft wurde, dafür, daß er auch innerhalb dieses Pfarrsprengels geboren worden. Da die Mutter unmittelbar nach der Geburt starb und das Kind sehr schwach war, mochte man es nicht sosset in das elterliche Haus bringen, zugleich aber auch die Taufe nicht aufschieben wollen.

4) Der Friede von Cambray (Juli 1529) entband Franz den Ersten von der schonenden Rucklicht, die er, so lange der Krieg mit Karl V. andauerte, auf seine protestantischen Unterthanen batte nehmen mussen. Bir sehen ihn daber in den folgenden sechs Friedensjahren die Ausrottung des Protestantismus mit großem Eifer und blutiger Consequenz betreiben. In diese Zeit fallen auch die strengen Bestimmungen gegen den Bucherdruck, der im Jahre 1536 sogan bei Strasse des Etranges verboten, dann aber, als diese Magregel nicht durchführbar erschien, unter

Die Aufficht einer fehr scharfen Cenfur gestellt murde.

5) Genf hatte fich damals mit den protestantischen Cantonen, namentlich mit Bern enge verbundet, und suchte mit deren Gulfe die Angriffe des Herzogs von Savoyen, welcher als Schubberr der Stadt fie zu unterwerfen strebte, sowie die des umwohnenden Adels abzuwehren. Es gelang; nicht minder erfolgreich bemubten sich die protestantischen Einwohner, den Bischof der Stadt an der Aufrechthaltung

bes Katholicismus zu verhindern. Benige Jahre nach ber Neberfiedelung Rouffeau's mar die politische wie die religibse Freiheit der Genfer gesichert.

6) Ben es interessirt, die Genealogie der Rousseau'schen Familie naber tennen ju lernen, findet die betreffenden Angaben bei Musset 2. pag. 283 f. Sie beruben auf Rotigen, welche Jean François Rousseau, ein Nachkomme Roe's, gegeben hat.

7) Muffet bezieht freilich bie Angabe Rouffeau's auf die Kinver Jean's (2. p. 283 Anm. 2); Doch ift feine Bemerkung nur ein Beweis mehr fur die Flüchtigkeit,

mit ber er Die Borte Rouffeau's gelefen hat.

8) Der altere und einzige Bruber von Jean Jacques war, als diefer geboren murbe, im Jahre 1712, fieben Sabre alt. Da er ein Jahr nach der hochzeit geboren

war, fo muß diefe in das Jahr 1704 fallen.

9) Ministre favant même (car c'était la mode alors), mais homme de goût et d'esprit. S. Confess. I. p. 10. — Bir citiren nach der Collection complète des Oeuvres de J. J. R., Citoyen de Genève, (Ed. v. J. 1783 fgg. in 33 vols.) und bemerten ein für alle Mal, daß, wenn wir die eigenen Borte Roussiau's anführen, ohne eine andere Quelle namhast zu machen, sie den Confessions entnommen sind.

10) Rouffeau nennt unter benjemigen, welche fich bamals um die Gunft seiner Rutter bewarben, herrn be la Closure, Residenten ber französischen Regierung in Genf. Er fügt bingu: "Seine Leidenschaft muß fehr start gewesen fein, benn noch

30 Jahre fpater fab ich ihn, als er von ihr fprach, bewegt werden."

11) Es lag in dem eigenthumlichen Charafter Diefer Benfer Bildung, daß eine allgemeine Berbreitung berfelben möglich murbe. Bon ideellem Geprage hat fie boch eine praktische Richtung. Die rein geiftige oder tunftlerische Thatigteit fand in Benf teinen fruchtbaren Boben; vielmehr gab bas Leben in Staat, Kirche und Gefellsichaft, bas politische, religiose und fittliche Intereffe ben Stoff bes Sinnens und Es find daber aus Genf teine bedeutenden Philosophen oder Metaphy-Dentens. fifer, und eben fo wenig epochemachende Dichter und Runftler hervorgegangen. Andererseits fehlen auch die reinen Praktiker und nüchternen Verstandesmenschen. Dagegen treten, abgesehen von ben Theologen, Die übrigens auch in der Regel Die praktifche Seite ber Religion, die Erbauung und die fittliche Bervolltommnung, vorzugsweife im Auge haben , auf dem wiffenschaftlichen Gebiete gabireiche Morals rbilofophen hervor, welche bas fittliche Leben im weiteren oder engeren Sinne jum Begenstande einer rationellen, aber feineswege bornirt verständigen Betrachtung machen. Bugleich bemertt man , daß die nicht geringe Babl berjenigen , welche fich mit den exacten Biffenfchaften beschäftigen , diese nicht ausschließlich nach ihrer materiellen Seite behandelt, fondern fast immer geistige Bezuge von allgemeiner Art Die Biffenschaft ftand somit in Benf, ohne daß fie darum ihre geistigen Biele verleugnete, durchgangig mit dem Inhalte und den Intereffen des Lebens in enger Berbindung. Eben barum tonnte fie auch den Rlaffen der Berolferung, beren Thatigteit der Befriedigung ber materiellen Bedurfniffe gewidmet ift, naber treten.

12) So der Uhrmacher Rival, ein Freund des alteren Rouffeau (Confessions. 2. p. 100). Bgl. auch die Memoiren der Roland über die Genfer Uhrmacher More und Palexfort (1. p. 115, 134 u. f. w.). Die Zahl wurde fich leicht vermehren laffen.

- 13) Siehe die preface au discours sur les causes de l'inégalité, p. 30 f. Bir baben über den Bater Rouffeau's kaum andere Rachrichten, als die, welche der Sohn in seinen Consessions und Briefen gibt. Sie reichen indeß aus, um uns von der Person und dem Charafter des Mannes ein ziemlich genaues Bild zu entswerfen.
- 14) Bielleicht auch in der Neigung zu einem etwas leichtfinnigen unüberlegten Sandeln, die wir öfter bei ibm hervortreten feben. Sie heitathete fvater einen Mann, ter ibrer nicht wurdig gemesen zu sein scheint. Er war junger wie fie und bem Trunke ergeben. Ihr Reffe ruhmt die liebevolle Pflege, welche fie noch in ihrem

80. Jahre trog ihrer bedrängten Lage ihrem Gatten angedeihen ließ. Rach dem Code des Mannes lebte fie in sehr durstigen Umständen, allein und ohne Magd, in einem Dorfe bei Genf. Rouffau setzte ibr später eine kleine Jahrebrente aus, ohne welche sie, wie fie Bernardin de St. Bierre bei einem Besuche verficherte, vor Kälte und hunger gestorben sein wurde. (Siehe Musset 1. p. 126 und über die Pension lettres 899.) Sie wurde sehr alt; im Jahre 1773, wo sie 86 Jahre zählte, war sie noch unter den Lebenden.

15) Rouffeau nannte fie stets sa bonno mie Jacquelino; noch in einem Briefe vom 24. Juli 1760 dantte er ihr herglich für die Sorge, die fie um ihn getragen habe. Drei Jahre spater schenkte er ihr eine filberne Tasse. Sie ftarb einige Jahre

vor Rouffeau in hobem Alter. (Muffet 2 unter bem Borte Danet.)

16) Die einzige Unart, deren fich Rouffeau zu erinnern weiß, ift ziemlich unsichuldig (Confessions 1. p. 13). v. Raumer freilich halt fie (in feiner Geschichte der Padagogit) für erhehlicher, worüber man fich billig wundern muß.

17) Ein Beispiel Diefer Strenge gibt Mouchon bei Musiet 2. p. 296, nach ben Angaben ber Amme Roussean's. Er ichlieft indeß aus Diesem vereinzelten Kaktum

gu viel.

18) Ueber die einzelnen Schriften vergleiche Confessions 1. p. 10. In der dedicace jum discours sur l'inégalité nennt Rouffeau noch Grotius, Tacitus u. f. w. Die Kirchengeschichte von Lequeur lernte er fast auswendig; mit der Ge-

schichte von Benf wurde er febr genau befannt gemacht.

19) Bu einem état de languour, wie Rousseau den Justand naunte, in welschem er sich gewöhnlich befand. Er fügt hinzu, derselbe sei nur in Folge heftiger Erregungen hin und wieder auf kurze Zeit unterbrochen worden. Sobatt es anzing, folgte er seiner Reigung zu einem rubigen, sorze und thatsosen hindammern, in welchem allein er sich wohl und zufrieden fühlte. (Bgl. Reveries 3. p. 229.) Das thatige Leben hatte für ihn keinen Reiz, wenn er sich ihm nicht freiwillig, und so lange es ihm eben zusagte, bingeben konnter. (S. Lettres à Malesherdes II.)

20) Enfant toujours gouverné par la voix de la raison, toujours traité

avec douceur, équité, complaisance — sagt Rousseau von sich selbst.

21) Les sentiments tendres, affectueux, sensibles faisaient le fond de mon caractère — und: Etre aimé de tont ce qui m'environnait, était le plus vif de mes désirs. — Aus seinem zartsühlenden, liebevollen herzen entsprang die fast angstliche Scheu, Jemandem webe zu thun, sowie das Unvermögen, fremres

Leid auch nur anzuseben.

22) Bei Rousseau war das übrigens nie in dem Mage der Fall, wie es bei einer oberflächlichen Betrachtung seines späteren Lebens scheinen könnte. Rie ist in ihm die Liebe zu den Menschen erstorben, und nie hat er aufgebort, sie durch rie That zu beweisen, sobald seine Gulfe in Anspruch genommen wurde. Wenn er später fast alle und jede persönliche Berbindung abbrach, so geschab das nicht ohne ein langes und schwerzliches Widerstreben; auch lebte die Sehnsucht nach der aufgegebenen Gemeinschaft beständig in ihm fort.

23) J'avais lu tous les romans; ils m'avaient fait verser des seaus de larmes avant l'âge, où le coeur prend intérêt aux romans. De là se formait ce goût héroique et romanesque. (Lettr. à Malesh. II; vergl. Dialogues 2.

p. 293.)

24) Schon in früher Beit bemerten wir Die Meußerungen Diefes folgen Sinnes.

vieger humeur hautaine, wie Rouffeau felbst ihn nennt (Conf. I. p. 32).

25) Er lernte sie besonders aus Plutarch's Lebensbeschreibungen kennen, einem Werke, an welchem er die zum Ende seines Lebens mit der größten Liebe und Berschrung hing. — Ce sut la première leeture de mon ensance, ce sera la dernière de ma vieillesse; c'est presque le seul auteur que je n'ai jamais lu, sans en tirer quelque prosit. (Rèveries IV. p. 267.) A six ans Plut. me tomba sous la main, à huit je le savais par coeur (à Malesherdes 23. p. 284).

26) S. Lettre à d'Alembert sur les spectacles p. 465 und 65. Bgl. auch Epitre à Parisot (vol. 26. p. 176).

On me dit de remplir mes devoirs sans bassesse, De respecter les grands, les magistrats, les rois, De chérir les humains et d'obéir aux lois.

Mber man fagte mir auch, baß ich "Mitglied bes souverainen Bolles" sei, baß ich taber "bas herz eines helben" und "bie Augend eines Beisen" haben muffe, baß "bie Freibeit dem lafterhaften herzen nur zum Berberben gereiche" u. f. w.

27) Sang brûlant de sensualité presque dès ma naissance. — Tempéra-

ment combustible, très-ardent, très-lascif, très-précoce . . .

28) Bon einer Theilnahme am kirchlichen Leben, die allerdings für die hier in Rece stehende religiose Richtung auch nicht wesentlich ist, ersahren wir nichts. Daß man von ihm ganz abstrahirt habe, ist nicht wahrscheinlich; formell wenigstens hielt man an dem überlieserten Cultus wohl noch fest.

29) Utberhaupt gist von ihm: J'étais laborieux quand je voulais l'être: ma paresse n'était pas celle d'un fainéant, mais d'un homme indépendant qui n'aime à travailler qu'à son heure (Conf. 9. p. 293). — A Genève, où l'on ne m'imposait rien, j'aimais l'activité.

## II.

Bu S. 26. Bie z. B. Estienne (Essai sur les Confessions de R., p. 11): Il y a quelque chose de pénible dans cet abandon, dont Rousseau ne se plaint pas d'ailleurs — wahrscheinlich, weil er bazu keinen Grund batte. Später freilich gibt tae Berbalten des Baters doch auch dem Sohne Anlaß, wenn nicht an der Innigkeit, wood an der thatkraftigen Energie seiner Liebe zu zweiseln.

30) Vgl. Rêveries d'un promen. solitaire III. — und zu dem Folg. die

Confess. I. p. 18 sqq., 40.

31) Der Genfer Liebt es baber, sich im Freien zu bewegen; Spaziergange und Luftabrten vor den Thoren der Stadt find ihm unentbebrlich. Er ift ein leidensichaftlicher Freund der Jago, und wenn er es nicht vermeiden kann, der Regel nach innerhalb der Mauern zu wohnen, so nimmt er doch wenigkens zeitweilig, falls feine Mittel es ihm irgendwie erlauben, seinen Ausenthalt auf dem Lande, daber denn die Umgebung von Genf auf allen Seiten mit zahllosen Landhäusern und Gartenwohnungen erfüllt ift.

Bu S. 31. Bie offen und rudhaltlos R. feine Febler und Mangel auch eingestebt, er ift boch immer bestrebt, sie wenn nicht zu rechtsertigen, so boch zu erklaren und in einem Lichte erscheinen zu laffen, daß sie seinen personlichen Berth möglicht wenig beeintrachtigen Sein Wahrheitsfinn drangt ihn, sich darzustellen, wie er ift; sein wolzes Selbstgefühl drangt ihn nicht minder, die verwerslichen Momente und Aeußerungen seines Charafters als ziemlich unbedenklich und bedeutungslos vorzusuben.

32) Die Behauptung im Texte widerspricht nicht einer früheren Acugerung, in welcher bas Spiel ber finnlich erregten Phantafie "relativ unschuldig" genannt wurde. Beniger schlimm als die wirkliche Befriedigung ber finnlichen Triebe, ift

ce an fich boch eben schlimm genug.

33) Bir neinen das Bigfenleiden, welches R. durch fein ganges Leben begleitete und trot aller arztlichen Gegenmittel nicht weichen wollte. Raberes barüber

frater (Abichn. 2, VIII.).

34) So wurde ben Kindern, die bis babin im Jimmer der Schwester Des Pfarrers geschlafen, nach dem im Texte erzählten Borfalle ein besouderes Schlafsimmer angewiesen. Eine Magt, die fich in ibrer Gegenwart unziemliche Reden etlaubte, entsernte man sofort aus bem hause. U. f. w.

35) Confess. II. p. 114. - Bir citiren die Confessione in der Regel nur

Da, wo die angezogenen Stellen nicht bem Buche ober bem Abichnitte angehören,

welchem unfere Ergahlung gunachft folgt.

36) Jum Beweise kann das im Emile (II. p. 238) erzählte nachtliche Abenteuer dienen. Der sonft so schwickerne Anabe batte Muth genug, in dunkler, finirmischer Racht allein in die einsam gelegene Kirche zu gehen, um die dort auf der Kanzel liegende Bibel zu holen.

37) Je n'appris pas beaucoup de choses, mais ce que j'appris, je l'appris

sans peine et n'en ai rien oublié (Conf. I. p. 20).

#### III.

38) Sie gehörte zu den gens du haut, wie man die Bewohner ber obern Stadt, des Coteau de St. Gervais, der auch gegenwartig noch das quartier recherché der vornehmen Klasse bildet, im Gegensate zu den gens du bas oder der niedriger gelegenen Stadttheile zu nennen pflegte (Bgl. Conf. I. p. 77).

39) S. Lettre à sa tante (Nr. VI. der Correspondance in Tome VI. der Oeuvres compl., Ed. Paris 1887, Hachette et C., nach welcher Ausgabe wir

fortan die Briefe R.'s citiren werden.).

40) Bem die Unterscheidungen, welche wir bier und im Folgenden machen ju muffen glaubten, ju subtil erscheinen, der möge bedenken, daß die Analyse eines Charafters die scharfe Sonderung seiner oft disparaten Clemente fordert. Obne solche Zergliederung ift keine volle und richtige Einsicht in das Getriebe ber menschlichen Seele zu gewinnen.

44) Co mag wohl geschehen, daß ein so gearteter Mensch, durch die Umftande gedrängt, sich entschließt, eine Zeit lang des Gewinnes wegen zu arbeiten. Er wird sich aber dann zu diesem Zwese am liebsten eine ganz mechanische Thätigkeit wählen, oder doch, was er thut, als das Bert einer solchen ansehen. Rie aber wird es ihm möglich sein, über haupt zu arbeiten, um zu verdienen.

#### IV

42) Le métier du graveur, assez lucratif pour donner une subsistance aisée . . . . laissant assez de loisir, pour cultiver des goûts modérés. (Confess.)

43) Raturlich auch in Genf, obgleich hier, wie schon früher bemerkt wurd, felbst in den gewerbtreibenden Klassen ein gewisser Grad von höherer und allgemeinerer Bildung vielfach angetroffen wurde. Sie bob aber den entscheidenden Einfluß nicht auf, welchen Stand und Beschäftigung im Allgemeinen auf die meisten Menschen auszuüben pflegen.

44) R. nennt den Mann rustre, violent, brutal, tyrannique — und fügt bingu: il me roua de coups etc. Er liebte die Jagd und den Bein, dessen reich-

licher Genuß die natürliche Robbelt noch fteigern mochte.

45) J'appris à dissimuler, à me cacher, à mentir. (Confess.)

46) Je devins polisson, mais non libertin (Conf. II. p. 111) — Die einzelnen Bergehen, beren sich R. anklagt, sind, wie sich später zeigen wird, an fich se erheblich nicht. Daß sie ihm so bedeutend erscheinen, zeugt mehr von dem seinen sittlichen Sinne, der ihm eigen war, als von einer richtigen moralischen Schätzung knabenhafter Ungezogenheiten.

47) Je devins craintif, et des-lors je fus un enfant perdu.

48) Adieu la gaité, l'aisance, les mots heureux (Conf. I. p. 55) ... Mon humeur devint taciturne, sauvage; ma tête commençait à s'altérer et je vivais

en vrai loup-garou (Conf. I. p. 72).

49) Namentlich beschäftigte er fich eine Zeit lang bamit, Mebaillen zu ftechen, die ihm und seinen Kameraden als Orden dienen sollten. Eine phantastische, aber zugleich charafteristische Liebhaberei, bie ihn übrigens, was taum glaublich erscheint,

bei seinem Meister in den Berbacht der Falschmunzeret brachte. Freilich fand ders ielbe Mann in der beimlichen Entwendung von einigen Nepfeln, die sich R. zu Schulden tommen ließ, genügenden Anlaß, ihn seierlich für einen Dieb zu erklaren.

50) J'appris à dérober enfin, fantaisie qui jusqu' alors ne m'était pas venue, et dont je n'ai pu depuis lors me bien guérir — je devins friand et fripon.

51) S. die vorhergeb. Anm. — Bu den Schriften, die wir im Folgenden im Auge baben, gehort vor Allem der Discours sur les causes de l'inégalité. --

### V.

- 52) Ueber Die außere Erscheinung R'e, ju Diefer Beit vgl. Confess. II. p. 87.
- 53) Raheres über diese Borgange findet sich bei Spon (Hist. do Genève I. p. 190); vgl. Musset-Pathay I. p. 5. H. de P. war bereits seit dem Jahre 1695 in seiner damaligen Stellung und bekleidete sie bis zum Jahre 1733, in welchem er nach. S. Musset II. p. 266, wo auch von seinen ziemlich unbedeutenden Streitsichten die Rede ist.
  - 54) S. Rêveries d'un prom. solit., Xième promen.
- 55) Der ehemals befestigte Burgsteden La Tour liegt in der unmittelbaren Rabe von Bevap. Noch jest fieht man dort ein altes Schloß, bas, am Ufer des Genier Sees gelegen, die Stammburg des Geschlechts gewesen zu sein scheint.
  - 56) Bgl. Confess. IV. p. 279.
- 87) Bir meinen das Mémoire remis le 19 Avril 1742 à Mr. Boudet, Antonin, qui travaille à l'histoire de feu Msr. de Bernex, évêque de Genève (O. c. vol. 26. p. 190 sqq.) Ein merkwürdiges Aftenstück, welches von R. in der Absidt versaßt wurde, dem genannten Monche, der das Leben des früher seinem Erten angehörigen Bischosse zu chreiben gedachte, einen Beitrag an passendem Material zu liesern. Es kam darauf an, den Bischosse dickte zu erkeben, ihn Welleicht als einen Heiligen erscheinen zu lassen. Dazu bedurste es der Wunder. R. constatirt ein solches, indem er erzählt, wie durch das Gebet des Bischosse der Bind abgelenkt und eine drochende Feuersbrunft verhindert wurde. Als ein Wunder von mehr geistiger Art stellt er dann die Bekehrung der Frau von Warens dar.

60) Bgl. Confess. II. p. 89, 91 sqq.; V. p. 41; Réveries 10 prom.

# VI.

- 61) Das Detail des Borgangs, auf welchen im Texte angesvielt wird, ift gu ichnusiger Art, als daß es bier mitgetheilt werden könnte. Es sindet fich in Livre II der Confessions, aber nur in den vollständigen Ausgaben dieses Bertes; m ber Ed. von 1783 u. a. fehlt die betreffende Stelle. Schlimmer nob als die Sache selbst ift die gleichgultige, fast billigende Art, in welcher die Administratoren und Geistlichen der Anskalt die widrige Unnatur des Banditen aufnehmen.
- 62) Die Motive bes Uebertritts gibt Rousseau in den Conf. II und a. a. D. naber an. Allerdings stellt er die Sache so dar, daß sie Entschuldigung sinden kann, bech geht er keinehwegs darauf aus, sie zu rechtsertigen. Gine bundige Zusammensusung der entscheidenden Berhältnisse enthalten die Reveries (prom. III. p. 226): Ensant encore, laisse à moi-même, alleché par les caresses, séduit par la vanité, leurré par l'espérance, sorcé par la nécessité, je me sis catholique, mais je restai chrétien.
- 63) Der Inquifitor, ein Dominitaner, richtete, nachdem er fich nach Stand und Familie Rouffeau's erkundigt, an diesen plotslich die Frage, ob seine Mutter verdammt sei. Der Knabe war einen Augenblick frumm vor Schrecken, antwortete dann aber, er hoffe, daß sie es nicht sei; Gott konne sie ja in ihren lesten Augen-

bliden erleuchtet haben. - Man muß gestehen, daß er fich fehr gewandt aus ber

Schlinge zu ziehen wußte, Die ber fanatische Monch ihm gelegt batte.

64) Wie er seiner Leidenschaft Ausdruck gab, zeigt u. a. die Schisterung der köstlichen Seene (Conf. II. p. 135): Je me jetzi d. genoux à l'entrée de la chambre, en tendant les bras vers elle d'un mouvement passionné, dien zir qu'elle ne pouvait m'entendre et ne pensant pas qu'elle pût me voir . . . So dusen wir ihm wohl glauben, wenn er versichert: Je puis dire y aveir goûté dans leurs prémices les plus heaux ainsi que les plus purs plaisirs de l'amour. (Id. p. 132.)

65) Je crois, que j'éprouvai dès-lors le jeu malin des intérêts cachés qui m'ont traversé toute ma vie, et qui m'a donné une aversion bien naturelle

pour l'ordre apparent qui les produit. (Conf. II. p. 149.)

66) Bergl. neben den Conf. die übereinstimmenden Meußerungen in den Rêveries (p. 248, 264 fgg.): Ce mensonge affreux, dont le souvenir m'a troublé toute ma vie et vient jusque dans ma vieillesse contrister encore mon coeur.

67) Le souvenir de ce malheureux acte et les inextinguibles remords qu'il m'a laissés, m'ont inspiré pour le mensonge une horreur qui a dû garantir mon coeur de ce vice pour le reste de ma vie. (Rêveries prom. IV. p. 248.)

68) Ale ibre Rammerfrau fie barauf aufmerklam machte, baß die Anweienbeit Des jungen Menfchen gu fchlimmer Rachrede Anlag geben tonne, ertlarte fie: On dira ce qu'on voudra, puisque la Providence me le renvoie, je suis déterminée à ne pas l'abandonner. - Hebrigens liegen über Die Dauer Des Aufenthaltes Rouffeau's in Turin, sowie über die Beit der Rudtehr nach Unnech teine bestimmten Angaben vor; man muß die eine wie die andere auf indirectem Bege festzuftellen juchen. Das hat aber seine Schwierigkeiten , Da die gelegentlichen Daten , Die bir in Betracht zu ziehen find, fich nicht felten widersprechen. - Rouffeau begab fich nach Turin um Oftern 1728 und war dort im Gospig 2-3 Monate, also bis in den Sommer (f. im Texte Die Ergählung an Der betreff. Stelle). Wie lange er im Saufe der Madame Basile verweilte, steht dabin, jedenfalls nicht langer als einigt Monate. Dann mar er 6 Bochen im Dienste der Mad. de Bercelli: Diefen folgen ebensoviele Ferienwochen, dann der Eintritt beim Grafen Gouvion, welcher also in Den Binter 1728 fallen murte. Die Abreife von Turin fällt alfo wohl in ten Frühling oder in den Anfang des Sommers 1729, sodaß der Aufenthalt in Turin im Gangen etwa ein Jahr gedauert baben wurde. Damit ftimmen andere Rotigen, aus welchen hervorgebt, daß Rouffeau den Sommer und Berbft 1729 in Annem Dagegen widerspricht die Angabe Rouffeau's (in ben Confessions), a habe Turin verlaffen, als er "fast 19 Jahre alt" gewesen, d. h. im Jahre 1731. Die dronologischen Bestimmungen in den Confessions find indeß oft ungenau und muffen nach anderweitig feststebenden Daten corrigirt werden. Dag Rouffeau fic wirklich schon im 3. 1729 in Unnech befand, beweist der Umstand, daß das angebliche Bunder bes Bischofs Berner, von welchem er Zeuge war (f. zu V Anm. 37), nach der darüber ausgestellten Urfunde in den September des gedachten Jahres fallt. Mach den Confess. (III. p. 219) fand es freilich "zwei Jahre vor dem Tode te Bifchofe", Der nach Muffet (f. D. Art. Berner im 2. Bbe.) in Das Jahr 1734 ju fegen ift , flatt, eine Angabe , die dem Datum des Momoire gegenüber keinen Glauben verdient. — Ebenfo spricht für das Jahr 1729, was in den Conf. (III a. Schl.) über die plogliche Abreife der Frau von Barens gefagt mirb. Diefelbe muß vor oder nach Oftern 1730 angesett werden, da fie durch die Abbantung te Ronigs von Sardinien motivirt wird; denn diefe erfolgte im September 1730 (vgl. Muffet), nachdem die Berhandlungen darüber ichon früher ftattgefunden hatten. Bur Beit, als Frau von Warens ihre Reise antrat, war aber Rousseau schon etwa ein Jahr in Annecy (Conf. III. p. 224). Bare freilich aus dem Ausdrucke la revolution, causée par l'abdication du roi ju schließen, dag die Reise erft in Folge der Abdankung unternommen worden fei, fo wurde fie ein Jahr fpater, alfo 1731,

ju jeten sein. Dann aber murte die Anwesenbeit Rousseau's in Anneco, die (nach bem Nemoire) sicher in das Jahr 1729 fällt, nicht ein, sandern zwei Jahre gedauert baben, was nicht grade wahrscheinlich ift, wiewohl Manches dafür spricht, daß seine (pater zu erwähnende) Abreise von bort in das Jahr 1731 fällt. Ganz auf's Reine zu bringen ift die Sache eben nicht.

### VH.

69) Jamais elle n'imagina de m'épargner les baisers, ni les plus tendres earesses maternelles. (Conf. III. p. 193.)

70) Je voyais toujours en elle une tendre mère, une soeur chérie, une amie délicieuse et rien de plus; elle était pour moi la seule femme qui fût au monde.

- 71) Mon tempérament inquiet s'était enfin déclaré... j'appris le dangereux suplément, qui trompe la nature... je travaillais à détruire ma bonne constitution. Und: Elle (Mad. bt B.) était pour moi la seule femme qui fût au monde, et l'extrême donceur des sentiments qu'elle m'inspirait, ne laissant pas à mes sens le temps, de s'éveiller pour d'autres, me garantissait d'elle et de tout son sexe (Conf. III. p. 197 fgg.).
- 72) Je passai mon temps le plus agréablement du monde, occupé des choses qui me plaisaient le moins.
- 73) Elle avait l'expérience du monde et l'esprit de réflexion qui sait en tirer parti. C'était le sujet favori de sa conversation, elle moralisait etc.
- 74) Garçon de peu d'esprit, presque sans idées, sans acquit, borné à tous égards.
- 75) J'ai peine à me rappeler sa figure, sans frémir... j'étais triste, je ne mangeais pas, je maigrissais...
- 76) Er ließ fich spater, als er bereits im Amte war, durch sein gemuthliches Besen verleiten, in ein zu intimes Berhaltniß mit einem Madchen zu treten. Die Folgen dieser Berbindung brachten ihn bann um Amt und Freiheit.
- 77) Rousseau fpricht sich zwar babin aus, daß das Recht Le Maître's unbestreiter und es eine reine Gewaltthat gewesen sei, als spater auf Requisition des Lomfapitels die franzölischen Behörden sein Gigenthum auslieferten. Sehnd indes ic Sade wirklich so, so sieht man nicht recht, warum die heimliche Flucht für notbig gebalten wurde. Möglich allerdings, daß Le M. den Folgen eines Contsaktkruches, den er sich offenbar zu Schulden kommen ließ, auf diese Weise zu entgeben hoffte.
- 78) Ueber den Zwed dieser Reise liefen damals manche seltsame Gerüchte um. Man sprach von einer diplomatischen Sendung, mit welcher die junge, schöuse und gewandte Dame vom Bischose oder gar vom sardinischen hose betraut worden sei. Rousseau meinte, ihrversönliches Interesse sei bestimmend gewesen; in der Beforgnis, tie Abdankung des Königs von Sardinien möge den Kortbezug ihrer Penston in Kraze stellen, habe sie versuchen wollen, ob dieselbe Unterstützung nicht vom französischen hose zu erlangen sei, der ihr eine besser Garantie zu bieten schien. War bies wirklich ihr Iwed, so hat sie ihn nicht erreicht. Doch ist auch in Turin die Auszalung der Penston nie beanstandet worden.
  - 79) S. Die reigende Schilderung im 3. Buche ber Confessions.

#### VIII.

80) In den Confessions ist davon freilich nicht die Rede, aber in dem Briese, welchen Roussem bass nachber von Reuschatel an den Bater schrieb, sagt er im E.: Malgré les tristes assurances que vous m'avez données, que vous ne me regardiez plus pour votre fils... quelques soient les justes sujets de haine, que vous devez avoir contre moi etc. (S. Corresp. Nr. I).

81) Rach den Confessions erscheint der Blan, in Laufanne den Musiklehrer zu spielen, als ein durchaus zufälliger, den nur die augenblickliche Geldverlegenheit eingab. Aus dem (in der vor: Anm. erwähnten) Briese an den Bater ergibt fich indes, daß die Mittel, sein Fortkommen selbst zu sichern, doch etwas mehr überlegt waren, namentlich auch Laufanne nicht ohne Grund zum Bohnorte gewählt wurde.

Bir ziehen es natürlich, wenn zwischen gleichzeitigen schriftlichen Auszeichnungen und den Consessions zu wählen ist, vor, den ersteren zu solgen, besonders wenn es sich um bestimmte Daten und deren Wottvirung handelt.

82) Es ift Nr. II. der Correspondance.

83) Diese Besorgniß war wohl nicht ganz grundlos. Davon abgesehen, daß Ronsseul's Bersicherungen von seiner Anhänglichkeit an den Katholicismus dam als nicht sehr ernstlich gemeint waren, sagt er in den Consessions, wo er von der Anskunst in Lausanne spricht: Parisien de Genève et catholique en pays protestant, jo crus devoir changer mon nom, ainsi que ma religion et ma patrie (p. 273). Benige Seiten weiter heißt es dann freisich: Comme Jétais catholique et que jenge donnais pour tel (p. 282)..., was dann durch die solgende Erzählung allers beiggaubigt wird. Bielleicht ließe er seinen ansänglichen Entschluß wieder fallen; die Borte des Briefes deuten jedensfalls an, daß er es vermied, seinen Kathoslicismus äußerlich zu sehr hervortreten zu lassen.

84) Bahricheinlich Ende November oder im December 1730 (ober 1731), nach einem zweimonatlichen Aufenthalte. Der im Texte erwähnte Brief (ohne Datum) fpricht wenigstens von einem andern, den Fraulein von Graffenried unter dem 22. Novbr. nach Laufanne adressirte, ohne Zweifel, weil sie Rouffeau noch dort glaubte. Roufeau scheint ihr, mahrend dieser Brief unterwegs war, von Reufchatel aus geschrieben zu haben. Er erwiederte mit der in Rede stehenden Zuschrift, die inden von weit spateren Datum, aus der Zeit stammen muß, wo er nach seiner Ruckter

in Reufchatel feines Bleibens nicht mehr fant.

85) Die Confessions wiffen von diesen Abenteuern nichts, ebensowenig von einem zweimalig en Ausenthalte in Reufchatel. Man könnte freilich vermuthen, daß unter der longue suite d'aventures, deren Rousseau in seinem Briefe an den Bater gedentt, die in den Confess. erzählte Reise mit dem angeblichen Archimandriten zu verstehen sei. Indes von die fer Tour kehrte Rousseau nicht nach Reuschatel zurück. — Bir geben die Folge der Begebenbeiten so, wie sie sich aus den Brausenen Briefe, in Berbindung mit dem, welchen Rousseau um dieselbe Zeit an Fraulein von Graffenried schrieb, und mit den Angaben der Confess. ermitteln läst.

86) L. à son père, Corresp. Nr. I.

87) Man konnte freilich nach einigen Stellen des vorliegenden Briefes vermuthen, die beiden Damen batten fich mundlich besprochen, was die Rudtehr ber Frau von Barens nach Annecy vorausfegen wurde. Gine solche Annahme ift aber mit den Consossions unverträglich, und wir glauben von diesen nur dann abweichen

gu muffen, wenn es unbedingt nothwendig ift.

88) In Paris lernte Rousseau einen gleichnamigen Reffen des Sektetars kennen, welcher Offigier bei der Garde war. Bielleicht hat er diesen im Auge gehabt, als er in seiner Nouvelle Heloise (I. 40, 43) einen Berbeoffigier desselben Ramens auftreten ließ. Die ehrenvolle Rolle, welche er ihm zuweist, ift wie ein stater Dank für die freundliche Theilnahme, welche die Familie ihm erzeigt hatte. Allerdings ift das großmuthige Benehmen des Offigiers von so seltener Art, daß der Rame auch ohne weitere Beziehung passend erscheinen konnte.

89) Man mag immerhin zugeben, daß der Borgang in der Schilderung Rouisscau's in einer etwas grellen Farbung erscheint; für unwahr darf fit barum nicht gehalten werden. Ge ift bekannt genug, wie traurig es in den Zeiten vor ber Resvolution um die franzöfische Finanz und Steuerverwaltung ftand, wie namentlich das System der Steuerpachtungen mit seinen zahllosen Migbrauchen und Bezationen

auf der Landbevollerung mit unerträglichem Drude laftete und fie theilweise an den Bettelftab brachte.

90) Ber die im Tegte erwähnten schmutzigen Geschichten, welche in der Ausgabe von 1784 fehlen, nachlesen will, findet fle g. B. in der illustrirten Parifer Ausgabe p. 38.

#### IX.

94) Rach dem, was wir in einer früheren Anmerkung sagten (A. 68), wäre die Zeit seiner Ankunst ein Jahr früher anzusehen. Rousseu selbst sagt: Co kut, co me semble, en 1732, und wäre richtig, was er hinzusügt, j'avais vingt ans passés, près de vingt-un, so würden wir sogar in den Frühling des Jahres 1733 urieht werden. Zedenfalls ist der im Texte angegebene Zeitpunkt der späteste, welder angenommen werden kann, salls man mit den die solgende Zeit betressenden Daten in Uebereinstimmung bleiben will. Es bleibt somit ein Ueberschuß von einem Tahre, dem man keine passende Stelle anweisen kann. Unserer Ansicht nach steht nur sest die Abreise von Annecy (herbst 1730) und die Ankunst in Chamberi. Die Zwischnzeit muß also zwei Jahre betragen haben, nicht eines, wie es nach der Datzstellung im Texte scheint.

92) Une des preuves du l'excellence du caractère de cette simable femme est, que tous ceux qui l'aimaient, s'aimaient entre eux. Schr mobr!

93) In seinen Memoiren. Pierre de Bourdeilles, Seigneur de Brantome (er lebte von 1527 — 1614), Kammerherr Karl's IX. und heinrich's III., schrieb, nachdem er sich and seinem vielbewegten hof- und Kriegsleben zurückgezogen, seine Memoiren, die er in nuhrere Abschitte mit besonderen Ueberschriften abtheilte. Giner von diesen schildert, unter dem Titel Capitaines français, das Leben und Treiben der großen Geers und Bandensührer jener Zeit ebenso lebendig, wie auss sübrlich. Ihn hat Roussen zunächst im Auge.

94) Anderes freilich tommt noch hingu. Das im Texte Gesagte mag vorläufig genügen, um die Berwandtschaft des Rousseau'schen Geistes mit dem der französischen Ration in etwa anzubeuten. Später werden wir auf diese Seite seines Wesens ge-

nauer eingeben.

95) Durch den im Jahre 1722 erschienenen Traite de l'Harmonie. — Bir werben über die Berson des berühmten Komponiften spater noch zu sprechen haben.

96) Bielleicht gehört ein Brief aus Clusis an Frau von Barens (vom 31. Aug. 1733; Correspond. Nr. III) bierbin, wiewohl er auch einer späteren Zeit angebören tann, ba das Datum der älteren Briefe Nousseau's nicht zuverlässig ift. Rousstau war damals auf der Rückreie von Genf, wohin er sich begeben hatte, um mit mu Bater, der aber nicht kam, seine Bermögensverhaltnisse zu ordnen. In Clusis verweikte er, um die Wilchkur zu gebrauchen, vielleicht zur Starkung seines durch die Krankheit geschwächten Körpers.

97) In der That war dem so. Auch fand sein Talent die gebuhrende Anerstennung; er wurde um die hier in Rede stehende Zeit nach Paris berufen, und bestleidet spater in Bersailles die Stelle des Dirigenten der königlichen Kapelle.

98) Bir haben den Hergang so erzählt, wie ihn die Confessions darstellen, mussen aber hier bemerken, daß er unvereindar ist mit einem Briefe, welchen Rousskau am Tage nach seiner Aufunft in Besangon an Frau von Warens schrieb. Dieser Brief trägt in sait allen Ausgaden das Datum des 29. Juni 1732 (Corresp. Nr. VII). Musset. 3. zeigt (I. p. 310) sehr gut, daß diese Angade salsch ist, und bat wohl nicht Unrecht, wenn er ihn in das Jahr 1735 sett. Da Rousseau Ends unde 1732 oder Ansang 1733 nach Chamberi kam, dort sast zwei Jahre beim Kataster beschäftigt blieb, dann noch eine Zeitlang Unterricht ertheilte, devor er die Reise antrat, so kann bese nicht füglich früher, als in den Sommer 1735 sallen. Auch kann sie nicht wohl später angesetzt werden, weil sich weiter unten zeigen wird, daß

er im Spatherbfte bes gedachten Jahres in Chamberi gurud mar. - Indeg Die Menderung des Datums bringt noch feine lebereinstimmung in den Inhalt ber beiben Beugniffe. 3mar bestätigt auch ber Brief, mas in den Confessions von der-fchnellen Rudtehr ergablt wird. Aber die Motivirung ift eine andere. Bon dem Berlufte Des Roffers ift nicht die Rede; als Grund der Rudreise wird die Berufung des Abbe Blanchard nach Baris, wohin Diefer im Laufe eines Monats abzureifen Dente, angegeben. Außerdem wird gemeldet, Blanchard habe ihm, von feinen großen Fabigteiten überzeugt, versprochen, ibm in zwei Jahren eine Stelle an Der toniglichen Rapelle zu verschaffen , welche Beit , meint er , am besten in Chamberi zu verbringen fein mochte, wo bas Unterrichten ibn theils "amufiren", theils gur Befestigung feiner Reuntniffe bienen tonne. - Diefer Biderfpruch ift am Euse nicht fo unlosbar, wie es scheinen mag. Da der Brief am Tage nach feiner Ankunft geschrieben ift, fo were es immer möglich, daß er die Beschlagnahme feiner Effetten noch nicht erfahren batte, und diefe bann ale ein verftartendes Motiv zu bem erften hingutrat. Großeren Anftog erregt der Umftand, daß eine unbefangene Letture des Briefes zu der Ausicht führt. Rousseau habe zwar vor seiner Reise in Chamberi gelebt, aber nicht ale Lehrer der Mufit; vielmehr wolle er erft jest ale folder dort auftreten. Benigftene fpricht er fo, ale fei man bort mit feinen mufitalifchen Fabigfeiten noch gang unbefannt. Er bittet Frau von Barens, ibm ju fagen, "ob man ihn in Chamberi gerne haben, und ob er Schuler finden werbe", benn er bente nicht baran, bingugeben, wenn man ihn nicht "mit Bergnügen" aufnehmen wolle; dazu habe et "zuviel Delitatesse". Gin guter Musiter, fahrt er dann fort, ware für Savopen "ein Schap, ja ein Bunder"; fet er auch tein folcher, fo rühme er fich doch, Audere zu bem zu machen, mas er felbft nicht fei. Ber fich an feine Bringipien halte, werde Grund haben, fich Blud ju wunfden, auch Frau von Barens, wenn fie fich nochmals tie Mube geben wolle, fie gur Ausführung ju bringen. - Bur Roth ließe fich allerbinge fagen, bag ein birefter Biberfpruch auch bier nicht vorliege. Rouffeau batte Chamberi offenbar in der Absicht verlaffen, nicht wieder dabin gurudzukehren. mußte baber, wenn er nun wider Erwarten bort von Neuem ericbien, wie von porne anfangen. Die Betonung feiner Fabigfeiten mag dann auf Rechnung feiner Gitel: feit, die durch die Komplimente Blanchard's noch gesteigert worden war, geschrieben werden. — Hebrigens scheint es nach Ton und Saltung bes Briefes fast undentbar, Daß zur Beit feiner Abfaffung zwischen ihm und Frau von Barens bereits eine folde Intimitat bestand, wie das nach den Confessions angenommen werden muß. Brief verrath zwar große Achtung vor Frau von Warens, aber auch nichts weiter. Freilich könnte man darauf hinweisen , daß die gemuthliche Seite im Wefen Rouf-seau's in seiner Correspondenz überhaupt nicht fehr hervortrete. Auch ware es nicht grade ein großer Irrthum, wenn Rouffeau ale bereite vor der Reife gefchehen bezeichnete, was erft nach berfelben ftattfand. Solche Berfegungen find, namentlich in ben bier in Betracht tommenden Theilen der Confessions ofter nachzuweisen, tonnten auch, da Rouffeau aus dem Gedachtniffe fchrieb, nicht wohl vermieden werden. Ein Anderes ift es mit dem wefentlichen Inhalte ber Erzählung. Bir gesteben, bag wir einen Augenblid geneigt waren, die Reife nach Befangon in einem andern Lichte zu feben, wie die Confessions fie uns zeigen. 'Gin Brief Rouffeau's an feinen Bater — er datirt vom 26. Juni 1735, und Muffet bat Uurecht, wenn er ibn in Das Jahr 1733 fest (f. Correspond. Dr. 5) - tonnte une barin bestärfen. Sier ift die Rede von einer Reise, welche Rouffeau ohne Borwissen der Frau von Barens antrat, mit deren Grund und Biel er fie erft aus der Ferne befannt machte. war von turger Dauer, und erschien Rouffeau felbft schon gleich nach feiner Ructebr als ein thorichtes Unternehmen, wie er fich benn auch ber Mama zu tiefem Danke verpflichtet fühlt, daß fie ihn fobald jur Vernunft jurudgeführt babe. nabe, jumal wegen ber Uebereinstimmung in ber Beit, an die Reise nach Befangon Indeg find die Angaben in den Confessions über die thatige Mitwirtung der Frau von Barens doch zu bestimmt und detaillirt, als daß man bier einen

Inthum annehmen burfte. Auch fcheint ber Brief aus Befaucon nicht grabe fur eine beimliche Entfernung and Chamberi ju fprechen. Wir werden also wohl an irgend einen andern dummen Streich zu benten haben, wie beren allerdinge in jener Beit manche vorkommen. Jedenfalls fand die Tour nach Befangon unter ihnen in efter Reihe. In einem fpateren Briefe an Frau von Barens (aus den Charmettes rom 3. Marg 1737 ?) foricht Rouffeau von jener "verfluchten Reife nach Befangon", beren Motiv er jum Glud etwas verftedt habe (in einer fpater ju ermahnenben Bittichtift an den Gouverneur von Savopen). Er nennt fie eine "ewige und unglud: lice Reise, wie es deren kaum eine zweite gebe, und die ihm schon oft in mannigfacher Gestalt vor Die Seele getreten fei. Es felen bas Bilber, in welchen feine Gitelleit nicht grade Triumphe feiere. Doch wie es fich bamit auch verhalte, er babe ein Bflafter auf Die Bunde gelegt, Gott miffe mie! und er hoffe nicht fteden in bleiben , wenn man ihn in den Charmettes ein Berbor bestehen laffe. Da Frau ron Barens nicht, wie er selbst, au fait set, so moge fie bei ber Ueberreichung ber Bittschrift uber bas Detail ber Berhaltnife leicht weggeben, damit kein Qui pro Quo ftattfinde." - Man fieht wohl, Diefe Reife war doch von manchen Umftanben begleitet, die fie, waten fie naher bekannt, weniger unschuldig erscheinen laffen murben, ale fie fich in bem Berichte ber Confessions gibt.

99) Ce ift ein offenbarer Irrthum, wenn Rousseau die "Philosophischen Briefe" na ch der Correspondance erscheinen läßt. Auch benerkt Musset mit Recht, daß er zu der hier in Rede stehenden Zeit zwar jene, die 1734 veröffentlicht wurden, nicht aber diese habe lesen können, weil sie erst nach 1740 erschienen ist. Wie sehr Kousseau die Zeiten verwechselt, sieht man u. A. daraus, daß er fagt: lo prinsee royal de Prusse, qui venzit de monter sur le trone, was doch

erft im Jahre 1740 gefchah.

100) Lettre a son Pere, Correspond. Rr. 4. hier wird er in das Jahr 1733 gesetz; er gehört aber wohl in das Jahr 1735 oder 36. Bir mussen wiedersbult bemerten, daß es meist unmöglich ist, die Borgange dieser Zeit mit Sicherheit ben einzelnen Jahren zuzuweisen. Um Ende kommt auch nicht viel darauf an.

101) Der Brief A ma Tante (Correspond. Ar. 6) ist wohl an diese gerichtet. Er gehört in die Zeit, wo Rousseau bei dem Kataster beschäftigt war oder doch diese Stellung eben erst ausgegeben hatte. Der Tod bes Onkels Bernard, den die Tante ibm gemeldet hatte, und er in diesem Briese beslagt, kann nicht wohl später gesetzt wenn anders die Consessions (v. p. 82, vergl. mit p. 84: j'avais fait es vorgage peu après ma sortie du cadastre...) keinen Jerthum enthalten. Schon damass klagt Rousseau über den schlechten Zustand seiner Gesundheit, welcher ibm nicht ersaube, de mettre à prosit le peu de talens qu'il puisse avoir, über l'adattement et la langueur, worin er sich besinde.

102) A Mile. Serre, Correspond. Rr. 9.

#### Χ.

103) Der Conventsbeputirte Herault de Sechelles ließ fie eingraben, als er im Jahre 1793 Commissar der französischen Republik in Savopen war. Mag fie nun von ihm selbst herrübren, oder, wie vielsach geglaubt wurde, das Werk der Madame d'Epinan, der spätern Freundin Rousseau's fein, ihr poetischer Werth ist ebenso zweiselhaft, wie ihre Angemessenheit an diesem Orte. Uebrigens lautet fie:

Reduit par Jean-Jacques habité, Tu me rappelles son génie, Sa solitude, sa fierté, Et ses malheurs et sa folie. A la gloire, à la vérité, Il osa consacrer sa vie, Et fut toujours persécuté Ou par lui-même ou par l'envie.

Daß diese Reimerei eine Arbeit von herqult felbst ift, darf man vielleicht aus ten Borten schließen, die er turz vor seiner hinrichtung mit Bezug auf Rousseau vrach: "D mein Weister, Du haft für die Bahrheit gelitten und ich werde für fie

Du baft bas Genie und mir wird bas Martwrerthum zu Theil. ein großer Mann, aber mer von une Beiden ift mehr Philofoph ?" (Bergl. Lamartine hist. des Girondins , 55 , 18.) Es ift wenigstens Diefelbe Dentweise, bie fich bier wie bort ausspricht, Diefelbe zweideutige Anerkennung, Diefelbe anmagente Heberhebung über ben Mann, welchen man gu verstehen und ju ehren fich einbilbet.

104) Der, wie er gewöhnlich genannt wird, Betavius (f. v. 1883-1652). Sein berühmteftes Bert de dootrina temporum, in welchem er versuchte, die verfchiedenen Beitangaben der Alten durch Ermittlung der Cyflen auszugleichen , und den bis dahin ungeordneten dronologischen Stoff zu einem foftematischen Gangen zu verarbeiten, ericien guerft 1627 in zwei Banden und wurde fpater in Berbindung mit dem Uranologium wiederholt aufgelegt. Es ift möglich, aber nicht wahrschein: lich, daß es Rouffeau vorlag. Bielmehr benutte er damals wohl das mehr com: pendiofe Rationarium tomporis beffelben Berfaffers, von welchem lange Beit beim biftorischen Unterrichte Gebrauch gemacht murbe.

105) Wir glauben die Abfaffung des Gedichts in den Anfang des Sommere von 1737 fegen gu durfen, vorausgefest, daß die Angabe Rouffeau's, die erfte lleberfiedlung nach ben Charmettes fei im Jahre 1736 erfolgt, richtig ift. Fur bas Jahr 1737 fpricht die Bezugnahme auf die inneren Unruhen in Genf, und der Rath, den er seinen Landsleuten gibt "durch Annahme der französischen Bermittlung dem Bwift ein Ende ju machen, benn diefe Bermittlung wurde 1737, ale ber Burgerfrieg im Begriffe fant, auszubrechen, angeboten. Auf bas zweite Jahr bei Aufenthaltes in den Charmettes weift dann auch der Umftand bin, daß Rouffeau in dem Gedicht seinen Tod zwar für bevorstehend halt, ihn aber mit rubiger Refigna: tion erwartet, daß er auch in feinen Studien schon aut einem vorgeruckteren Stand: punkte stand, was Alles nach den Andeutungen in den Confessions nur erst in dem

genannten Jahre der Kall war.

106) Karl Emanuel III. (reg. 1730 - 37) mar als Feldherr, wie als Regent gleich ausgezeichnet. Rouffeau bebt mit Recht feine Berdienfte um die Gleichstellung seiner Unterthanen hervor, fofern er die Steuerprivilegien Des Abels und der Beift lichfeit , und damit jenes "verhaßte Bringip" befeitigte , "das die Rechte der Befellschaft vernichtet, ihr einigendes Band loft, ihren Bedürfniffen den besten Theil entzieht und die von den Gesetzen dispensirt, welchen sie am meisten zu Gute kommen." Auch hatte Rousseau vollen Grund, von der kriegerischen Tüchtigkeit des Königs ju sprechen. Sie hatte fich bereits in dem Kampfe, den er in den dreißiger Jahren ale Bundesgenoffe Frankreichs und Spaniens gegen Destreich führte, bewährt. Ebenic gewiß ift, daß fich unter feiner Berwaltung der Woblstand des Landes und Bolfes im Allgemeinen bob. — Bur Bermablungsfeier des Königs dichtete (1737) cin Canonicus Rupenfis eine lateinische Ore, Die von Rousseau, ob blos zur Uebung, fteht dahin, in poetische Profa überfest murbe. (Die Ueberfegung findet nich

fammt bem Originale in Vol. 26. p. 142 sqq.)

107) Diefes Testament datirt vom 27. Juni 1737 Rachmittags, wurde viele Jahre nach Rouffeau's Tode in Chamberi aufgefunden und von Antoine Metral im Jahre 1820 veröffentlicht. Musset : P., welcher es (I. p. 15 sqq.) mittbeilt, meint, daß der Bufall, welcher zu feiner Abfaffung den Anlag gab, derfelbe fei, den Rouffeau am Schluffe der Conf. V. erwähnt. Rouffeau erzählt bier, bak Die Experimente, welche er bei einem Professor der Physit in Chamberi gu feben Belegenheit hatte, ihn veranlagten, felbft berartige Berfuche anguftellen. wollte er namentlich sympathetische Tinte verfertigen, verfuhr aber dabei so unge: schidt, daß ihm die Flasche mit einer gabrenden Mischung von ungeloschtem Ralt, Auripigment und Baffer in's Geficht flog. Sein ohnehin leidender Buftand wurte badurch fehr verschlimmert; er war bem Tobe nabe (j'en faillis mourir) und blieb feche Bochen lang blind. Die Berletzung der Augen ftimmt, wie Muffet mit Recht bemerkt, gang wohl zu dem Schlusse ves Testaments, welcher lautet: "herr Rouis feau hat nicht unterschreiben konnen wegen des Aufalls. Der ihm begegnet ift, wie

is mir, Rotar und Beugen, aus dem Berbande, der ihm über die Augen gelegt war, flar geworden." Bedenklich ift nur, daß Rouffeau den Borfall in Die Zeit vor der leberfiedlung in die Charmettes fest, mabrend er in bas zweite Jahr feines dortigen Aufenthaltes fallen mußte. Dhne Zweifel mar Rouffeau in Chamberi. als er eintrat; das Testament wurde in der Bohnung der Frau von Barens, wo Rouffeau frant lag , aufgefest. Doch da Frau von Barens, als fie auf das Land jog, ihre Stadtwohnung beibehielt, und fie, wie Rouffeau, bort gelegentlich auf längere oder kurgere Zeit verweilte, so ift es immer möglich, daß das Creigniß bei Gelegenheit eines folchen Befuches stattfand. Gine Berwechslung der Zeiten hatte, wie icon ofter bemertt wurde, nichts Auffallendes. Jedenfalls tann bie lieberfied-lung nach den Charmettes nicht ein Jahr fpater angesetzt werden, denn die bald gu muahnende Reife nach Montpellier wurde im Berbfte 1737 unternommen, und fie fällt nothwendig in das zweite Jahr des dortigen Aufenthaltes. Entweder hat fich asso Rousseau in den Conf., was die Zeit angeht, geirrt — und dies erscheint uns als das Babricheinlichere — oder aber, der im Testamente erwähnte Zufall ift ein anderer, als der in ben Confessions, mas zwar möglich, aber wenig glaub: lich ift.

- 108) Bahrscheinlich war damals die Angelegenheit wegen des mutterlichen Erbes schon erledigt, aber der Antheil des verschollenen Bruders, dessen Tod juristisch nicht nachgewiesen werden konnte, blieb in den handen des Baters und stellte somt für die Zukunft noch eine Erbschaft in Aussicht.
- 109) Es ift daher auch naturlich, daß er fich ben religiöfen Formen, unter melden die Abfassung der Testamente stattzusinden pflegte, ohne Anstand unterwarf. Er bezeichnet fich mit dem Kreuze, ruft die Geiligen an u. f. w.

# XI.

- 110) S. Rr. XIII ber Correspond. 1ere Partie. Die Briefe aus Montsvellier, auf welche weiter unten Bezug genommen wird, Ib. Nr. XIV—XVII.
- 111) L. à Mad. la Baronne de W. vom 23. Octbr. 1737, Correspond. Rr. XII. Bu der nachfolgenden Schisberung von Land und Leuten vergl. L. à M. vom 4. Rovbr., Correspond. Rr. XVI, und à Mad. de W. v. 14. Dezbr., Correspond. Rr. XVII. Bir fassen die hier zerstreuten Züge zu einem Gesammt-bilbe zusammen.
- 112) S. d. L. v. 14. Dezdr. a. Schl.: J'aime mieux être employé aux plus rudes travaux de la terre, que de posséder la plus grande fortune dans tout autre cas; il est inutile de penser que je puisse vivre autrement..... Pourvu que j'aie cet avantage, dans quelque état que je sois, tout m'est indifférent.... Au nom de Dieu, rangez les choses de sorte que je ne meure pas de désespoir. J'approuve tout, je me soumets à tout, excepté ce seul irticle, auquel je me sens hors d'état de consentir, dusse-je être la proie lu plus misérable sort. Ah! ma chère maman, n'êtes-vous done plus ma hère maman? ai-je vécu quelques mois de trop? Wit wissen done plus ma hère maman? ai-je vécu quelques mois de trop? Wit wissen ticht, welche lbsichten Mama mit ihm hatte, glauben abet in dem "einzigen Punste", in welchem t iht nicht solgen kann, eben die Trennung von ihr sinden ju müssen.
- 113) Daß es aber an Mißhelligkeiten dieser Art nicht gang sehlte, beweist u. l. der Brief an Frau von Warens vom 18. März 1739 (Correspond. Rr. XX). tousseau war damals in den Charmettes, Frau von Warens aber seit einem Monate wa in der Stadt, wahrscheinlich um die Oftern zu halten. Rousseau hat mit em "Bruder." so nennt er W. in seinen Briefen Streit gehabt, Mama ihm Inrecht gegeben. Er unterwirft sich dieser entscheidung, weil er, wie er sich doch obl nicht ohne Ironie ausdrückt, "mit sich übereingekommen ist, daß er nothwens

vig im Unrechte sei, wenn sie das glaube." Darum hat er sich sofort bei bem Bruder entschuldigt, und thut er dasselbe jett bei ihr. — Man sieht nicht, um mas es sich handelte, und vielleicht war er in der That der schuldige Theil. Indes ift doch klar, daß er sich in einem erzwungenen und unwürdigen Berhältnisse befand. An dem Tone der schmerzlichen Resignation, welcher diesem Briefe eigen ist, hatte neben der Zuneigung zur Frau von Warens auch die Unmöglichteit, die Sachlage zu andern, erbeblichen Antbeil.

114) Mémoire à son Excellence Monseigneur le Gouverneur de Savoie.

(Vol. 26, p. 185 sqq.)

- 115) Rousseau hatte ein klares Bewußtsein über den Charakter der Betition, wie über ihre voraussichtliche Erfolglosigkeit. In dem Briese vom 3. März 1737 (Correspond. Ar. XIX), mit welchem er der W. das Brouillon zuschiekt, spricht er seine Befriedigung darüber aus, daß die Bittschrift in einem Geiste abgefaßt sei, murdig dessen, den sie mit dem Namen eines Sohnes beehre." Gewiß wäre ein lächerlicher Stolz in seiner Lage am unrechten Orte, aber er habe immer geglaubt, daß man, ohne Anmaßung und ohne Selbsterniedrigung, auch im Unglude und selbst in Bittgesuchen eine gewisse Würde bewahren könne. Uebrigens hofft er nicht viel von der Schrift. Er weiß, daß "nicht alle Menschen dieselbs Sprache reden und verstehen", und beklagt "die Seelen, welchen die seinige undekannt ist." Freisich wäre es vielleicht besser gewesen, sich zu accommodiren. Doch lohne es sich nicht der Müße, um ein paar elende Lebenstage zum Schutken zu werden. Bir glauben nicht, daß das uns vorliegende Memoire die ursprüngliche Kassung ganz bewahrt hat. Bermuthlich wurde sie von Frau von Warens, die den Weltz und Weschäftston besser verstand, mannigsach abgeändert. Ueber den Erfolg der Bitsschrift ist nichts Näheres bekannt. Wir wissen nur, daß ein gewisser Abbe Arnault, der sich auch sonft im Interesse Kousseals kätätg zeigte, die Vermittlung übernommen hatte.
- 116) Lettre à son Pere in d. Correspond. Nr. VIII. Die Zeitbestimmung im Texte beruht auf der Angabe, daß er fich seit acht Jahren der Gunft und der Boblithaten Mama's erfreut. Für fie spricht auch, was er über Art und Ordnung seiner Studien sagt, nicht minder die Bitte, seinen Entschluß, den Rest bes Lebens der Mama zu widmen, bei dieser unterstützen zu wollen.
- 117) Réponse au Mémoire anonyme, intitulé: Si le monde, que nous habitons, est une sphère etc., inséré dans le Mercure de Juillet p. 1514 (Vol. 26, p. 396—410).
- 118) In der That erschien das sehr interessante Wert von Maupertuis: De la figure de la terre, déterminée par les observations de Mss. Clairaut, Camus etc., noch im Lause des Jahres 1738. Bouguer und seine Gefährten kehten erst nach sieben Jahren zurück, wo sie dann die Ergebnisse ihrer Forschungen in dem Prachtwerke: Théorie de la figure de la terre (Paris 1749) bekannt machten.
- 119) In einer Anmerkung wurden fie eher eine Stelle verdienen, Doch wollen wir hier nur bemerken, daß auch Rouffeau in der unrichtigen Annahme einer Erbebung der Erde nach den Bolen bin, wie fie in Folge ber Meffungen Caffini's in Frankreich gang und gabe geworden war, befangen ift.

#### XII.

120) Er war Grandsprevot du Lyonnais. Das Amt eines folden Prevot war sehr angeseben und einflugreich. Er handhabte in bem ihm zugewiesenen Bezirke die hohere Polizeigewalt, wachte über den Landfrieden und übte bei Störungen der öffentlichen Rube schnelle Justiz. Seine richterliche Gewalt machte er durch einen besondern Gerichtshof, Cour prevotale, dessen Borsiger er war, geltend.

Bur Aussührung seiner Befehle ftand ihm eine berittene Polizeimannschaft, Die fosgen. Rarechaussies zur Verfügung, daher er auch Provot des marechaus genannt zu werden pflegt.

121) L. & Msr. d'Eybens (vom März oder April 1740; Correspond. Rr.

XXI).

122) L. à Mad. la Bar. de W. (vom 1. Mai; Corresp. Rr, XXII).

123) Allerdings eine sonderbare Genesis, die unfern Begriffen von Philosiphie durchaus nicht, wohl aber den französischen des vorigen Jahrhunderts entspricht. Damals bedeutete Philosoph ungefähr dasselbe, was wir, im guten und ichlimmen Sinne, einen Mann von Bildung oder einen aufgeklarten Mann zu nennen pflegen.

124) Projet pour l'Education de Msr. de Sainte-Marie (des alteren von

ten beiben Sohnen bes herrn be Dably), S. Vol. 27, p. 1-32.

125) Man sieht das u. A. aus dem Schluß des Projet d'Ed., wo Rousseau die hoffnung ausspricht, der Abbe werde sein dem Bruder gegebenes Bersprechen, einen Studienplan für die beiden Sohne zu entwersen, bald erfüllen, damit er, der Reuling, sich besselben als eines Führers bedienen tonne, und wo er im Boraus versichert, daß er seinen Anweisungen mit einer Genautzsteit und Sorgsalt folgen werde, die ihn von der tiesen Dochachtung überzeugen würden, welche er vor Allem beze, was von ihm komme. Rousseau hat diese Achtung, die dem Geiste und Charakter des Abbe allerdings auch gedührte, ihm lange bewahrt, auch als er später durch Richtung und Inhalt seiner Schriften gewissermaßen desenbubler wurde.

126) Rouffeau feiert ihn in feiner Epitre à Mer. de Bordes (Vol. 26, p.

163 fgg.): On reconnait tes soins etc.

127) Bergl. die Epître à Bordes p. 166 fgg.: Non, célébrons plutôt l'innocente industrie etc. Er preist dann die Erzeugnisse dieser kunsksin nigen Industrie (Ouvrages précieux etc.). Turin, London bemuhen sich vergeblich, es Lvon gleich zu thun (Vos mélanges etc.). Darum darf denn auch der Dichter begeistert auszusen:

Ville heureuse, qui fais l'ornement de la France, Trésor de l'univers, source de l'abondance, Lyon, séjour charmant des enfants de Plutus, Dans tes tranquilles murs tous les arts sont reçus.

De mille éclats divers Lyon brille à la fois, Et son peuple abondant semble un peuple de rois.

Freilich hat sich Rousseau zu diesem Enthusiasmus doch nicht so ohne Beiteres aufschwingen können. Seine bisherige Denkweise protestirte, scheint es, gegen einen solchen Symnus auf Dinge, die sie verachten zu mussen glaubte. Er sindet sich indeß mit ihr ab in einer Beise, die eigenthumlich genug ist. Ohne Zweisel ift es der wahre Ausdruck seiner herzensmeinung, wenn er lieber die feiern möchte,

Qui dans le sein d'une humble obscurité Nourrissent les vertus avec la pauvreté, Dont les désirs bornés dans la sage indigence, Méprisent sans orgueil une vaine abondance etc.

Aber: Illustres malheureux, quels lieux habitez-vous? Man sucht sie eben vergeblich, und:

Pourquoi m'occuper d'une vaine chimère?

Man fieht, Die Begeisterung für Lyon und seine Industrie ift im Grunde boch nur ein Pis-aller, — und bas gibt teine sonderliche Gewähr für den Bestand der Dentweise, aus welcher sie hervorgeht.

128) S. die Epître à Msr. Parisot (Vol. 26, p. 168 fgg.) p. 175.

129) Einen flaren Einblid in Diefe von widerfprechenden Empfindungen beberrichte Stimmung gibt Die ichon ermante Epitre à Parisot, welche zwar erft im Juli 1742 in Baris vollen det wurde, aber ihrem wesentlichen Inhalte nach obne Zweisel in dieser Zeit entstanden ist. Sie setz den Ausenthalt in Lyon voraus und muß in unmittelbarer Nabe der Frau von Warens geschrieben worden sein. Ronifeau hat sich bereits mit Planen getragen, die auf eine Entsernung hinweisen, sie auch dem alteren Freunde mitgetheilt. Nun aber desavouirt er sie und spricht den Entschluß aus, in seiner stillen Zurückgezogenheit zu verharren, da Ruhm und Anssehn in der Welt ihm doch ebenso gleichgüttig, wie unerreichbar find, und die Plicht nicht weniger, als die Neigung ihn in der Nahe Mana's zurückgleten.

# Rousseurs Leben und Werke.

Zweiter Abschnitt.

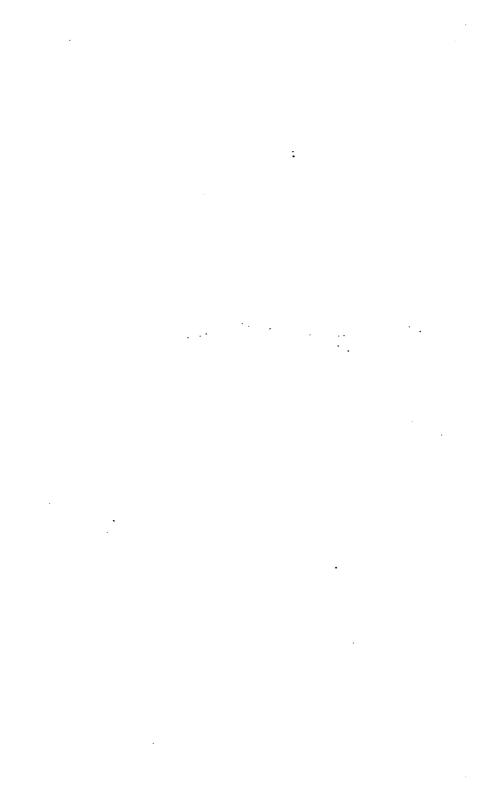

Nouffeau nahm feinen Weg über Lhon, wo er eine Zeitlang im Kreife feiner Freunde verweilte. Es waren angenehme Tage, bie er hier, frei von ber Laft eines unangemeffenen Bernfes, und voll ber festen Zuversicht auf eine glänzende Zufunft, verlebte. Ihr Reiz wurde noch erhöht burch ben intimeren Bertehr mit Fraulein Serre, bie er jett öfter zu feben Gelegenheit hatte und in allem Ernfte zu lieben begann. Das Mäbchen war, scheint es, nicht abgeneigt, feinen Anträgen Gebor zu geben. Er aber nahm boch Anstand, entschieden vorzugeben, weil in seiner unsicheren Lage an eine ebeliche Berbindung nicht zu benten mar, zumal fie ebenfowenig Bermogen besaß, wie er selbst. Das Vertrauen, mit welchem sie ihm entgegenfam, erleichterte ben Entschluß, ihre Neigung nicht zu migbrauchen, sondern lieber die feinige jum Opfer ju bringen. Sie gestand ibm, bag ein junger achtbarer Kaufmann sich um ihre Hand bewerbe, und ba er bei naherer Bekanntschaft mit ihm die Ueberzeugung gewann, daß diefe Berbindung das Glud ihres Lebens sichern werbe, beschloß er, burch eine schnelle Abreise bas Hinderniß zu beseitigen, welches feine Anwesenheit ihrem Abschluß batte entgegenstellen können. hoben burch ben Gedanken an das Opfer, welches er in freier Selbstüberwindung gebracht, schied er von Loon, um dem Schauplate seines fünftigen Rubmes zuzueilen.

Es war im Herbste 1741, als er in ber Hauptstadt Frankreichs eintraf. Dies Mal zeigte sie sich ihm von ihrer glänzendsten Seite, abgleich die Wohnung, welche er im Hotel St. Quentin in der Nähe der Sorbonne bezog, sich nur dadurch empfahl, daß Männer von Ruf und Verdienst, wie Greffet, Mably, Condillac und Andere hier vor ihm gelebt hatten. War dieser zufällige Umstand an sich ziemlich gleichgültig, er gab doch immer ein gutes Omen, geeignet, die Zuversicht zu heben, die ihn be-

feelte, und beren er in feiner prefaren Lage allerbinge bedurfte. Seine aanze Soffnung beruhte auf bem neuen Spfteme musikalischer Reichen, mit welchem er die Welt in Erstaunen zu seten gedachte. außer ihm besaß, wollte nicht viel bebeuten. Seine ganze Baarschaft bestand in 15 Louisbor, und eine in Chamberi verfaßte Romödie bot ebenso wenig Aussicht auf baldige Verwerthung, wie einige fleinere Boesien, die er bei sich führte. Fürs Erste galt es, auf dem fremben Boben in etwa festen Ruf zu fassen. Es gelang mit Sulfe ber Empfehlungen, die ihm namentlich feine Loner Freunde mit auf ben Weg gegeben hatten. Durch sie wurde er bald mit einer Reihe von Männern bekannt, die sowohl burch literarischen Ruf, als burch ihre gesellschaftliche Stellung hervorragten. Diese bann verschafften ibm, was er zunächst bedurfte, Gelegenheit, burch Unterricht in ber Musik bie nöthigen Subsistenzmittel zu gewinnen. Er fand burch ihre Bermittelung einige Schüler von vornehmem Range, bie unter feiner Leitung die Compositionslehre studirten. Sie öffneten ihm auch ben Bugang zu ber gelehrten Körperschaft, beren Ausspruch ben Werth feiner Erfindung in's Licht stellen und ihn felbst in die Bahn bes Ruhmes einführen sollte. Ein Mitglied berfelben, ber berühmte Physiter Reaumur, welchen er im gastlichen Sause bes Herrn be Boge fennen lernte, erflarte fich, von feinen Bunfchen unterrichtet, fofort bereit, ihn bei ber Atabemie einzuführen.

Der 22. August 1742 war der Tag, an welchem Roussean vor dem hoben Rathe ber Bierzig erscheinen durfte. Wohl mochte ihn eine gewiffe Beklommenheit beschleichen und bas Berg ftarker pochen, als er sich diesem alänzenden Rreise ber bochsten missenschaftlichen Notabilitäten Frankreichs gegenüber fab. Schon von Natur schüchtern und in größerer Gesellschaft stets verlegen, mußte er sich bier um so befangener fühlen, ba er gewohnt war, zu ben Männern ber Wiffenschaft wie zu Wesen höherer Art mit ehrfurchtsvoller Schen aufzublicken. Indeg die Ueberzeugung von dem Werthe feiner Leiftung und die Zuversicht, daß ihr die gebührende Anerkennung nicht entgeben werbe, blieben boch nicht wirfungelos. Die Lefture ber Dentschrift, in welcher er fein Spftem ansführlich entwickelt batte, ging ohne Anstoß vor sich, und die mannigfachen Fragen, welche die einzelnen Mitglieber an ihn ftellten, wurden leiblich beantwortet. Auch war ber Gesammteinbruck tein ungunstiger; die Denkschrift wurde beifällig aufgenommen und es fehlte nicht an Complimenten, bie ihrem Berfasser natürlich nicht wenig schmeichelten, zumal er sie für vollkommen aufrichtig hielt. Dem Gebrauche gemäß ernannte bann die Atademie eine Commission aus brei ihrer Mitglieder, welche bie neue Entbedung prüfen und über ihren Werth Bericht erftatten follten. Bevor wir aber ber nun folgenben Berhandlung und ihres

Ausganges gebenken, wollen wir wenigstens bie Grundzuge bes Rousseau'schen Shitemes furz hervorheben 1).

Der Zweck beffelben ift im Allgemeinen eine burchgreifende Bereinsachung ber musitalischen Zeichenschrift. Sieht man fich biefe, wie fie gegenwärtig in Bebrauch ift, naber an, fo fann man nicht leugnen, daß fie fich noch in einem höchst unvollkommenen Zustande befindet, und ber Aufgabe, die sie zu lösen hat, nur in sehr mangelhafter Beife entspricht. Die große Menge ber biffusen Beichen und ihrer vielfachen Combinationen, burchaus willfürlich wie fie find, und ohne nothwendige Beziehung zu bem, was fie ausbrucken follen, find weit bavon entfernt, eine einfache, flare und pracife Bezeichnung ber Tone und ihrer Berhältniffe ju geben. Ebenbarum erschweren fie bas Berftanbnig und bie Ausführung ber Musit in hobem Grabe, und wenn ber Unterricht in biefer Runft ben Lehrern, wie ben Schulern fo große Schwierigkeiten bereitet, bag fie jenen nicht felten unbequem und diesen oft gang verleidet wird, so ift ber Grund bafür nicht sowohl in ihr felbst, wie in der Mangelhaftigkeit der musikali=

ichen Reichen zu fuchen.

Diefe Ginficht ift freilich nicht gang neu; man hat die Mängel des herrichenden Spfteme ichon früher erfannt, auch bin und wieder ben Berluch gemacht, fie burch Einführung einer angemeffeneren Bezeichnungsweise zu beseitigen. Indeß ift bas angestrebte Biel bisher nicht erreicht worden. Die in Vorschlag gebrachten Reformen waren theils nicht burchgreifend und umfassend genug, theils erwiesen sie nich praftisch unausführbar. Ein Mangel an theoretischer Kenntnif auf ber einen, an praftischer Uebung auf ber anbern Seite, vielleicht auch ber Mangel an Geift auf beiben, hat zur Folge gehabt, baß feines der bisher bekanntgewordenen Projekte die Nachtheile des herrschenben Spftems hat abstellen, und zugleich seine Borzüge bewahren fönnen. Die Urheber ber einen gingen von einer recht feinen, vielleicht auch richtigen Theorie aus, vermochten aber nicht, sie ber ihnen selbst nicht binlänglich vertrauten Praxis anzupaffen, die ber andern waren lediglich in dem mechanischen Theile ihrer Runft befangen, und konnten sich beschalb nicht zu ben allgemeinen Prinzipien erheben, beren Renntnig für die Aufftellung eines gefchloffenen, gufammenbangenden Spfteme unbedingt nothwendig ift.

Es fommt barauf an, ein Shftem von möglichst wenigen, einfachen und leicht barftellbaren Zeichen zu finden, in welchem nicht nur alle möglichen Tone, sondern auch die Unterschiede in der Dauer wie der Tone felbst, so auch ihrer Pansen, endlich auch das Mag ihrer Bewegung und die Unterschiede des Tactes einen klaren und

bestimmten Ausbruck erhalten. Sehen wir uns etwas näher un so scheinen die Ziffern dieser Anforderung am Besten zu entsprecher Als Zeichen für die Zahlen, welche bei der Entstehung der Töne al die normirenden Exponenten ihrer Verhältnisse auftreten, sind soffendar der natürlichste Ausdruck der Töne selbst. Ueberdies empfel len sie sich noch dadurch, daß sie in Folge ihres anderweitigen Gebranches Jedermann bekannt sind.

In der Musik treten die verschiedenen Tone nicht isolirt un von einander unabhängig auf; vielmehr stehen sie immer und übera in einer gegenseitigen Verknüpfung, mögen sie nun gleichzeitig odinach einander gehört werden. Es ist daher nicht nothwendig, da jeder einzelne Ton durch ein besonderes, nur ihn harakteristrende Zeichen ausgedrückt wird. Es genügt, durch einen relativen Aus druck die Stelle zu bezeichnen, welche er in Beziehung auf einen gi wissen Grundton einnimmt. Dieser Grundton muß genau und deu lich bestimmt, und die Beziehung der übrigen Tone zu ihm leich erkenndar sein. In der gewöhnlichen Musik ist weder das Eine, not das Andere der Fall; mit Hüsse der Ziffern ist aber Beides unschwau erreichen. Sie drücken nur Verhältnisse aus, und der Ausdruck der Tone ist eben auch nichts weiter, als der Ausdruck der Berhäl nisse, in welchen sie zu einander und zum Grundtone stehen.

Nehmen wir als Grundton ober Tonica ut ober c, und bezeid nen wir ibn burch die Liffer 1, so geben die Liffern 1 bis 7 ben ein fachen, allgemein verständlichen Ausbruck für bie 7 Tone ber natu lichen ober "biatonischen" Tonleiter. Sie bezeichnen bas Berhäl niß ber einzelnen Tone zu einander, wie zu ihrem Grundtone, fo bi ber burch sie vermittelte Ausbruck eines jeden Intervalles stets b Bezeichnung ber beiben Tone, burch die er gebilbet wird, und zuglei bas Berhältnif eines jeben von ihnen zum Grundtone angibt. lange baher ber Gefang ober bie Melobie fich innerhalb bes Umfat ges biefer fieben Tone bewegt, wird es genügen, jeben von ibne burch die entsprechende Biffer ju bezeichnen, bamit fie alle flar m unzweibeutig bestimmt werben. Wird es aber nothig, aus ber gi gebenen Octave in eine andere, höhere ober tiefere überzugeben, nehmen wir eine horizontale Linie, und stellen alle Noten ber gegeb nen Octave auf, biejenigen aber, welche einer höheren ober tiefen Octave angehören, über ober unter bieselbe. Die Stellung D Roten, welche in ber gewöhnlichen Mufif bei jeter Tonftufe wechsel ändert sich bier also nur bei jeder Octave, und eine einzige Linie nügt, um in bem Umfange von brei Octaven zu mobuliren. man aber noch weitere Octaven bedürfen, fo können biefe mit Di von Ergänzungelinien angebentet werben. Drei Linien werben ausreichen, ben Umfang von 6 ober 7 Octaven zu bezeichnen.

Uebrigens ift die größere Einfachheit nicht ber einzige Borzug, welcher ber bier vorgeschlagenen Stellung ber Tonzeichen eignet. Gin anderer und wesentlicherer besteht barin, daß sie eine genaue und vollständige Kenntnik der Intervalle ermöglicht. Freilich gebt auch bas bisherige Spftem barauf aus, Intervalle anzugeben und burch bie mokere ober geringere Entfernung ber Roten zu verbeutlichen. Aber es unterscheibet weber die Gattung ber Intervalle, noch bestimmt es ben Grad ihrer Entfernung fo genau, bag man fie ohne lange Uebung erfennen fonnte. Dagegen werben mit Sulfe unferer Zeichen alle möglichen Intervalle nach Ramen und Gattung ohne alle Dube firirt. Unterscheiben wir zunächst die Intervalle in grade und verkehrte, so stimmen bei bem graben Intervall bie Biffern ber Tone, von welchen es gebildet wird, mit feiner fortschreitenden Bewegung überein; ber böbere Ton hat die größere, ber tiefere die kleinere Riffer. Bei bem verkehrten Intervalle bagegen fteben bie Biffern zu feiner Bewegung im Gegensate; steigt bas Intervall, so ift bie zweite Riffer bie fleinere, fallt es, fo ift fie bie größere. Die Intervalle ber einen, wie ber anderen Art können bann ferner als einfache und als boppelte Intervalle auftreten. Ginfach fint fie, wenn fie über ben Umfang einer Octave nicht binausgeben, boppelt, wenn fie biefen Umfang überschreiten. Das boppelte Intervall ift ftets bie Wieberholung eines einfachen. Beht man aus einer gegebenen Octave zu einer böberen ober tieferen über, ober umgefehrt, fo ift bas verfehrte Intervall ftets ein einfaches, während bas grabe immer nur ein verdoppeltes fein kann.

Es hat somit keine Schwierigkeit, die Gattung der Intervalle schnell und genau zu erkennen. Eben so leicht ist es, ihren Namen zu bestimmen. Man findet den Namen jedes einsachen graden Intervalles, wenn man zu der Differenz der beiden Ziffern, durch welche es ausgedrückt wird, die Einheit hinzusügt, so heißt das Intervall 1,5 die Duinte, denn 5-1=4 und 4+1=5, das Intervall 4,5 die Secunde, denn 5-4=1 und 1+1=2. Haben wir ein grades verdoppeltes Intervall, so versahren wir ebenso, fügen aber sür jede Octave noch sieben hinzu. Das Intervall  $1^3$  ist eine verdoppelte Terz, wird also ein Zehntel zu nennen sein, denn 3+7=10. It das gegebene Intervalls; der Name dessehen ist auch der Name des gegebenen Intervalls; der Name dessehenen Intervalls; 1, 3 ist eine umgekehrte Terz, heißt also Sexte, denn die Sexte ist das Complement der Terz. Ist endlich das verkehrte Intervall zugleich ein verdoppeltes, so füge man so oft 7 hinzu, als Octaven gegeben sind.

Bisher war nur die Rebe von den Tönen der biatonischen ober natürlichen Tomleiter, beren Tonica c sol ut ist. Run gibt es aber

in ber Musik nach ben 12 Saiten bes dromatischen Spftems 12 Grunds ober urfprüngliche Tone, von welchen jeder ale Tonica einer neuen Tonleiter genommen werben fann, fo bag bie einzelnen Tone berfelben fich zu ihr gang ebenfo verhalten, wie bie ber natürlichen Tonleiter zu ihrer Tonica c sol ut. Um nun biefe weiteren Tonifen zu bestimmen, segen wir ben Ramen bes Tones, ber als solcher bienen foll, oben an ben Rand bes Minifftudes. Wir miffen bann, bak fämmtliche Tone bes Claviers auf ibn, als ihre Tonica zu beziehen Streng genommen werben fo freilich junächst nur bie Dur-Tonarten bestimmt. Beil indek die Tonica einer Tonart in Dur zugleich die Mediante ber entsprechenden Moll-Tonart ift, und für biefe ebenso, wie für jene, ben Grundton abgibt, ba also bei bem Bechsel ber beiben Tonarten sowohl die Berhältniffe ber Tone, wie die Biffern, welche sie bezeichnen, bieselben bleiben, so bebarf es hier eigentlich feiner besonberen Bezeichnung. Der größeren Deutlichfeit wegen mag man aber ben Grundton ober Schluffel, wenn er Tonica (einer Dur-Tonart) ist, einfach hinschreiben; ift er bie Mediante (einer Moll-Tonart), eine fleine borizontale Linie barunter seten 3).

Was nun die Veränderungen bes Tones angeht, so bezeichnen wir die Diefe ober die Steigerung um einen halben Ton burch eine Linie, welche, von links nach rechts auffteigenb, bie Note burchschneibet. Umgekehrt brückt eine durch die Note absteigende Linie bas B ober die Sowachung um einen balben Don aus. Diefe Zeichen find nicht nur einfacher, als bie gebräuchlichen, fie empfehlen fich auch baburch, baf fie bie Beränderung, welche fie andeuten, dem Auge anschaulich barftellen. - Soll aber von einem Tongeschlecht ober von einer Tonart zu einer anbern, etwa von Dur nach Moll, ober umgekehrt, übergegangen werben, so kommt es nur barauf an, bie erste Note, welche von diefer Beränderung betroffen wird, so zu bezeichnen, daß fawohl die Tonart, welche man verläßt, als die, in welche man ein-Bu bem Enbe fchreiben wir biefe erfte Rote tritt, erkennbar wird: mit ber Ziffer, welche fie in ber verlaffenen Tonart ausbruckt, zwischen zwei boppelte fentrechte Linien, feten ben Schluffel ber Tonart, in welche übergegangen werben foll, barüber, und fügen biefelbe Rote mit ber Aiffer, welche fie in ber beginnenben Tonart ausbrückt, binau; die erste Riffer bezeichnet ben Ton, die zweite bient bazu, ihren Mamen au finden 4).

Wit den bisher angegebenen Zeichen können alle denkbaren Töne in jeder besiedigen Tonart ausgedrückt werden. Es ist noch übrig, für die Berschiedenhelt ihres Werthes und ihrer Bewegung eine ebenso angemessene Bezeichnung zu finden b).

Man unterscheibet gegenwärtig in ber Musit 14 verschiebene Maß- ober Taktarten, die sich fämmtlich auf zwei, ben Zwei- und Drei-

Biertel-Taft, jurudführen laffen. Bur Bezeichnung berfelben bebienen wir une ber Riffern zwei und brei, die wir, bamit sie nicht mit ben bie Roten vertretenden Biffern verwechfelt werben, größer machen, als biefe, und burch eine boppelte fentrechte Linie von ihnen trennen. Die einfache Sentrechte bagegen bient uns jur Unterscheibung ber einzelnen Tafte, so bag alle Noten, welche von zwei biefer Linien eingeschloffen werben, einerlei, wie viele ihrer find, zusammen ben Werth eines Taftes ausmachen. Wir sondern bann ferner, wie die Tafte burch Linien, fo die Takttheile burch Kommata. Diese Unterscheidung ber Tatttheile ift allerdings überfluffig, wenn fich zwischen ben beiben Linien, die ben Takt begrenzen, nur eine Note findet, benn bas ift eben ein Zeichen; baf fie allein ibn ausfüllt, und feine ganze Dauer in Anspruch nimmt. Sie würde es, streng genommen, auch bann jein, wenn ber Tatt ebensoviel gleiche Roten enthielte; als er Theile hat, ba jebe Rote einen Takttheil ausfüllen würbe. Bietet aber ber Tatt eine Mehrheit von ungleichen Roten bar, fo ift bie Sonderung seiner Theile nothwendig. Run kann jeber Takttheil, wie ber Takt ielber, eine ober mehrere Noten enthalten. Enthält er nur eine Note, so füllt biefe ihn eben gang aus, und es bedarf baber feiner weiteren Theilung. Enthält er aber eine Mehrheit von Noten, fo mache man, wenn die Noten gleich find, in bem gegebenen Tattibeile so viele gleiche Abschnitte, als Noten vorhanden sind, und weise jeder Note einen biefer gleichen Theile zu. Sind bagegen bie Noten von ungleichem Werthe, hat man jum Beispiel eine Biertel- und zwei Achtel-Noten, so nehme man an, ber Takttheil fei in zwei gleiche Theile getheilt, von welchen ber eine burch bie Biertels, ber andere burch die beiben Achtel-Noten ausgefüllt wirb. Man verbindet bann bie letsteren burch eine horizontale, ober- ober unterhalb zu ziehende Linie, biese beutet an, bag Alles, was fie umfaßt, nur eine einzige Note ausmacht, die aber in zwei, drei oder überhaupt so viele gleiche Theile zerlegt werden muß, als Roten vorhanden find. Geht die Theilung der ungleichen Noten noch weiter, enthält der Tatttheil z. B. eine Biertel-, eine Achtel- und zwei Sechszehntel-Noten, fo bediene man fich zweier übereinanderliegenden Horizontalen, von welchen die obere und längere bie bem Biertel entsprechenbe Summe ber Achtel und ber beiben Sechezehntel, die untere und fürzere die mit ber Achtelnote gleichwerthige Summe ber beiben Sechszehntel anschaulich ausams' Mehr als zwei Horizontale wird man nicht bedürfen, benn eine-noch weitergebende Theilung ber Noten ift weber gebrauchlich, noch auch wurde fie in einer ihrem Zwede entsprechenden Musik am Orte fein.

Es kann also burch Sonderung der einzelnen Taktibeile vers mittelst zweier Horizontalen der Werth aller Noten ausgebrückt wers

ven, zumal wenn man eine erweiterte Anwendung des Punktes zu Hülfe nimmt. Gegenwärtig hat der Punkt in der Musik immer nur den Werth der halben Note, welche ihm vorausgeht. Geben wir ihm einen Werth, der, wie bei den Noten, lediglich von der Stelle abhängt, die er einnimmt, so wird er, wenn er für sich allein einen Takt oder Taktheil bildet, andeuten, daß der vorhergehende Ton so lange festzuhalten ist, als der Takt oder der Taktheil andauert. Steht er aber neben anderen Noten, so zählt er wie diese, und gilt, wie diese, als Orittel, Viertel u. s., je nach der Anzahl der Noten,

welche ber Tatttheil mit Ginfdlug bes Bunttes enthalt.

Man fieht, bag es, um ben verschiedenen Werth ber Noten auszudrücken, feiner großen Mannigfaltigfeit von besonderen Beichen ober Kiguren bebarf. Daffelbe gilt von ben Baufen; ein einziget Reichen genügt, um fie alle flar und unzweideutig zu beftimmen Wir wählen bazu bie Rull, weil fie boch auch zu ben Riffern gebort, und ihre andem fehr einfache Geftalt ben Mangel, welchen fie aus bruden foll, schon äußerlich andeutet. 3hr Gebrauch ift fehr ein fach: wir benuten fie, was ben Werth angeht, gerade fo, wie bit Noten ober Ziffern, ba biefelben Regeln, welche für bie Noten gel ten, auch auf ihre Paufen anwendbar find. Go brudt benn bie ! blos burch ihre Stellung, und vermittelft ber Buntte, bie ihr, wie ben Noten, folgen können, in biesem Kall aber natürlich die Fort bauer ber Baufen andeuten, alle möglichen Paufen aus, und bi große Menge ber oft wunberlichen Zeichen, welche gegenwärtig p biesem Zwecke im Gebrauche sind, wird überflüssig.

Aus ben bis babin erörterten allgemeinen Grundzügen laffer fich die besonderen Regeln für jede Art des musikalischen Ausbruck leicht ableiten. Es fann in biefer Sinficht feine Schwierigfeit ent steben, die nicht vorhergesehen, und durch eine consequente Entwick lung irgend eines biefer Bringipien bereits gelöft mare. Bergleicher wir nun bas neue Spftem mit bem herrschenben, fo find feine Bon züge ebenso mannigfach, wie offenbar. Es erleichtert bas Erlerner ber Musit in bobem Grabe, benn 1) enthält es eine weit geringen Bahl von Zeichen, 2) find biefe Zeichen von viel einfacherer An als die gebräuchlichen: man barf wohl behaupten, daß die Roter burch ihre Stellung allein weit mehr variiren, als bie Riffern burd Stellung und Geftalt zusammen; 3) ftellen biefe Beichen unmittelbai als solche die Intervalle und Berhältnisse ber Tone bar, welche fi ausbrücken, mahrend die Unterscheidung biefer Intervalle und Ion verhältniffe in ber gewöhnlichen Musit, wo sie burch schwer zu be haltende Stellungen, ber Gattung und Art nach aber gar nicht aus gebrudt werben, fehr schwierig ift und viele lebung erforbert; 4 erhält die Analogie ber Octaven, die boch immer nur die Bieber

bolung berfelben Töne find, einen bestimmten Ausbruck, ber in ber üblichen Musik durchaus fehlt, so daß schon bei dem Abstande von um einer Octave durch die umgekehrte Stellung berselben Note eine durchgreisende Berwirrung entsteht; 5) hat ein und dasselbe Zeichen siets nur ein und benselben Namen, während gegenwärtig jede Position unter jedem Schlüssel sieben verschiedene Namen haben kann; 6) werden die einzelnen Takttheile genau unterschieden und die Werthe der Noten, wie ihre Pausen, auf eine einsachere und allgemeinere Beise bestimmt; 7) kann, da die Tonart immer bekannt ist, mit Leichtigkeit präludirt und der richtige Ton getroffen werden, was nach dem üblichen Spsteme keineswegs der Fall ist.

Bietet somit die neue Wethode den wesentlichen Bortheil, die Musik schneller und leichter zu ersernen, so macht sie es andererseits auch viel bequemer, sie zu schreiben. Zudem erfordert sie weit wenisger Raum, gestattet die Anwendung des gewöhnlichen Papiers, und die zugleich nur solche Charaktere verwendet, die dem Drucker ohnehin zu Gedote stehen, erspart sie dem Romponisten, wie dem lausenden Publikum die erheblichen Kosten des Notenstichs. Dem Romponisten aber gewährt sie noch den andern sehr wichtigen Borschiel, daß seine Harmonien und Aktorde durch die bloße Ansicht der Zeichen erkannt werden, ohne daß es jener Sprünge von einem Schlissel zum andern bedarf, welche eine sehr lange Uebung ersordern, und Manchem doch nie recht geläusig werden.

Rousseau zweisette keinen Augenblick, daß es nur der Kenntniß seines neuen Spftems bedürfe, um ihm vor dem herrschenden den Borzug zu geben. Mochten sich auch die Musiker von Fach, in ihrer eitlen Selbstüberhebung und skavischen Abhängigkeit von der liebge-wordenen Gewohnheit, seiner Annahme widersetzen, die Männer der Bissenschaft, so schien es ihm, konnten sich der unbedingten Anerskennung seines Werthes nicht entziehen. Bald aber wurde ihm klar, daß er sich geirrt hatte.

Die Kommissare ber Atabemie gehörten zu ihren hervorragenden Mitgliebern. Es waren Männer von Geist und ausgebreiteten Kenntnissen und, wenn auch keine Musiker von Fach, doch in musikalischen Dingen nicht unersahren und theilweise wenigstens mit der musikalischen Praxis vertraut. Zwei von ihnen, der bekannte Physiker de Mairaut und Herr de Fouch, galten mit Recht für geschickte Dilettanten, und spielten ihre Instrumente gewandt genug, um in sesellschaftlichen Kreisen mit Beisall gehört zu werden. Ob sie deßhalb im Stande waren, über ein Projekt, wie das vorliegende, ein endgültiges Urtheil abzugeben, steht dahin. Rousseau glaubte im Lause der Besprechungen, die er mit ihnen hatte, immer deutlicher

wahrzunehmen, daß sie unfähig seien, ihn und seine Borschläge zu verstehen. Er sah mit Erkaunen, daß "wenn die Gelehrten zuweilen weniger Borurtheile hegen, als die übrigen Meuschen, sie um so züher an benjenigen festhalten, welche sie einmal haben." Wie schwach und falsch ihre Einwendungen meist waren, er bemühte sich vergeblich, sie durch seine, wie er glaubte, schlagenden Gründe zu beseitigen. Sie hatten stets einige "hochklingende Phrasen bei der Hand, vermittelst deren sie ihn widerlegten, ohne ihn begriffen zu haben."

Man machte ausfindig, bag icon vor Zeiten ein gewisser Mönch, Souhaitte, die Tonletter durch Ziffern bezeichnet habe, und glaubte befihalb bie Originalität bes Mouffeau'schen Spftems in Frage stellen zu burfen. Es nütte seinem Erfinder wenig, baf er versicherte, vom Pater Souhaitte nie etwas gehört zu haben, und auf ben Unterschied hinwies, welcher zwischen ber einfachen Bezeichnung ber 7 Tone ber Stala, wie fie ber Monch für ben Chorgefang angewandt hatte, und seiner ebenso burchgreifenden, wie auf all und jedo Mufik anwendbaren Reform bestehe. Man blieb bei ber Anficht, baf feine Erfindung nicht nen fei, mas ihn um fo mehr tranten mochte, da sie in einem gewissen Sinne allerdings richtig war. Beinlicher noch mußte es für ihn fein, als man die Brauchbarteit feiner Methobe grade für ben Zweck lengnete, für welchen fie fich, feiner Ueberzeugung nach, vorzugeweise eignete. Er glaubte nam lich, baf fein Berfahren besonders ber Instrumental-Musik zu Statten kommen werbe, sofern baffelbe bie Transposition ober bie Uebertragung aus einer Tonart in die andere wesentlich abkürze und er Die Afabemifer aber theilten bas Vorurtheil mancher Musiker, daß die Aussührung der Musik vermittelst der Transposition nichts tauge. So geschah es, bag "einer ber am meiften in bie Augen fpringenden Borguge des Shitems fich für fie in einen unwi berleglichen Ginwurf gegen baffelbe verfehrte." Sie entschieden babin, baß bie neue Bezeichnung ber Noten für bie Bokalmufik zwar fehr geeignet, für die Instrumentalmusik aber nicht zu empfehlen sei-Das Urtheil ber Afabemie entsprach natürlich ber Ansicht ihrer Referenten; sie stellte Rousseau ein Certififat aus, in welchem es zwar an schmeichelhaften Wendungen nicht fehlte, im Grunde aber boch nur ausgesprochen wurde, daß bie neue Methode weber neu, noch von Ruten fei.

Wenigstens nahm Rousseau die beschränkte Anerkennung, welche seinem Shsteme allerdings zu Theil wurde, als eine Berwerfung besselben auf. Er sah sich in seiner Erwartung bitter getäuscht; ber zweiselhafte Ersolg gab seiner selbstgewissen Zuversicht ein empfindiches Dementi. Sein Stolz fühlte sich gekränkt, sein Ehrgeiz hatte

bie gehoffte Befriedigung nicht gefunden; bie Aussicht auf eine rubmreiche und zugleich bie Eristenz sichernbe Stellung erwies sich als eitel. Es ftanb inbeg für ihn zu viel auf bem Spiele, als bag er jich so leicht hatte bescheiden konnen. Er sah die Ursache bes Diglingens nicht in ber Mangelhaftigkeit feiner Borfchläge, fonbern in ter Befangenheit und Unfähigkeit ihrer Beurtheiler. Balb ftanb der Entschluß fest, von ihrem Korum an das des Bublikums zu abpelliren. Er schloß sich in sein Zimmer ein und ging an die Arbeit. Nach zwei bis brei Monaten eines angestrengten und beharrlichen kleises war sie vollendet, und die Abhandlung sur la Musique moderne — ein Titel übrigens, welcher ben Inhalt keineswegs genau breichnet — konnte bem Druck übergeben werden. Indek bie gemöhnliche Verlegenheit angehender Schriftsteller trat auch bier ein. be wollte fich geraume Zeit kein Verleger finden, bis endlich durch Bermittlung eines Freundes Quillan, ber Bater, bewogen wurde, de Herausgabe zu übernehmen. 3m Anfange bes Jahres 1743 erschien die Schrift. Rousseau hoffte, sie werde ihm Geld und Ruhm eintragen; sie brachte aber feines von beiben. Die Hälfte tes Ertrages, welche er sich vom Berleger ausbedungen batte, scheint der llebersenbung nicht werth gewesen zu sein, und ber allgemeine rouichende Beifall bes Bublikums, ben er erwartete, reduzirte sich auf die ziemlich fühle Anerkennung, welche die Kritik in der einen ober andern Zeitschrift laut werben ließ.

Offenbar hatte bie Schrift in ber Lesewelt wenig Anklang ge-Es läft fich auch eben nicht fagen, baf fie eine an fich intereffante Letture barbietet. Ihre Form ift nicht so anziehenb, bag ile, abgesehen vom Inhalte, irgendwie fesseln könnte. mehr eine motivirende Untersuchung, als eine abgerundete Darftellung ihres Gegenstandes. Die Begründung und Entwicklung bes Einzelnen ift in ber Regel vortrefflich, aber bem Bangen fehlt es nicht selten an ber nöthigen Uebersicht und zwedmäßigen Ordnung. Der Ausbruck ringt, und meist mit Erfolg, nach Rlarheit und Braciion, schon ober gefällig ift er nicht. Eher konnte man ihm eine geriffe Schärfe und Strenge zuschreiben, mit welcher fich an manchen Stellen eine nicht geringe Energie verbindet. Schon verräth sich seutlich jener eindringende und consequent fortschreitende Verstand, er in einigen ber späteren Werke Rouffeau's ben Dingen auf ben Frund sieht, und aus dem, was er dort wahrgenommen, mit unerittlicher Logik seine rücksichtslosen Folgerungen zieht. Man bemerkt ucht minber bie Spuren bes ftolgen, aber fraftigen Selbstgefühls, nit welchem er die Ergebniffe feines Nachdenkens als zweifellofe Bahrheiten binzustellen, und etwaige Angriffe zurudzuweifen liebt. Beine Haltung zeigt bereits eine gewisse Kühnheit, die aber unbefangen, weil natürlich ist, und nicht verletzt, da sie sichtlich aus dem Bewußtsein des Nechtes entspringt. Freilich treten diese persönlichen Eigenthümlichkeiten noch nicht so bestimmt und merkdar hervor, daß sie um ihrer selbst willen die Ausmerksamkeit auf sich ziehen könnten. Zudem ist es im Allgemeinen vorzugsweise der Stoff eines Schristwerkes, welcher über die Theilnahme des größern Publikums entscheidet, und dieser konnte hier nur Wenige, im Grunde lediglich die ausübenden Musiker, interessiren.

Sie indef mochten im Gangen wenig geneigt fein, auf einen Collegen zu bören, ber von ihnen in nicht gerade schmeichelhaften Ausbruden fprach, und fie brangte, lieb geworbenen Borurtheilen und Gewohnheiten zu entfagen. Rouffeau bat gewiß Recht, wenn er wiederholt von dem " engen und bornirten Beifte ber Mufifer" fpricht, "bie von ber gegenwärtigen Bollendung ibrer Runft viel au fehr eingenommen feien, als bag fie die Mangel berfelben auch nur wahrnehmen könnten." Nur durfte er nicht hoffen, sie durch solche Urtheile für feine Reformen gunftig zu stimmen. Die perfonliche Rrantung tonnte nur bie Folge haben, bag bie Schwierigkeiten, welche in ber Sache felbst lagen, noch größer erschienen, als sie wirt-Der junge Reformator scheint nicht bebacht zu haben, baß es sich mit ber überlieferten Praxis ähnlich verhält, wie mit einem alten Gebäube, in bas man fich eingewohnt hat; man wirft weber bie eine, noch bas andere gern über ben Haufen, behilft sich mit gelegentlichen Ausbefferungen und schiebt ben Reubau, fo lange es eben geben will, auf. Mit bem Alten vertraut, kennt man feinen Werth; man weiß, was man an ihm hat, während bas Neue, mag es auch an fich als bas Bessere erscheinen, boch erft die Probe be-Rousseau bezeichnet als bas größte Hinderniß für bie Unnahme feines Shitems bie Beforgniß, bag "man bie Zeit verlieren möchte, welche man auf die Erlernung besselben verwende." half ihm wenig, daß er versicherte, seine Methode gebe so klare Vorftellungen, daß man, felbst wenn man die Musik vermittelst ber gewöhnlichen Zeichen erlernen wolle, noch Zeit gewinnen werbe, wenn man mit ben feinigen anfange. Größere Wirfung batte vielleicht ein praktischer Versuch gehabt, ben er mit einer jungen Amerikanerin anftellte, wäre ber vollständige Erfolg besselben in weitern Kreisen bekannt geworben. Immer aber war es eine thörichte Illusion, zu glauben, bak eine so burchgreifende Umgestaltung, auch wenn ihr keine perfönlichen Antipathien entgegenstanden, schnell und allgemein anerkannt ober gar burchgeführt werben wurde. Es ließ sich füglich nur eine heilsame Anregung und eine allmälige Anwendung erwarten; natürlich vorausgesett, daß die Pringipien ber vorgeschlagenen Methode richtig, und ihre praktische Benutung thunlich mar. Das

aber scheint uns, so weit wir von unserm Laienstandpunkte aus bie Sache beurtheilen können, allerdings ber Fall zu sein.

Man fann, glauben wir, nicht leugnen, daß bie Bezeichnung ber Tone burch Ziffern eine angemessenere ist, als die burch die üblichen Roten. Die Ziffern find ber natürliche und nothwendige Ausbrud ber Tonverhaltnisse, weil sich biese nur in Zahlen barftellen Tone und Riffern bedingen fich gegenseitig, fteben zu einanber in einer inneren Beziehung. Bu ben Noten bagegen haben bie Line ein nur äußeres, burchaus conventionelles Berhältnif, so bak jedes andere Zeichen, wenn ihm ber Zufall ober bie Willfür ben Borzug gabe, sie vertreten konnte. Freilich auch die Zahl ober Biffer brudt bas Wesen bes Tones nicht aus; sie beden sich nicht, wie Form und Inhalt. Rousseau bat bas fehr wohl erkannt; er unterscheidet bestimmt zwischen ben Tonen an sich, und ben Berhaltnissen, in welchen fie in der Magit auftreten, und nur die letteren find es, für welche er bie Ziffern als natürliche Zeichen betrachtet wissen will. Offenbar hat er Recht, um so mehr, da ber natürliche Ausbruck zugleich auch ber einfachere ift. Wir erinnern hier nur baran, wie burch die bloge Anwendung ber Ziffern bas Berhältniß ber Tone zu ihrer Tonica, ihre relative Erhebung und Senkung, ihre Intervalle u. f. w., wie von felbst, leicht und sicher bestimmt werben. Sbenfo richtig erscheint uns ber Grundsat, baf die Dauer ber Tone von ber bes Taftes und seiner Theile abhängt, und ebendarum am einfachsten burch die Theilung ber im Takte gegebenen Beiteinheit angebeutet wirb. Auch hier gibt bie Natur ber Sache bas Mittel zu ihrer Darftellung, und wir sehen nicht ab, was sich gegen ben Gebrauch besselben einwenden ließe, zumal die Bezeichnungsweise, welche Rousseau für die Fortbauer ber Tone, wie für ihre Paufen gewählt hat, sich recht paffend einfügt. Ueberhaupt fann man nicht verfennen, daß seine Methode ebenso natur = und jachgemäß, wie rationell begründet ift. Freilich genügt fie, wie fie vorliegt, nicht allen Anforderungen, die an ein vollständiges und erdöpfendes Shitem ber musikalischen Zeichen gu ftellen find. eau selbst wußte das wohl; er hatte dekhalb die Absicht, ein erganendes Werk hinzuzufügen, in welchem bas Kehlende nachgeholt, und 148 gesammte Detail, mit besonderer Beziehung auf den Unterricht, ur Sprache kommen follte 6). Von größerer Bebeutung ift ein mberer Einwand, ben man gegen sein Verfahren erheben fann, und uch gleich anfangs erhoben bat. Als Rouffeau fein Spftem bem erühmten Musiker Rameau vorlegte, erkannte biefer sofort seine Borzüge, aber auch seine schwache Seite. Er hob mit Recht hervor, aß es eine beständige Thätigkeit bes Beistes erfordere, welche ber afchen Ausführung nicht immer werbe folgen konnen. Wenn bei bem üblichen Berfahren die Berbindung und Aufeinanderfolge ber Noten sich bem Auge auf ben erften Blick anschaulich barftelle, so fonne fie bei feiner Methode nur burch ein successives Aussprechen ber einzelnen Ziffern erfaßt werden, ba bie Anschauung bier gar nicht zu Sulfe komme. Rouffeau konnte nicht umbin, diefen Ginwurf unwiderlegbar zu finden, boch gab er fich in der Abhandlung Mühe, ibn zu entfräften, ober boch feine Bedeutung zu schwächen. rief sich barauf, daß auch die Zifferschrift auf den ersten Blid erken nen laffe, ob bie vorausgehenden oder nachfolgenden Tone höher ober tiefer liegen, überdies aber ben Bortheil gewähre, die Intervalle genau zu bestimmen. Man fieht, bie Wiberlegung trifft nicht gang gu; es läßt fich eben nicht beftreiten, bag bie Notenschrift anschau Sie ift es auch insofern, als fie ben Werth ber Noten burch die Beränderung ihrer Form dem Auge erkennbarer macht, ale bies burch die Stellung ber Ziffern und ihre Bertheilung auf die einzelnen Takttheile möglich wird.

Eine andre Frage wäre es freilich, ob bas Auge auf Rosten bes Beiftes geschont werben barf, und die größere finnliche Deutlichkeit ben Mangel an Ginheit und Zusammenhang rechtfertigen kann. Bir glauben fie nicht bejahen zu burfen, halten aber bafur, daß bie musifalische Praxis einer anschaulichen Darstellung ber Tonverhältnisse nicht entbehren fann, und fie fich beghalb nur mit einer Zeichenschrift einverstanden erklären wird, welche biefer Anforderung Genüge leistet. Die Methode Rouffeau's thut bas nicht, wenigstens nicht für bie in complizirten und in wechselreichen Tonverhältnissen fich bewegende Das Urtheil ber Afademie traf, scheint es, Instrumental = Wusik. im Wesentlichen boch bas Richtige. Auch ift es von ber Folgezeit adoptirt worden; man hat die Zifferschrift Rouffeau's vielfach, unverändert ober mit größeren ober geringeren Mobifikationen, bei ber Bokalmusik mit Erfolg angewandt, in der instrumentirenden Must bagegen bisher fo gut wie gar nicht benutt?). Diefer halbe Erfolg ist freilich von sehr zweifelhafter Art, zumal die Instrumental-Musik, namentlich in unfern Tagen, vorherrscht und den Ton angibt. Auch entspricht berselbe unferes Erachtens feineswegs bem Werthe ber Leiftung. Mag die Deethode Rouffeau's in ihrer Ausführung nur auf den beschränkteren, einfacheren Theil ber Musik anwendbar fein, die Prinzipien, auf welchen fie beruht, gelten doch für die Dufit schlechthin. Man hätte sie anerkennen und versuchen sollen, biefe Anerkennung burch eine bem Bedürfnisse mehr entsprechende Ausbils dung des Shitems für die Braxis fruchtbar zu machen. Doch usus est tyrannus, besonders in der Musik, und wird es wohl bleiben, fo lange fie in ben Augen bes Bublifums nichts ift, als ein amufanter Luxusartifel, bessen Behandlung füglich den Mannern vom Fach und ihrer hergebrachten Routine überlaffen wersten fann.

Die Reform ber musikalischen Zeichenschrift, wie fie von Rousfeau projektirt wurde, ift an fich vielleicht kein Gegenstand von besonberer Wichtigkeit. Sie gewinnt ein größeres Interesse, wenn auch ibre Beziehung zu feiner Berfon in Betracht gezogen wird. idon angebeutet worben, bak bas Beburfnik nach ihr eben ein verfönliches war. Sein schwaches ober boch furzsichtiges Auge konnte ich in ber tomplizirten Notenfcbrift nicht zurechtfinden; feinem fcarfen, in ber Abstraftion geübten Berftanbe wurde es weit leichter . bie Rablenverhältniffe ber Tone, als ihre räumlichen Begiehungen auf-Er jog bie Riffern ben Roten aus bemfelben Grunde vor, aus welchem er ben algebraischen Theil ber Mathematit, wenigstens für fein perfonliches Interesse, über ben geometrischen stellte. mal auf die Ziffern hingewiesen, imponirte ihm die natürliche Einfachbeit, welche ber mufikalische Ausbrud burch fie gewann. jog ihn um so mehr an, als biefer einfache, natürliche Ausbruck feinem Bedürfniffe nach einem aleichartigen Inhalte entgegenkam. Der musikalische Sinn Rousseau's war von allem Anfange an auf bie schlichte, funftlose Melodie gerichtet, und biese liek fich allerdings burch bie Zifferschrift bequem und genau barftellen. Er konnte sich bei diefer um fo leichter beruhigen, da er die Musik, für welche fie in ihrer Einfachheit nicht ausreichte, für verfehlt ober überflüffig bielt. Man sieht das aus manchen Stellen ber Abhandlung, wo er gelegentlich bie Grenzen bestimmt, welche eine "naturgemäße, befonnene ober verständige Musit" nicht überschreiten burfe 8).

Weben wir noch einen Schritt weiter, so mogen wir in bem Rampfe Rouffeau's gegen die Notenschrift bas bezeichnende Borfpiel jener bebeutungsvolleren Rämpfe erbliden, bie er fpater auf größeren und wichtigeren Gebieten unternahm. Die Ratur ber Dinge, gegenüber ben willführlichen Satungen einer überlieferten Convenienz, bas ift bas Thema, welches hier zuerft und zwar schon ziemlich stark angeschlagen wirb. Ueberall im Berlaufe ber Entwicklung feiner Unsichten und Borschläge geht er von dem aus, was ihm die Natur ber grade vorliegenden Berhältniffe an die Hand gibt. Auf fie lauscht er, von ihr läßt er sich leiten; was ihr gemäß, ift ihm wahr und vernünftig; mas von ihr abweicht ober ihr widerspricht, erklärt er eben beghalb für falsch und finnlos. Es kommt nicht barauf an, ob er sie immer in ihrem gangen Umfange richtig erfaßt; genug, baß fie burchgängig ber Leitstern seiner Untersuchungen und bas Kriterium feiner Unfichten ift. Diefe bobe Geltung bes Naturgemäßen verbinbet fich bann mit einer großen Berehrung für bas Urfprüngliche, Un-Man begreift bas leicht; bie Natur ber Dinge tritt am fänaliche.

beutlichsten in ihren historischen Anfängen hervor, und ihre Herstellung fällt daher in einem gewissen Grade mit der Erneuerung dieser Anfänge zusammen. Schon das Motto der Abhandlung incumbit animus in pristina (Lucretius) spricht diese Borliebe Rousseur's für das Alte, welches er zunächst im Antisen wiedersand, aus. Mehr noch beweist die Mühe, die er sich gibt, um zu zeigen, daß seine Zisserschrift auch von den alten Griechen gekannt und angewandt worden, sosern die Buchstaben, deren sie sich zur Bezeichnung der Töne bedienten, diesen Gebrauch nur ihrer Eigenschaft als Zahlzeichen verdanken.

Es ift eine weitere Confequeng biefes Standpunktes, bag er zwar auf die historische Entwicklung, aber boch nur insoweit eingeht, als fie bie unmittelbare Entfaltung ber natürlichen Gigenthumlichfeit Die Sympathie für bas Urfprüngliche scheint unverträglich mit einem wahrhaften Berftandniß ber Geschichte. Wo fie vorwaltet, gilt der geschichtliche Brozes weit mehr als ein Abfall von der Wahr heit, als eine Berkehrung und Berwicklung des einfachen, natürlichen Inhaltes, und er wird, weil feine eigentliche Bebeutung verborgen bleibt, nur obenbin und gelegentlich berücksichtigt. Auch die Abhandlung Rouffeau's nimmt wiederholt Bezug auf die Geschichte ber Tonschrift; was sie aber von ihr weiß und mittheilt, ist recht burftig und oberflächlich. Wozu auch genauer und eingehender verfolgen, was, wie das hier von der Notenschrift angenommen wird, schon in feinem Urfprunge ein unverbefferlicher Irrthum mar? Die Beschichte, welche auch später Rouffeau's schwache Seite geblieben ift, mar es auch gleich anfangs; feine Stärke liegt in ben allgemeinen Bringipien, in bem Nachbrucke, mit welchem er fie feststellt, und in ber Confe queng, mit welcher er fie entwickelt. Auch bas ift eine Folge, ober wenn man will, ein anderer Ausbruck des Raturstandpunktes. Natur ber Dinge ift ihr allgemeiner Inhalt, welchen bas Denken in feine prinzipiellen Bestimmungen fonbert und fixirt. Rouffeau ift überall bestrebt, die Natur ber Tone und ihrer Verhältniffe auf einen allgemeinen Ausbruck zu bringen; er geht von bem Gegebenen aus, um aus ihm ben normirenden Grundfat zu abstrahiren, ber bann feinerseits die Quelle der Regeln bildet, welchen die Braxis zu folgen hat. Denn die stete Rücksicht auf die Praxis ist für Rouffean ebense charafteriftisch, wie fein beständiges Burudgeben auf die natürlichen Bringivien. Man kann sogar sagen, daß die letteren ihn nur in sos weit wahrhaft intereffiren, als sie eine praftische Berwirklichung for bern ober zulassen. Jedenfalls ist es von Bebeutung, baf grabe bie Arbeit, mit welcher er in seine literarische Laufbahn eintrat, sich mit einer wesentlich praftischen Frage beschäftigt, und eine praftische Lösung berfelben anstrebt. Sie gibt aber auch im Ganzen, freilich

in noch schwachen und undeutlichen Umrissen, schon ein treues Bild bes spätern berühmten Schriftstellers, und verdient eben beshalb eine größere Beachtung, als sie um ihrer selbst willen in Auspruch nehmen darf.

# Π.

Der Zwed, welcher Rouffeau nach Baris geführt hatte, war verfehlt, ber Berfuch, wie mit einem Sprunge ben Gipfel bes Rubmes zu erreichen, miklungen. Einen Gewinn trug er indeft boch aus biefer Nieberlage bavon. Er mar im gelehrten und literarischen Baris in etwa beimisch, mit ben angefehensten Bertretern ber Biffenicaft bekannt geworden, und wenn auch feine Conferenzen mit ben Afatemitern ben Nimbus zerftreuten, von welchem bis babin bie Saupter Diefer Stimmführer auf bem Bebiete bes Beiftes in feinen Augen umgeben waren, er trat ihnen eben beghalb näher, und burfte fich fortan als ein, wenn auch nicht grade ebenbürtiges Mitglied ihres Kreises betrachten. Bunachft batte bas freilich teine prattischen Folgen. Ohne ben Berkehr mit seinen neuen Bekannten gang abzubrechen, zog er sich boch aus bem mehr öffentlichen Leben, in welchem er fich eine Weile bewegt batte, zurud. Richt als ob ibn ein besonderer Unmuth oder ber Schmerz getäuschter Erwartung erfüllt batte. Es war mehr ein Bedürfnif ber Rube, die Abspannung, welche ber lebhaften Erregung auf dem Juke folgte, mas ihn bestimmte, sich auf sich felbst und seine nächste Umgebung zu beidranfen.

Es war ihm eben nicht eigen, sich bas Miglingen eines Planes jo febr zu Bergen zu nehmen. Man grämt fich barüber nur bann, wenn entweder die Sache felbst, die burchgesetzt ober ber aufere 3wect, welcher erreicht werben foll, fo innig mit bem eignen Bewußtsein und Leben verwachsen ift, daß man ohne fie nicht eriftiren zu können meint. Bei Rousseau war bas nur selten und nie bauernd Beber bas lebendige Bewußtsein und bas unabweisbare rer Fall. Bedürfnif ber perfonlichen Freiheit, noch ber ibeale Charafter seiner Unschanungsweise ließen eine so unbedingte Entäugerung zu. Nichts feffelte ihn in bem Grabe, bag es ihn gang in Anspruch genommen hätte, und wenn Leidenschaften, wie Ehr = und Ruhmsucht, ihn zeitweilig befeelten, so beherrschten sie ihn boch nicht mit ausschließender Menschen von feiner Art geben sich ben äußern Dingen, Gewalt. wie ben innern Strebungen immer nur unter bem unwillführlichen Borbehalte hin, bag ihre personliche Selbständigkeit gemahrt bleibe. Darum find aber biefe Intereffen und Erregungen, fo lange fie eben bestehen, nicht weniger mahr und wirklich. Es ist sogar ihre große

Lebhaftigkeit und Tiefe, woburch ihre längere Dauer in Frage gestellt wird. Die Gefahr, sich an irgend eine seiner Affektionen zu verlieren, treibt das Ich, sich von ihnen zu befreien, um sich in sich selbst und seinem allgemeinen Inhalte zu befriedigen. Es strebt nach ruhigem Selbstgenuß, und kann diesen um so weniger entbehren, je größer der Kraftauswand ist, welchen es im Dienste eines bestimmten

Gebankens ober Zweckes hat aufbieten muffen.

Ohne Zweifel nahm Rouffeau an ber Sache, die er verfocht, ein ernstes, aufrichtiges Interesse. Gewisser noch ift, bag ber Wunsch, sich auszuzeichnen und eine glänzende Rolle zu spielen, lebhaft genug war, um ihn alle verfügbare Kraft aufbieten zu lassen. Nachdem sich aber einmal heransgestellt hatte, daß er sich vergeblich bemühe, borte bie Sache, wie ber Zwed auf, wir fagen nicht, ibn zu beschäftigen, mohl aber, ein wirtsames Motiv ber Thätigkeit abjugeben. Er überließ fich ber Rube, ober wie er felbft bas nennt, feiner "natürlichen Trägheit," lebte forglos in ben Tag hinein und wartete ab, was ber Zufall ober die Borfehung ihm in ben Schof werfen würde. Noch ftanden ibm einige Louisd'or zur Verfügung, bie für's Erfte zur Befriedigung feiner mäßigen Bedürfniffe genügten. Es tam ihm jest, wie später unter ähnlichen Berhältniffen, febr ju Statten, bak ihm nur eine einfache, geregelte, boch aber zugleich anftändige Lebensweise zusagte. Er fonnte mit Wenigem lange ausreichen, weil ihm Alles, mas in bas Bereich bes Luxus gehört, gleich gultig, und ber Hang zu kostspieligen Ausschweifungen fremd war. Erziehung und fpateres Leben hatte ihn bas bescheibene, burgerliche Wefen liebgewinnen laffen, während der angeborene ideale Sinn und bie vorwiegend geiftige Richtung ihn über ben Ginflug ber materiellen, trivialen Seite besselben hinaushob. Es war baber bas Einfache in gefälliger, schöner Form, wodurch er sich auf dem Gebiete bes täglichen Lebens angezogen und befriedigt fühlte.

Man bemerkt biese Vorliebe sowohl in der Kleidung und Nahrung, wie in der Art und Auswahl seiner Erholungen. Sin einssacher Anzug, schmucklos, aber sauber, einfache Speisen, ohne Rasslinement, aber schmackhaft zubereitet, einfache Verznügungen, die keinen erheblichen Auswand erfordern, und doch einer böhern Sphäre angehören, darauf ist sein Sinn gerichtet, sobald er, sich selbst überslassen, ihm solgen kann. So führte er auch jetzt, mitten in dem lärmenden, verführerischen Paris, ein ruhiges, unschuldiges Stillsleben. War er nicht zu Hause bei einer gelegentlichen Arbeit, so spazierte er im Garten des Luxembourg umher, und recitirte die Verse Virgil's, dis er sie auswendig wußte. Am Nachmittage besuchte er das Kaffé, las die Zeitungen oder spielte Schach mit den berühmten Meistern dieser Kunst, welche sich, wie Bhilidor, de Légalu. s. w.

bort zu versammeln pflegten. Abends ging er in's Theater, aber nur an ben Tagen, an welchen er bas Kaffé nicht besuchte, benn eine doppekte Ausgabe würde seine geringe Baarschaft balb ersicopst baben.

Ueberhaupt, wie sorglos er bahin lebte, er hielt boch möglichst haus mit bem, mas er batte, und ohne feine Bedürfniffe und Ausaben sonberlich zu beschränken, trug er boch Sorge, sie möglichst lange befriedigen zu können. Auch vergaß er nicht, daß das bei aller Desonomie bald unmöglich sein werde, und fab sich baber, wiewohl ohne angitliche Saft, nach neuen Sulfsquellen um. Immer noch glaubte er an bie Deglichkeit, ben Ruhm und bas Glud burch einen fühnen Griff zu erringen. Es komme, bachte er, nur barauf an, nd in irgend einer Beziehung auszuzeichnen; wer die erfte Rolle, gleichviel welche, friele, konne sicher sein, ein gefuchter und gemachter Mann zu werben. Un bem guten Willen, Diefer Ginficht gemäß zu handeln, fehlte es nicht. Leiber bot fich, trot allen Umberfpabens, auf der weiten Buhne bes Lebens feine Rolle bar, die er hatte übernebmen können. Ihn selbst mochte bas befremben, benn er hatte nicht Unrecht, wenn er fich eine gewisse Universalität ber Anlage autraute; seine Befähigung war in ber That von Natur fast unbeidrankt. Aber andererseits konnte er sich mit Hingebung und Erfolg boch nur solchen Gegenständen widmen, die ihn perfonlich intereffir-Wenn auch ber Beift nach Belieben mablen burfte, Die Wahl war boch an die Zustimmung des Herzens gebunden, und diese hing, wie febr auch außere Zwecke scheinbar bestimmend einwirften, in letter Instanz nur von bem Inhalte ber Sache und ihrer Beziehung um innern Leben ab. Es war baber natürlich, bag bas willführliche Suchen nach einem Gegenstande ber Thatigfeit erfolglos blieb; jo lange er eben fuchte, fant fich bas Rechte nicht.

Diese Lage, wie leicht er sie auch nahm, hätte am Ende doch in ökonomischer Beziehung peinlich werden können. Glücklicherweise hatte er nicht all und jede Verbindung mit der Außenwelt abgebrochen. Auch war er, trot der überspannten Hoffnungen, die er im Grunde hegte, verständig genug, sich nach solchen Auskunstsmitteln umzusehen, die im Bereiche der Möglichkeit lagen. Mochte er auch die Dinge gehen lassen, wie sie wollten, er mied doch Alles, was ihm nachtheilig werden konnte, und suchte sich, wo und wie es anging, zu empfehlen. Durste er sich ja nicht verhehlen, daß er selbst fortan einzig und allein seines Glückes Schnied sein müsse. Bohl wochte ihn in manchen Augenblicken die Sehnsucht nach jenem ruhigen, behaglichen Leben beschleichen, welches er mit Mama gessührt hatte, zumal die Zweisel an der eignen Kraft sich nicht immer abweisen ließen. Indes die Kückehr zu den alten Berhältnissen war

unmöglich, und ber Gebanke an Frau von Warens konnte nicht länger die Reigung, von ihr seine Zukunft abhängig zu machen, begünstigen. Im Gegentheile mußte er ihn stets an feine Pflicht erinnern, die ihrige zu sichern. Auch ist es nicht zweiselhaft, daß das Bewußtsein dieser Pflicht großen Antheil an der Sorge hatte, mit welcher er eine

fefte Lebensstellung zu gewinnen strebte.

Abbe Caftel, ein gutmüthiger Sonderling, mit welchem er bald nach feiner Ankunft in Baris bekannt geworden war, und bem es leid that, ben jungen Mann seine Zeit und Kraft so zwecklos verschwenden zu feben, gab ihm eine Auskunft an bie Sand, an bie er bis bahin nicht gedacht hatte. "Da bie Mufiter und Gelehrten," sagte er ihm, "nicht nach Ihrer Pfeife tanzen wollen, so versuchen Sie es einmal mit ben Frauen. Ohne fie ift in Paris nichts zu machen; sie find gleichsam die Rurven, zu welchen die Weisen fich wie ihre Ashmptoten verhalten; sie näbern sich ihnen unaufbörlich. ohne sie jedoch jemals zu berühren." - Uebrigens ließ er es bei bieser jovialen Erklärung nicht bewenden. Er empfahl feinen Schützling mehreren einflugreichen Damen feiner Befanntichaft. Bugleich brangte er ihn burch wiederholte Mahnungen fo lange, bis er die ihm eigene Schüchternheit übermand, und fich entschlof, fein Seil auf bem neuen Auch führte berfelbe, wie wir später sehen wer-Wege zu verfuchen. ben, altmälig zum Ziele. Anfangs aber zeigte er manche Unebenbeiten, über die nicht ohne Anftoß hinwegzukommen war. Wenia ae= schickt, in ber vornehmen Welt, und namentlich in Gesellschaft von Damen sich frei und sicher zu bewegen, war er sich boch seiner Bebeutung zu febr bewuft, als bak er nicht ihre volle Anerkennung hatte forbern, und jebe Beeintrachtigung feiner Berfon gurudweifen Bleich bei feinem ersten Eintritt in diese Kreise gab er zu erkennen, bag er nicht gesonnen fei, fich irgend etwas zu vergeben, um ihre Gunft zu gewinnen.

Der Abbe hatte ihn veranlaßt, einer seiner vornehmen Gönnerinnen, der Frau von Bezenval, einen Besuch zu machen. Diese Dame, von Natur recht gutherzig, aber stolz auf ihre Abstammung aus einer polnischen Abelssamilie, nahm ihn freundlich auf, lub ihn auch, als er sich empfehlen wollte, zum Diner ein. Rousseau blieb, hatte aber kaum bemerkt, daß man beabsichtige, ihn mit der Dienerschaft speisen zu lassen, als er aufstand, um sich unter einem schicklichen Borwande zu entsernen. Die anwesende Tochter der Dame, Frau von Broglie, errieth indeß den wahren Grund, und wiederholte die Einladung in einer Form, welche dem beleidigten Stolze die erforderliche Genugthunng gab. Rousseau hat ihr das nie vergessen; unfähig, wie'er war, sich selbst in größerer Gesellschaft zur Geltung zu bringen, sühlte er sich benjenigen zu großem und dauerndem Danke

bemflichtet, welche binter ber wenig versprechenden Aukenseite seinen innern Werth erfannten, und ibm die Beachtung schenften ober verihafften, die er felbst fich nicht gewinnen konnte. Auch dies Mal batte er feiner neuen Beschützerin gerne bewiesen, daß sie ihre Gunft feinem Unwürdigen zugewandt habe. Inden gab es für ibn, wenn er fich in ein gunftiges Licht ftellen wollte, feinen weniger geeigneten Ort, als einen vornehmen Barifer Cirfel, wo die Unterhaltung in migigen, geistreichen Wendungen ohne wirklichen Inhalt, in einem belebten, reizenden Geplauber über nichtige Dinge verläuft. war außer Stande, fich in diesen Ton zu finden, und noch weniger vermochte er, ihn felbst anzuschlagen. Derfelbe widersprach seinem ernsten Sinne, schloft jede tiefere Theilnahme bes Herzens ober Gemuthes aus, ohne welche feine Bunge ftets gefeffelt blieb, und feste eine gewiffe Beweglichkeit, ein oberflächliches Umberschweifen bes Geistes voraus, bas ihm vollkommen fremd war. Versuchte er es ju uweilen, fich an ber Unterhaltung zu betheiligen, so verriethen ieine tavvischen Bemerkungen und verungludten Scherze bie Gewalt, tie er fich angethan, und bie Dtube, welche fie gefostet hatten. war natürlich ber Einbruck fein günstiger: man konnte ihn nach seinen Meußerungen unmöglich für einen Mann von Geift ober Talent Seiner Schwäche sich wohl bewuft, jog er es baber vor, ju ichweigen, wie lebhaft er auch wünschte, es ben Anbern gleich a thun.

In späterer Zeit, ale feine Schriften in Jebermann's Sanben waren, bedurfte er freilich keiner weiteren Legitimation. aber, als er in ber Parifer Gefellschaft erft festen Ruf zu fassen hatte, mußte er ben in Rebe stehenben Mangel boppelt schwer empfinden. Um ihn zu erseten ober vergessen zu machen, griff er zu einer Austunft, die ihm allerdings nahe lag. Er las der Gesellschaft, in welcher er sich eben befand, gelegentlich bie eine ober andere literarische Produktion vor, die er zu bem Ende bei sich führte. uch diese Arbeiten ohne erheblichen Werth, so zeigten sie ihren Beraffer boch in einem besseren Lichte, als seine mündliche Rebe. og er benn auch, als bas Diner bei ber Frau von Bezenval zu Ende jing, eine poetische Epistel aus der Tasche, die er in Loon ober Shamberi an seinen Freund Barisot gerichtet, aber, wie es scheint, rit in Paris vollendet hatte .). Wir haben auf ben Inhalt biefes vetischen Bersuches schon oben mehrfach Bezug genommen. Es sind Selbstbekenntniffe, die bier Rouffeau bem altern Freunde ablegt; die Bergangenheit mit ben mannigfachen Wandlungen, welche feine Dent- und Lebensweise erfuhr, wird in ihnen ebenso vorgeführt wie ie Gegenwart mit ihrer zweifelhaften, widerspruchsvollen Lage. Der ausschlieklich persönliche Inhalt ift wohl ber Grund, bag biefe

Dichtung vor manchen anbern Arbeiten aus der frühern Zeit den Vorzug verdient. Die tiefe Erregung, in welcher der Versassenite, ist auch in der Darstellung erkennbar. Sie erfüllt das Ganze mit dem warmen Hauche einer lebhaften Empfindung, die auch den Versen einen gewissen Schwung verleiht. Mau kann dem natürlichen Ausdrucke eines liebevollen, dankbaren Herzens seine Theilnahme, dem Ernste der Gedanken und der Erhebung des Sinnes seine Achtung nicht versagen. Die schwerzliche Resignation aber, zu welcher der Dichter, im Hinblick auf seine trüben Lebensschicksale und im Bewußtsein der Unfähigkeit, die Widersprüche zwischen seinem innern Wesen und seiner äußern Lage zu lösen, seine Zuslucht nehmen zu müssen alaubt, erreat unwillkürlich ein inniges Mitaekübl.

Es läßt sich benten, daß ber warme, lebhafte Bortrag biefer Berfe auf die Zuhörer Eindruck machte. Sie murden, wie Rouffeau erzählt, "zu Thränen gerührt," und bewiesen ihm fortan eine aufrichtige Theilnahme, die nicht ohne praktische Wirkungen blieb. Befonders nahm sich Frau von Broglie seiner an. Ueberzeugt, daß er berufen sei, eine hervorragende Stellung in ber Welt einzunehmen, vielleicht auch perfonlich für ben gefühlvollen jungen Mann einge nommen, bemübte fie fich fogar, ibm bie erforberliche Bolitur ju geben, und schenfte ibm zu bem Ende " bie Befenntniffe bes Grafen von . . . , " ein Wert bes bekannten Schriftstellers Duclos, welches ihm als Wegweiser auf feiner neuen Babn bienen fonne. war er nicht geeignet, einem folden Mentor zu folgen. flögte ihm aber ben lebhaften Bunfch ein, feinen Berfaffer fennen au lernen, und legte so ben ersten Grund au ber engen Berbinbung, welche später zwischen ben beiben, in Charafter und Denfe weise vielfach übereinstimmenden Mannern manche Jahre binburch bestand.

Eine zweite Berbindung, welche ebenfalls durch ben Abbe Castel vermittelt wurde, war für die Einführung Rousseau's in die vornehmen Kreise der Hauptstadt von einer noch größeren Bedeutung. Das Haus des Generalpächters Dupin, welches sich ihm damals öffnete, gehörte zu den glänzendsten und angesehensten von Paris. Es ist bekannt genug, wie diese Finanziers im Besite kolosialer Reichthümer, die freilich das Mark und der Schweiß des Lances schätz vergeudeten. Sie umgaben sich in ihrem häuslichen und gesellschaftlichen Leben mit einer wahrhaft fürstlichen Pracht; hier sam der Luxus in jeder Form bereitwillige Aufnahme, und seine raffinir testen Erzeugnisse einen stets offenen Markt. Was immer Glan und Ansehen verbreitete, mußte den Hof dieser Finanzkönige schmücken und verherrlichen helsen. Kein Wunder, daß auch die Künste und

Bissenschaften zu ihrem Dienste aufgeboten wurden. Man konnte sie um so weniger ignoriren, da die geistige Bildung zu dieser Zeit als ein nothwendiges Requisit der persönlichen Geltung allgemein anerkannt war. Auch schmeichelte es dem Stolze und der Eitelkeit nicht wenig, sich als Mäcene der Künstler und Gelehrten zu geriren. Hat ja doch das Geld dem Geiste von jeher dadurch seinen Tribut gezollt, daß es ihn unter seinen Schutz zu nehmen und die eignen Blösen, wenigstens äußerlich, durch den ihm entliehenen Schmuck zu verdeden sucht.

So bilbeten die Salons ber Generalpächter, wenn sie anders nicht ieber höbern Bilbung bar, und lediglich bem Mammon ergeben waren, die vielbesuchten Sammelpläte aller berjenigen, welche sich durch Geist und Talent auszeichneten. War es hierbei in der Regel nur auf außeren Schein und leeren Schimmer abgesehen, fo hatte tie Anerkennung ber geiftigen Beftrebungen boch auch nicht felten ihren reellen Werth. Man konnte fich nicht füglich in bem Glanze ter Biffenschaft und Runfte sonnen, ohne fie auch werkthätig zu unterftüten, und bazu bot ber mit bem Reichthum verbundene Einfluß tie wirksamften Mittel. Im Allgemeinen war es wohl so, wie Rouffeau glaubte: einem talentvollen jungen Manne erschloß ber Bugang zu einem folchen Saufe bie Pforten bes Ruhmes und bes Bon bem Saufe Dupin konnte bas gang besonbers gelten. Die Achtung, welche man hier ber Wiffenschaft und ihren Trägern war um so aufrichtiger, ba bas Haupt ber Kamilie sich felbst mit wiffenschaftlichen Studien und Arbeiten beschäftigte. Berr Duvin magte fogar gegen ben berühmten Montesquieu in bie Schranken gu treten, indem er es unternahm, beffen Unfichten über die Finangen und ihre Verwaltung zu wiberlegen. Ob bas Buch wirklich fo bebeutend war, wie G. Sand (in ber Geschichte ihres Lebens) verfichert 10), wissen wir nicht. Es war bereits gebruckt, und an einige Freunde vertheilt worben, als biefe, ober, wie bie Sand berichtet, Frau von Bompadour ben Berfaffer bestimmte, es jurudjunehmen. Jedenfalls zeugt es von einem größeren wiffenschaftlichen Intereffe, als in biefen Kreifen in ber Regel gefunden murbe, und mochte bas Motiv auch vorwiegend in literarischen Brätensionen, in bem eitlen Streben, fich ben Namen und Ruf eines Schriftstellers zu erwerben. gelegen sein, es war boch sehr ungewöhnlich und verdiente alle Anerfennung, daß die hohe Kinanz sich in Herrn Duvin der Literatur jelbstthätig zuwandte.

Ihm stand babei seine Frau theilnehmend und förbernd zur Seite. Selbst eine Freundin der Literatur, und der geistigen Bewezung ihrer Zeit mit Interesse folgend, ging sie auf die Studien und Arbeiten ihres Mannes eifrig ein, so daß dessen Schriften als die

gemeinsamen Werte beiber Chegatten betrachtet werben burften. Ueberhaupt scheint, trot ber Verschiedenheit bes Alters - Madame Dupin mar bie zweite Frau bes Generalpächters, und viel junger als er — bas ebeliche Verbaltniß Beiber ein recht gutes gewesen gu fein, ein feltner Fall bei ber Corruption, welche bamals grabe in biefer Beziehung in ben höhern Stänben fast burchgängig berrichte. War es boch bahin gekommen, baß eine Frau, die ihrem Manne die Treue bewahrte, für eine ungewöhnliche Erscheinung gelten tonnte. Mabame Dupin hätte wohl Anspruch auf Entschuldigung gehabt, wenn sie bem allgemeinen Gebrauche gefolgt wäre. Sie war eine Tochter bes bekannten Finanziers Samuel Bernard, aus feiner nicht grade legitimen Berbindung mit Madame Kontaine. Bon ihren beiben Schweftern ließ sich bie eine, Madame be la Touche, von bem galanten Herzog von Ringston nach England entführen; bie andere, Madame Darth, mar die Maitreffe des Bringen von Conti. Ihre Familie bot ihr also feine sehr anregenden Vorbilder weiblicher Tugend. Die Berbindung mit Dupin aber war, ber herrschenden Sitte gemäß, bas Wert, nicht ber Neigung, sonbern ber Convenien. Ihre Eltern hatten fie bem alteren Manne, welchem fie fich berpflichtet glaubten, aus Dankbarkeit gegeben, ein recht werthvolles Geschenk, benn ihre Mitgift bestand in einem ungeheuern Bermögen und ber fo einträglichen Stelle eines Generalpächters. Nebmen wir bingu, baf fie fur eine ber schönsten und liebensmurbiaften Frauen von Baris galt, es also an zudringlichen Berehrern gewiß nicht fehlte, so ist die Berficherung Rouffeau's, daß man ihr nie eine Berirrung habe vorwerfen können, allerdings geeignet, ihren Werth in ein gun ftiges Licht zu stellen.

Möglich freilich, daß diese Enthaltsamkeit mehr die Wirkung ibres Naturells, als die eines reinen Sinnes ober fester Grundfate Liebenswürdig wie fie stets erschien, lag doch in ihrem Befen etwas Ernstes und Raltes. Ein rubiges Temperament scheint fie vor leibenschaftlichen Erregungen, ein gesunder, einfach beiterer Sinn por Ausschweifungen bewahrt ju haben. Auch mochten bie geiftigen Intereffen bie finnlichen Regungen in Schranken halten, und die Bedürfnisse bes Bergens für sie weniger bringend fein, ale ber Wunsch, die glanzende Rolle in der Gesellschaft, zu welcher Ber mogen, Rang und versonliche Begabung fie befähigten, ungeftort fortanspielen. Sie liebte es, Alles in ihre Nahe zu ziehen, mas irgente wie Glanz um fich verbreitete. In ihrer brachtigen Bohnung, im Hotel St. Lambert, einem ber schönften Gebaube von Baris, ging bie bornehme Welt, die Elite ber Gelehrten, wie ber reizenden Frauen beständig aus und ein. Man sab bort nur Berzoge, Gefandte, Ritter vom blauen Bande; Fontenelle, ber Abbe de St. Pierre, Bernis, Buffon, Boltaire u. f. w. bewegten sich hier neben ben tonangebenden Damen der Zeit, einer Prinzessin de Rohan, der Gräfin forcasquier, Madame Mirepoir u. A. In ganz Paris gab es keine glänzendere Gesellschaft; wäre sie weniger zahlreich gewesen, es würde auch keine gewähltere gegeben haben.

Das war bie Dame und bas Saus, bem Rouffeau jest näher nat, um eine burch manche Jahre fortbestehende Berbindung an-Der befreundete Abbe und ein Eremplar seiner Abhandlung hatten ihm ben Weg gebahnt. Madame Duvin empfing ihn sehr freundlich und zwar, wie es die Unsitte der Zeit gestattete, mahrend fie im halben Megligee eben mit ihrer Toilette beschäftigt war. Eine gefährliche Situation für ben reizbaren jungen Mann, ber benn auch bem verführerischen Eindrucke nicht zu widersteben Raum batte er sich bie reizende Frau, " bie schön mar, wie ein Engel, " eine Weile gegenüber gesehen, als er den Ropf verlor und jene verwirrende Unrube, die dem Berliebten eigen ift, fich seiner bemächtigte. Madame Duvin schien, was vorging, nicht zu bemerken, jebenfalls mar fie Weib genug, ihrem jungen Berehrer ben gunftigen Eindruck nicht zu verargen, welchen sie auf ihn gemacht hatte. gewinnenber Freundlichkeit ging sie auf seine Interessen und Blane ein, behandelte ihn fehr aufmerksam und ließ es nicht an bringenden Aufforderungen fehlen, feine Befuche zu wiederholen. machte Rouffeau von dieser Erlaubnig möglichst oft Gebrauch. verging faft tein Tag, an welchem er nicht im Saufe ber Geliebten Seine Neigung wuchs, und er brannte vor Begierbe, sich ju erklären, magte aber boch nicht, mit ber Sprache herauszugeben. Die huldvoll das Benehmen ber Dame auch war, es lag boch nichts barin, mas ibn zu einem folden Schritte batte ermuntern können.

Ihn bennoch zu magen schien bebenklich; murbe er übel aufgenommen, so stand vielleicht eine Auflösung der eben angeknüpften Beziehungen und damit die Bernichtung aller Hoffnungen, die sich auf fie ftutten, in Aussicht. Bubem imponirte ihm die glanzende Umgebung, in welcher er die Dame zu seben pflegte. Diesem Kreise gegenüber mar er sich boch seiner Bedeutungslosigkeit zu sehr bewußt, als daß er sich dem gefeierten Mittelpunkte besselben mit vertraulichen Borten hätte nähern mögen. Eher noch ließ sich bas auf bem schriftlichen Wege versuchen. Die größere Entfernung hob ben perfonlichen Unterschied in etwa auf, und ber Feber war er ohne Zweifel mächtiger, wie der mündlichen Rebe. Er entschloß sich baber, ihr Sie behielt ben Brief mehrere Tage, ohne von ihm ju schreiben. 3u sprechen, bann aber gab fie ihn bem gespannten Liebhaber perfonlich zurud, indem sie einige ermunternde Worte hinzufügte, beren talter Ton die Glut ber Leibenschaft im Herzen bes jungen Dannes

alsbald auslöschte. Seine Besuche sette er indek vor wie nach fort, bis die Dame nach einiger Zeit, als er die Sache längft abgethan glaubte, zu verfteben geben ließ, daß er fie unterlaffen moge. Man fieht nicht recht, mas fie zu biesem auffallenben Schritte bestimmte. Wahrscheinlich hatte die schwärmerische Berehrung des schüchternen Unbetere anfange ihrer weiblichen Gitelfeit geschmeichelt; nachbem es aber einmal zu einer Erflärung gefommen war, mochte fie bas Bekanntwerben ber Sache um fo niehr beforgen, ba fie schwerlich geneigt war, an einen fo rafchen Wechsel ber Empfindungen ju glauben, wie er bei Rouffeau wirklich statthatte. Uebrigens hob bie Unterbrechung seiner Besuche ben Berkehr mit ihrer Kamilie keines wegs auf. Namentlich ihr Stiefsohn, Berr be Francueil, welcher mit ihr wie mit Rousseau in ziemlich gleichem Alter stand, hatte fic enge an biefen angeschloffen. Die jungen Männer begegneten einanber in der aufrichtigen Theilnahme, welche sie beide ber Wiffenschaft und Runft zuwandten. In's Besondere bilbete bie Dlufit, welche francueil nicht blos gründlich verftand, fonbern auch mit Erfolg übte er war ein vortrefflicher Biolinfpieler - ein festes und startes Band, bas feine Kraft auf lange Zeit bewahrte. Auch befak Francueil jenes freundliche, beitere Wefen, von welchem fich Rouffeau ftete angezogen fühlte, mahrend bas bergliche Wohlwollen, welches er für feinen neuen Freund an ben Tag legte, biefen, zumal in seiner gegenwärtigen Lage, bochft angenehm berührte. Wie es scheint, vereinigte ber junge Finanzier mit ber feinen, eleganten Saltung eines gewandten Weltmannes die Borzüge einer nicht geringen geiftigen Bilbung und eines liebevollen, jum Bohlthun geneigten "Er wollte," fagt feine Enkelin, bie Sand, von ihm 12), "glücklich fein und glücklich machen." In ber That kann er auch insofern als "ber vollendet liebenswürdige Mann seines Jahr hunderts" gelten, als er beffen Selbstfucht von ihrer eblen Seite vertritt. Gine ibeale Richtung, hohe sittliche Grundfate barf man bei ihm nicht suchen, er lebte, um zu genießen, fand aber auch einen Genuß barin, feiner Umgebung ein genufreiches Leben zu bereiten. Sein ftets heiterer, gleichmuthiger Sinn, fo wie bie reichen Belbi mittel, welche ihm als Generaleinnehmer bes Herzogthums d'Albret ju Gebote standen, erleichterten ihm das. Berichwenberisch, wie er war, machte er einen fürftlichen Aufwand. Wenn er fein Schlof Chateaurour besuchte, bilbete eine Menge von Musitern, Lafaien, Röchen, von Bferben, Hunden und Schmarobern aller Art fein Gefolge. Mehr noch kosteten die mannigkachen Liebhabereien, welchen er nach Bon aufgewecktem Geifte und mit vielen kleinen Talenten ausgestattet, versuchte er sich an Allem; je nach ber wechselnben Reigung spielte er bald den Uhrmacher, Drechsler, Schlosser, Tapezierer ober Roch, bald ben Maler, Dichter ober Componisten. Bas er aber auch trich; er hatte die Gabe, sich stets in einer Beise zu beschäftigen, die für ihn wie für Andere höchst angenehm war. Daß er auch in geschlechtlicher Beziehung sich keinen Zwang auslegte, läßt sich benken. Selbst ein schöner Mann und von sehr sinnlicher Natur, genügte ihm seine Frau, eine natürliche Tochter des an solchem Nachwuchs reichen Marschalls von Sachsen, um so weniger, da sie zwar eine recht sanste, aber ziemlich häßliche Dame war. Doch hinderten seine anderweitigen Verbindungen nicht, daß er mit ihr in bestem Einvernehmen lebte.

In dem Umgange mit Francueil fand Rouffeau genügenden Erfat für ben Bertehr mit beffen Mutter, die inden feineswegs aufbörte, perfönlichen Antheil an ihm zu nehmen 13). Francueil batte ihn liebgewonnen und fah ihn gerne um fich; Rouffeau bezog baber, um mehr in feiner Nähe zu fein, eine Wohnung im Ballhause ber Rue Berbelet. welche in bie Rue Blatriere, wo bas Sotel Dupin gelegen war, ausläuft. Die beiben Freunde faben fich nun oft und arbeiteten viel zusammen. Auch nahmen sie gemeinschaftlich an einem Cursus über Chemie Theit, welchen damals der berühmte Chemifer Rouelle abhielt 14). So verliefen bie Tage für Rousseau, in wechselnder Beicaftigung und nicht obne mannigfachen Benuf, recht angenehm. Es fehlte indek por wie nach an einem bestimmten, ernsten Lebenszwecke, und wenn er sich vorläufig gegen etwaige Roth gesichert fab, von einer unabbangigen, ehrenvollen Stellung, wie er fie fich fruber geträumt, war boch keine Rebe. 3m Grunde lebte er so ziemlich in ben Tag binein, ohne fich in seiner leichtfertigen Beise sonderlich um bie Aufunft zu fummern. Gine gefährliche Krantheit, von welcher er um biefe Zeit ergriffen wurde, gab feinen Bebanten für eine Beile eine ernftere Richtung. Er hatte fich in Folge einer Erkältung eine Bruftentzündung zugezogen, welche ibn an ben Rand bes Grabes Babrend er langfam genas, fand er Muke, über feine mifliche Lage nachzubenken, und die Schwäche und Trägheit zu beklagen, welche ihn trot bes Feuers, von bem er fich burchglüht fühlte, in einem Zuftande geiftigen Müßiggangs, beständig bicht an ber Granze bes Elends hindammern ließen. Der lebhafte Bunfch, baß es anders werden moge, trat mabnend und brangend bervor. Es fragte fich aber, wie er erfüllt werden fonne.

Bieder war es die Musik, welche ihm die meiste Aussicht zu bieten schien; nur gedachte er diesmal nicht ihrer äußern Form, sondern ihrem Inhalte seine Thätigkeit zuzuwenden. Defter schon war ihm, wenn er die Oper besuchte, die Schwäche und Bedeutungslosigkeit der dort vorzeführten Musikwerke aufgefallen, und wenn ihn auch die hohe Achtung vor dem fremden Talente mit Mistrauen gegen seine eigenen

erfüllte, er hatte sich boch zuweilen sagen mussen, daß er "im Stande sei, Besseres zu leisten." Der Gebanke freilich, selbst eine Oper zu componiren, hatte immer wieder der Borstellung von den unendlichen Schwierigkeiten, mit welchen er eine folche Arbeit verbunden glaubte, weichen mussen. Jetzt aber, in der Fiederglut der Krankheit, traten diese Bedenken zurück. Er überließ sich widerstandslos der Macht seines musikalischen Genius, und da ihm, was er zu Stande brachte, nicht ohne Werth zu sein schien, setzte er, während die Genesung fortschritt, die Arbeit nach einem geordneten Plane fort.

Diefer Plan mar originell genug. Es handelte fich von einem heroischen Ballet in brei getrennten Aften, von welchen jeber bie Liebe eines Dichters zum Inhalte haben und eine ber brei herrschenden Tonweisen vertreten follte. Zum Helben des erften Aftes wurde Taffo gewählt; er schien sich für eine ernste, fraftige Meufit gang besonders zu eignen. Die des zweiten Aftes sollte einen weichen, zarten Charafter tragen, eben barum wurde ihm Dvib zugewiesen, während im britten, Anafreon, ber heitern Tonweise ein vaffenber Spielraum geboten mar. Auch murbe ber erfte Aft alsbald in Angriff genommen, und wiewohl bie Arbeit um fo schwieriger war, ba ber Componist zugleich sein eigener Dichter sein mußte 15), so ruckte sie doch bei dem lebendigen innern Antheile, welchen er an ihr nahm, Bollenbet wurde sie indeß nicht; wir werten ziemlich schnelt vor. baher erst später, wo sie wieder aufgenommen und zum Abschluß gebracht wurde, näher auf fie eingehen. hier wollen wir furz eines einaktigen Luftspiels gebenken, beffen Abfaffung in biefe Zeit fällt 16).

Daffelbe hat ben Titel: "bie Kriegsgefangenen, " und ift, wenn gleich in Ibee und Ausführung unbedeutend, doch nicht ohne intereffante Bezüge. Gin frangofischer Offizier ift in ber Schlacht gefangen und nach Ungarn gebracht worden, wo er unter ber Aufsicht eines dortigen Gutsbesitzers lebt. Er sieht die bubiche Tochter eines benachbarten Landebelmanns und verliebt fich in fie. Das Mäbchen hat nicht übel Luft, die Reigung bes schmuden und galanten Frangolen zu erwiedern. Der Bater aber hegt tiefgewurzelte Borurtheile gegen bie französische Nation, und bas feinbliche Verhältniff, in welchem fie zu feinem Lande und zu feiner Raiferin fteht, ift gang geeignet, ihn darin zu bestärken. Zubem ift die Tochter mit bem Sausherrn bes Franzosen, einem alten, reichen Sünder, verlobt. Die Hochzeit steht vor ber Thur; man erwartet nur noch die Rückfehr eines Brubers ber Braut, welcher als frangofischer Kriegsgefangener soeben seine Freiheit wieder erlangt hat und auf dem Beimwege begriffen Inzwischen macht fich ber alte Philister burch seine alberne Eifersucht bei aller Welt lächerlich, während die beiden jungen Leute sich ihrer Liebe immer mehr vergewissern. Leiber haben sie wenig

Aussicht auf eine bauernbe Bereinigung; ber Bater bes Mäbchens will von dem Franzosen nichts wissen und bat überdies dem Nachbar fein Wort verpfändet. Ein Aufschub der Hochzeit wäre vielleicht zu erlangen. Run aber erhält ber Offizier von feinem Bater die Anzeige. daß man ihn gegen einen ungarischen Collegen, welcher von ihm gefangen, verpflegt und befreit, in nachfter Zeit eintreffen werbe, ausgewechselt habe, und zugleich die Aufforderung, nach beffen Unfunft sofort in die Heimath gurudzukehren. Ratürlich barf er nicht jäumen; Ehre, Ruhm und Bflicht mabnen bringend; auch fürchtet er seiner Reigung zu unterliegen, wenn er länger ohne hoffnung bleibt. In biefer miglichen Lage ber Dinge erscheint bann ber Bruber des Mädchens, um den Anoten zu lösen. Es verfteht fich von felbst, daß es berfelbe Offizier ift, welcher bem Bater bes Franzosen Leben und Freiheit verdankt. Sehr erfreut, sich bem Sohne seines Wohlthaters erkenntlich beweisen zu konnen, tritt er fur bessen Bunsche in Es wird ihm leicht, bie Borurtheile bes Baters zu die Schranken. beseitigen; feine beredte Schilberung ber hoben Borguge bes franwijchen Bolfes, beffen eblen und liebenswürdigen Charafter er hat fennen lernen, bringt sie bald zum Schweigen. Die Ansprüche des läprischen Alten tommen natürlich nicht weiter mehr in Betracht; er muß unter bem Spott und Belächter ber Anwesenden seinem jungen Rivalen bas Kelb räumen.

Man fieht, ber Stoff zu biesem Luftsviele will nicht viel bebeuten, wenn auch ein gewandter Dichter vielleicht etwas aus ihm hätte Rouffeau hat es nicht verstanden, den dürftigen machen können. Inhalt burch eine geistvolle Behandlung zu verdeden. Charafteriftif ift febr schwach, die Entwicklung ber Aftion burftig und unbeholfen, auch die Sprache nur stellenweise angemessen und Ru einem Dramatifer hat er offenbar nicht bas Zeug, am fliekenb. wenigsten zu einem Luftspielbichter, die fomischen Bartien find ohne Frage die schlechtesten. Was ihn veranlafte, sich an solchen Arbeiten ju versuchen, ist nicht recht flar. Wahrscheinlich bewog ihn, ungewiß, wie er noch war, über die wahre Kraft und Richtung seines Geistes, tas große Ansehen, in welchem bamals bas Theater stand, auch auf riefem Wege bas ersehnte Ruhmesziel anzustreben. Seine Freunde nährten ben eben nicht ftarfen eigenen Glauben an seine poetische Begabung, und ber bekannte Marivaur, welchem er bamals feinen Narziß vorlegte, hatte es der Mühe werth gefunden, diese Komödie burchzusehen und zu feilen. So fuhr er benn fort, sich um ben rramatischen Begasus erfolglos zu bemühen, doch war und blieb er ich, wie es scheint, seiner Unfähigkeit bewußt. Der Zweifel an bem Berthe seiner bichterischen Produktionen bewog ihn, fie für sich zu behalten, wenigstens nur bei besonderen Anlässen mit ihnen bervorzutreten. Auch die "Ariegsgefangenen" blieben lange in feinem Bulte verschloffen, bevor fie Jemandem gezeigt wurden.

Freilich hatte er in diesem Falle noch einen besonderen Grund zur Zurückhaltung. Er empfand eine gewiffe Scheu, fich als ben Berfasser bes Studes zu bekennen, weil er fürchtete, bas barin enthaltene enthusiastische Lob Frankreichs und ber Franzosen möchte eine für seinen Charafter nachtheilige Deutung erfahren. Bielleicht hatte er nicht so ganz Unrecht. Das Stud ist in ber That im Wefentlichen nichts als ein begeisterter Banegprifus ber frangofischen Nation, und was noch auffallender scheinen burfte, ihres boch auch bamals schon verrufenen Königs 17). Daß er es damit aufrichtig meinte, glauben wir ihm gerne; seine Borliebe für die Franzosen war schon früh bervorgetreten und hat fich auch später, als er Grund genug zur Abneigung hatte, nie verleugnet. Auch begreift man recht wohl, bag er gerade damals, wo die frangosischen Waffen eine Reihe von ichmachvollen Nieberlagen erlitten, ben Drang fühlte, biefe Zuneigung offen auszusprechen. Er empfand bas Mikaeschick, welches fie betroffen, schmerzlicher, als die große Mehrzahl ber Franzofen felbst, und er trat für die geliebte Nation in die Schranken, weil fie ungludlich war.

Immer aber stand die Vorliebe für sie mit seinem perfönlichen Wefen, wenigstens mit bem Kerne und ber Grundrichtung beffelben in Widerspruch. Sie war barum nicht weniger wahr und aufrichtig; bie Neigung fann fich recht wohl bem zuneigen, mas ber Gefinnung widerstreitet, und das Herz mag billigen, was der Kopf verwerflich Ein folcher Gegensat bedingt bann aber eine gewiffe fcheue Burudhaltung, die nicht fo leicht überwunden wird. Man fühlt es felbst, daß man mit fich nicht in Uebereinstimmung ist, und Die Beforgniß liegt nabe, daß Andere den unwillfürlichen Zwiespalt für eine absichtliche Falschheit halten bürften. Rousseau mochte, ba er aus seinen republikanischen Gesinnungen fein Sehl machte, und feine strengen Lebensansichten stets zu bekennen pflegte, sehr leicht in ben Berbacht einer niedrigen Schmeichelei gerathen, wenn er als Lobredner des leichtfertigen Franzosenthums und seiner corrupten Monarchie auftrat. Jebenfalls that er gut baran, seine Dichtung nicht zu veröffentlichen, zumal fie eben nur burch diefe frangösischen Sympathien auffallen konnte. 3m Uebrigen enthielt fie nichts, was eine besondere Beachtung verdiente, wenn man nicht etwa ben Grundgebanken, daß die rein menschliche Liebe auch über ben Begenfat ber Nationalitäten triumphiren fann und foll, als bezeichnend hervorheben will. Er verdient das vielleicht um so mehr, da wir ihm auch in andern Schriften aus biesen Jahren, z. B. in "ber Entbedung ber neuen Welt", in mannigfach wechselnber Gestalt begegnen.

## III.

Bas Rouffeau bis babin geschrieben hatte, gab für feinen idriftstellerischen Beruf noch durchaus keine Gewähr, es konnte sogar berechtigen, ihn in Zweifel zu ziehen. Auch war er selbst fehr weit davon entfernt, zu glauben, daß er zu dieser Art von Thätigkeit vorugsweise bestimmt ober befähigt sei. Zwar mochte er sich zu Zeiten gerne einem ruhigen, ernsten Nachbenken überlaffen, und bie stille Arbeit des Kabinets hatte gelegentlich großen Reiz für ihn. gefiel er sich mindestens ebenso febr in einer lebendigen, nach Außen gerichteten Birtfamteit. Rein Bunber baber, bag er alsbalb zugriff, als sich wiber Erwarten zu einer folchen Gelegenheit bot. um fo weniger Bebenken, ba es fich von einer Stellung handelte, bie er schon früher im Ange gehabt hatte. Wir erinnern uns, bag ihm jur Zeit, als er zu Turin im hause bes Grafen Gouvion lebte, bie Aussicht eröffnet wurde, in die diplomatische Carriere einzutreten. Er hatte fich bamals in seinem jugendlichen Leichtsinne biese Möglichteit selbst genommen, war aber später wiederholt auf sie zurückgekommen. Ramentlich als in Chamberi die Rothwendigkeit brängte, sich nach einer bestimmten Lebensstellung umzusehen, tauchte ber früher abgewiesene Gedanke wieder lebhaft in ihm auf. Auch that er, scheint es, manche Schritte, um ihn zu verwirklichen. Sie blieben erfolglos; jest aber follte ber alte Wunsch ohne fein Authun erfüllt werben.

Der Graf von Montaigu war zum Gefandten in Benedig ernannt worben und suchte einen jungen Dann, ber ihn als Sefretar dorthin begleiten könnte. Durch Bermittlung ber Frau von Broglie wurde biefe Stelle Rouffeau angeboten, und er erflärte fich bereit, fie zu übernebmen. Die Verhandlungen zerschlugen fich indef, weil' der filzige Graf auf seine mäßigen Forderungen nicht eingeben wollte. In ber That reifte er in Begleitung eines andern Sefretars ab, war aber kaum in Benedig angekommen, als dieser mit ihm zerfiel und seinen Abschied nahm. Dan tam nun auf ben früheren Bewerber zurud, bewilligte beffere Bedingungen und erreichte seinen Zwed 18). Da ber Gesandte seiner Hülfe bringend bedurfte, machte sich Rouffeau sofort auf den Weg. Er reifte über Loon die Rhone abwärts bis nach Toulon, wo er sich auf einer Felute einschiffte. Eine lange und stürmische Ueberfahrt verzögerte die Anfunft. Schlimmer noch war es, bag eine Abtheilung ber feindlichen englischen Flotte bas Fahrzeug auf seinem Wege anhielt und durchsuchte. Sie kam von Messina, wo damals die Best ausgebrochen mar, und die Besatung

ber Feluke mußte sich beghalb in Genua, bevor fie landen burfte, einer breiwöchentlichen Quarantane unterwerfen.

Statt diese Zeit in ben engen, bumpfen Räumen bes Schiffes zu verbringen, zog es Rousseau vor, von der Erlaubniff, auf dem Lande im Contumax & Hause zu wohnen, Gebrauch zu machen. war ein großes, weitläufiges Gebäude von mehreren Stodwerken, beffen vollkommen leere Raume mit ihren fahlen Banben fich eben nur baburch empfahlen, daß fie frische Luft und freie Bewegung zu-Da er Niemanden fand, ber ihn begleiten mochte, fab er sich genöthigt, die seltsame Behausung allein zu beziehen. brachte ihm seinen Mantel und Koffer und schloß die Thüren hinter Er suchte fich nun in seinem geräumigen Gefängnisse, fo gut es anging, häuslich einzurichten, wobei benn bas Relleisen und bessen Inhalt bas erforderliche Mobiliar abgeben mufte. lebte er vierzehn Tage, durchaus abgeschlossen von der Außenwelt benn felbst die Aufwärter, welche die Speisen brachten, hielten sich in gemeffener Entfernung — und lediglich angewiesen auf fich selbst, ein Dubend Bücher, einen gelegentlichen Spaziergang auf bem nahen protestantischen Rirchhofe und einen zerftreuenden Blid über den Hafen und das Meer. Dennoch wurde ihm die Zeit keineswegs lang, so bag es ihn nicht einmal sonderlich erfreute, als ber französische Gesandte bei ber Republik, Berr be Jonville, welchem er einen mit Beineffig getränften, burchräucherten und halbverbrannten Brief hatte zugehen laffen, ihm mittheilte, daß er die letten acht Tage in feinem Saufe zubringen burfe. Angenehmer war es bier freilich boch, zumal ber Gefandte felbft, und befonders fein Secretair Dupont, mit welchem Rouffeau bei diefer Gelegenheit eine enge und bauernbe Berbindung anknüpfte, sich als sehr liebenswürdige Wirthe erwiesen. Nach Ablauf der Quarantänezeit reifte er dann durch die Lombardei an seinen Bestimmungsort, wo er im Laufe bes Juni eintraf 19).

Der Gesandte war über die Ankunft seines Sekretars sehr erfreut. Er gehörte zu ber damals sehr zahlreichen Klasse von höhern Staatsbeamten, die ihre Stellen nicht der Befähigung, sondern der Hossunst verdankten. Niemand konnte zu einem so einflußreichen Amte weniger geeignet sein, als dieser Graf. Es fehlte ihm ebenso an Verstand, wie an Kenntnissen; von verwickelten Geschäften zu schweigen, war er selbst außer Stande, eine einsache Depesche zu diktiren oder leserlich zu schreiben. Als Rousseau ankam, fand er einen ganzen Hausen von Briefen, die der Gesandte nicht lesen konnte, weil sie in Chiffern geschrieben waren, mit welchen er nichts anzusangen wußte. Trotz oder wegen dieser Beschränktheit wollte er doch für das gelten, was er dem Ramen nach war. Er wachte mit einer ängstlichen Eifersucht über seine vermeintliche Würde, und wie

wenig er selbst zu leisten vermochte, es sollte doch nicht den Anschein haben, daß Andere etwas für ihn thaten. Eben deßhalb hatte er die Führung der Geschäfte, welchen er sich nicht gewachsen fühlte, nur widerwillig dem französischen Consul in Benedig, Le Blond, überlassen. Sobald er merkte, daß sein neuer Sekretär sie ebenso gut besorgen werde, entzog er sie ihm, um sie diesem zu übertragen.

So wurde Rouffeau, während er eigentlich nur Brivatfetretar bes Gesandten mar, ber Sache und balb auch bem Ramen nach Gefretar ber Gefanbtichaft. Freilich erhielt seine Stellung baburch einen etwas zweideutigen Charafter. Der Graf mochte immerbin geftatten, bag er fich ben Titel, bie Befugnisse und bie Attribute eines Gefanbtichaftsfefretars beilegte, er ftanb boch vor wie nach in beffen perfonlichem Dienfte, nicht in bem bes Staates ober bes Königs, wie bas allerbings in ber Regel bei ben Inhabern biefer Aemter ber Kall mar. Doch für's Erste batte bas teine weitern Kolgen 20). Rouffeau fab fich in einer angesebenen und einflufreichen Stellung, die ihm um fo beffer gefiel, ba er febr bald die Anforderungen. welche sie an ihn stellte, mit Leichtigkeit zn erfüllen vermochte. Aufgabe eines Gesandten bei der Republik Benedig mar zu dieser Beit feine fehr fcwierige; Fragen von hoher politischer Bebeutung wurden hier nicht verhandelt, und zu diplomatischen Intriguen bot fich felten Antag. Allerdings lag ber frangofischen Regierung baran, die Republik bei der strengen Neutralität zu erhalten, zu welcher sie fich in bem bamaligen Kriege mit Deftreich verpflichtet batte. venetianische Senat versicherte zwar beständig, daß er bem Bertrage treu bleiben wolle, geftattete aber boch, bag ben öfterreichischen Truppen ziemlich offene Unterstützung an Provision und selbst an Mannschaften zugeführt murbe. Berr von Montaigu ließ geschehen, was zu andern ihm bei feinem Mangel an Umficht und Energie nicht möglich war. Er nahm die Betheuerungen bes Senats für baare Munge, beruhigte feinen Sof und verließ sich im Uebrigen auf die Erfahrung und Gewandtheit seines spanischen Collegen, bes Grafen Mori, welcher bamals, bei ber übereinstimmenden Bolitik ber beiben Regierungen, im Besentlichen bieselben Interessen zu vertreten batte.

War somit die eigentlich politische Thätigkeit ohne große Bebeutung, so fehlte es darum doch nicht an mannigsachen Geschäften, deren Erledigung meist Rousseau zusiel. Ein steter Depeschenwechsel mit dem Hofe, wie mit den übrigen Gesandten, nahm um so mehr Zeit in Anspruch, da der Graf es liebte, seine Berichte und Mittheilungen in Chiffern zu geben. Hatte auch der Inhalt keine besondere Wichtigseit, so gab doch die Form den Schein einer solchen, und die Eitelkeit des Gesandten war befriedigt. Auch begnügte er sich damit, seinem Sekretär kurz und im Allgemeinen den Stoff der Mittheilungen

anzugeben, die Abfassung ber Berichte mußte Rousseau übernehmen. Doch geschah es nicht selten, daß ber Gesandte später mehr ober minder paffende Aenderungen anbrachte, die dann eine oft unbequeme Umarbeitung nöthig machten. Defter noch tam es vor, daß ber Graf, trot feines geschäftigen Gifers, überall felbst bie Sand im Spiele zu haben, burch seine Indolenz und Unwissenheit verhindert wurde, bas Nöthige anzuordnen, und Rouffeau bielt es in folden Källen für feine Bflicht, die Unterlaffungsfünden feines herrn wieder aut zu machen. Ueberhaupt war er ernstlich bestrebt, ben Anforberungen feines Amtes in vollstem Make gerecht zu werben. Die Stellung, welche er einnahm, entsprach feiner Reigung ebenfo febr, wie seinen Fähigkeiten. Er fühlte, daß er ihr gewachsen sei und bemühte fich eben beghalb, fie murbig auszufüllen. Liebe zur Ordnung und gewissenhafte Bunktlichkeit maren ihm von Sause aus eigen; jett fand er Gelegenheit, fie zu bethätigen. Auch brachte es feine Dentweise mit fich, bag er seine Aufgabe aus einem möglichst hoben Gesichtspunkte auffaßte und ihr die ganze Ausbehnung gab, welche fie haben konnte. Indem er fich als ben Bertreter ber Nation betrachtete, welcher er biente, suchte er bie Ehre berselben aufrecht au erhalten und ihre Burbe au mabren, wo und wann sie angetastet ju werben schien. Es bot fich baju um so öfter Anlag, ba ber Gesandte selbst zu bornirt und nachlässig war, um diese Seite seiner Amtspflicht zu verstehen und zur Geltung zu bringen. So versuchte man wieberholt, bas Afplrecht seiner Wohnung anzutaften. Rouffeau hielt es aufrecht, forgte aber bafür, bag es nicht von anerkannten Berbrechern migbraucht murbe. Nahm ein Frangose für seine Berson ober fein Eigenthum ben Schut bes Gefanbten in Anfpruch, und fummerte fich biefer, wie es in ber Regel ber fall mar, um die Sache nicht, so nahm Rousseau fie in die Hand, um sie nachbrücklich zu verfechten. Much ließ er fich burch bie Rudficht auf ben eigenen Bortheil nicht abhalten, eine jebenfalls ganz billige Aenberung zu Bisher hatte Jeber für bie Ausfertigung eines Baffes bem Sefretar eine Zechine bezahlen muffen; Rouffeau befreite bie Franzosen von biefer Abgabe, mährend die Angehörigen frember Nationen fie bor wie nach an entrichten batten.

Ein so pflichttreues, umsichtiges und energisches Verhalten fand balb die verdiente Anexeennung. Der Gesandte erkannte wohl, was er an dem jungen Manne hatte, und ließ ihn in der ersten Zeit im ruhigen Genusse der ihm gebührenden Ehren und Vortheile. Roufseau nahm die erste Stelle in seinem Hause ein 21); seine Cavaliere und Bagen wagten nicht, sie ihm streitig zu machen. Er hatte seinen eigenen Bedienten, seine besonderen Logen in den verschiedenen Theatern, seine Gondel u. dergl. Er führte so ein angenehmes

Leben, zumal die in Benedig angesessenen Franzosen ihm achtungsvoll und wohlwollend begegneten und er bald auch einige Freunde sand, an die er sich enger anschließen konnte. Neben dem Consul le Blond, mit welchem er viel verkehrte, trat namentlich der Sekretär der spanischen Gesandtschaft, Carrio, ein ebenso liebenswürdiger wie geistig geweckter Mann, in ein näheres Berhältniß zu ihm. Andere sanden sich im Laufe der Zeit hinzu, unter ihnen der Spanier Emanuel d'Altuna, mit welchem ihn bald die innigste Freundschaft verband. In der Gesellschaft dieser jungen Leute verlebte er recht heitere Tage; man ging oder suhr spazieren, machte Besuche, wohnte den Opern und Conzerten bei 22) und ging auch gelegentlich auf die minder unschuldigen Vergnügungen ein, zu welchen das üppige, an Töchtern

ber Freude so reiche Benedig gang besonders reizte.

Man könnte nicht fagen, daß Rouffeau in diesem Bunkte gar zu weit über die geziemenben Grenzen binausging. Seine finnliche Ratur brangte freilich zu Ausschreitungen, und feine sittlichen Grundjäte waren keineswegs so stark und lebendig, daß sie dieselbe stets in Schranken halten konnten. Es lag einmal in feinem Wefen, ben natürlichen Antrieben mehr, als Ueberlegungen und Maximen zu Ronnte bas allerdings unter Umftanben ju fchlimmen folgen. Dingen führen, so corrigirten und hemmten sich jene Triebe boch auch ielbst, fofern sie nicht vereinzelt, sondern neben und miteinander wirtsam wurden, und ber eine an bem anbern feine Schrante fanb. forberte ber sinnliche Naturtrieb rucksichtslose Befriedigung, so reagirte bas nicht weniger natürliche Gefühl ber Scham. Gin rober, brutaler Erceff beleidigte ben angeborenen feinen Sinn für Bucht und Schönheit. Trat aber bie Berfuchung in einer reizenden Geftalt an ihn heran, so wurde die Gefahr zwar größer, aber boch auch wieber baburch verminbert, bag ber schöne Schein bem Gegenstanbe, an welchem er haftete, in seinen Augen unwillfürlich eine höhere Bebeutung verlieb. Er war eben im Grunde eine viel zu noble Natur, als daß er sich der Gemeinheit in irgend welcher Form bätte hingeben können, wie sehr ihn auch bas finnliche, feurige Temperament dazu treiben mochte. Ueberließ er sich ihm in seltenen Källen, so geschah es, weil er, einmal in eine bebenkliche Situation hineingerathen, boch lieber gemein, als in ben Augen seiner Gefährten lächerlich erscheinen wollte. Freilich wurde ihm biefe Enthaltsamkeit theils burch die fortgesette Gewohnheit, den sinnlichen Trieb burch eine scheinbare Befriedigung zu schwächen, theils burch die beilfame furcht vor ben möglichen physischen Folgen bes geschlechtlichen Umgangs erleichtert. Jebenfalls mar er zu einem Verkehre biefer Art nicht geeignet, und die venetianische Betäre, der er sich nabte. ohne sie boch schließlich zu berühren, hatte nicht so Unrecht, als sie

ihm ben Rath gab, "bie Frauen zu laffen, und Mathematif zu ftubiren "23).

In ber That war und blieb benn auch bas Studium seine vornehmste Thätigkeit. Den größten Theil ber Zeit, welche Die laufenben Geschäfte ihm übrig ließen, verwandte er bazu, fich eine möglichst umfaffenbe Renntnig bes Bebietes, auf welchem er thatig war, ju er Die glücklichen Erfolge, bie er gleich anfangs errang, be rechtigten zu ber Hoffnung, bag er es in biefer Sphare zu Etwas werde bringen können. Solche Aussicht aber war bann wieber febr geeignet, feinen Gifer anzuspornen, und ba es an ben nothigen Rabigfeiten nicht fehlte, batte fie unter gunftigen Umftanben allerbinge verwirklicht werden können. Inden ber Anfang mar, scheint es, für einen gedeihlichen Fortgang gar zu glücklich. Wenn er bei Rousseau bas Selbstgefühl vielleicht über bas richtige Daß hinaussteigerte, fo verlette er bas bes Grafen um fo mehr, ba ihn bie eigne Schwäche ohnehin zu kleinlicher Gifersucht bisponirte. Je gewissenhafter Rouf feau die ihm obliegenden Bflichten erfüllte, und je beutlicher er fic bes Werthes feiner Leiftungen bewußt mar, um fo beftimmter glaubte er bie ihm gebührende Anerkennung verlangen zu muffen. seinen Berbindlichkeiten so vollständig wie möglich zu genügen, wollte er boch auch seinen versönlichen Rechten fo wenig, wie benen seines Amtes irgend etwas vergeben 24).

Darüber aber tam es balb zu Collifionen mit bem Grafen, ber es nicht ertragen konnte, daß sein von ihm abhängiger Sefretar Miene machte, eine felbständige Stellung einzunehmen. ibm nicht weniger unangenehm, daß Rouffeau an Anseben und Beben tung gewann, was er selbst in biefer Beziehung burch seine Unfabig-Die Lobsprüche, welche ihm, wie bas öfter vortam, von feit verlor. Seiten ber Regierung ober ber übrigen Gefandten zu Theil murben, wenn er that, was ber Graf hatte thun follen, waren für biefen natürlich mit einem Tabel ber eignen Berfon gleichbebeutenb. Rouf feau aber brängte fich zwar nicht vor, ergriff aber boch jede Gelegen beit, fich geltent zu machen, ohne zu bedenken, bag, je mehr er fich felbft in's Licht ftellte, fein Berr um fo tiefer in ben Schatten treten mußte. Perfonliche Rücksichten solcher Art tagen ihm überhaupt fern, er zollte Andern bereitwillig die Achtung, welche ihrer Person und Stellung gebührte, aber es tam ihm nicht in ben Sinn, ihre Schwa-Zum Unglücke hatte Berr den und Eigenheiten anzuerkennen. be Montaigu beren so viele, bag nicht leicht Jemand, am wenigken ein Mann von Rouffeau's Charafter, mit ihm auf die Dauer leben founte.

Eines seiner schlimmften Gebrechen war ein schmutiger Beig, ber ihn bei seinem hoben gefellschaftlichen Range natürlich noch ver

Alle Welt fannte bie Gelbgier bes eblen Grafen, ächtlicher machte. und es liefen manche Anethoten über fie um. Go erzählt Bernarbin be St. Pierre 25), baß er die Gewohnheit gehabt babe, fich brei Stiefel anfertigen zu laffen, weil man bamit ebenfo lange austomme, wie mit zwei vollständigen Bagren. Rouffeau batte biefe Anguferei icon tennen gelernt, als es fich von ber Feftstellung feines Behaltes ban-In Benedig follte er weitere Erfahrungen in diefer Rudficht Der Graf war unverschämt genug, einen Antheil an ben Bak- und sonstigen Gebühren zu verlangen, die einen Theil ber Gintunfte bes Sefretars bilbeten, und ba biefer fich rundweg weigerte, barauf einzugehen, stellte er bie andere, nicht ebenso abweisbare Forberung, daß er die Büreaufosten ber Kanglei fortan selbst tragen Rouffeau verftand fich bagu, um ber Sache ein Enbe gu Der Groll des Grafen aber dauerte fort, zumal derselbe von seiner Umgebung genährt murbe. Wir haben schon öfter bemerkt, daß Rouffeau mit bem bienenden Bersonal ber Säuser, in welchen er lebte, felten auf einem freundlichen Jufie stand. Er war nach Geift und Charatter für ein solches Dienstwerhältniß zu wenig geeignet, als bak zwischen ihm und Andern, die darin lebten und fich befriedigten, eine gleichartige Beziehung batte bestehen können.

3m Sause bes Gesandten mar es nicht anders. Die Italianer namentlich, mit welchen Herr de Montaigu sich umgab, konnten Rouffeau nicht leiben, und arbeiteten balb babin, ibn zu befeitigen. Seine Nähe mochte fie allerdings in ber Berfolgung ihrer selbstfüchtigen Zwecke ftoren, benn bas scharfe Auge eines ehrlichen Mannes ift ein läftiger Zeuge, wenn die Bornirtheit bes Berrn im eignen Intereffe ausgebeutet werden foll. Dies aber mar ohne Zweifel bie Ablicht ber ichlauen Italianer, unter welchen befonders ein Bolognefer, Bitali, ben ber Graf unter seine Cavaliere aufgenommen hatte, fich beffen volles Bertrauen zu gewinnen wußte. Ihn gegen Rouffeau mehr und mehr einzunehmen, fonnte natürlich nicht schwer sein. einer Entlassung tam es inden boch nicht, ba ber Gefandte recht wohl wußte, bag es nicht fo leicht fein werbe, ben Sefretar zu erseten. Man begnügte fich bamit, ihn auf alle mögliche Weise zu franken, behandelte ibn obenbin und entzog ibm nach und nach die kleinen Borrechte und Ehren, beren er fich anfangs erfreut batte. glaubt fogar; Bitali babe absichtlich in bem hauswesen bes Grafen die größte Unordnung einreißen laffen, damit er durch ben ihm wiberwärtigen Unblick bestimmt werben möchte, sich zu entfernen. Was er von diefer ungeregelten und unreinlichen Birthichaft erzählt, ist freilich start genug 26). Sie war aber boch wohl mehr die Wirtung ber Natur und Gewohnheit, als die Folge eines überlegten Blanes. Die Neigung, bei feinen Gegnern fein angelegte Complotte

vorauszusehen, zeigke sich bei Rousseau schon früh. Er that ihnen bamit offenbar zu viel Ehre an, wiewohl es mit der feindlichen Gestinnung, die er ihnen zuschrieb, in der Regel seine Richtigkeit hatte.

Mochten fie nun beabsichtigt fein ober nicht, die fortgefetten Rranfungen, welche er vom Gefandten und feinen Bertrauten erfuhr, brachten ihn endlich zu bem Entschluffe, feinen Abschied zu forbern. Graf gab feine entscheibende Antwort, verharrte aber bei seinem bis berigen Benehmen. Rouffeau schrieb nun an feinen Bruber, ben Chevalier de Montaian, mit welchem er vor seiner Abreise in Baris bekannt geworden war. Bon ihm erhielt bann ber Gesandte nach einiger Zeit einen Brief, ber ihn in maglofe Buth verfette, und ju einer heftigen Scene führte, welche bamit endigte, daß er mit feinem Sefretär fast handgemein wurde, und dieser ohne Aufschub bas Haus verließ, um nicht wieder babin zurückzufehren. Seine Freunde nahmen ihn mit offenen Armen auf, und versaben ihn mit Allem, was Denn ber Gesandte war gemein genug, ihm ben rud: er bedurfte. ständigen Gehalt, welchen er sich bis dahin immer vergeblich ausgebeten, auch jett noch vorzuenthalten. Statt bessen reichte er beim Senate ein Gefuch ein, ben unbequemen Sefretar, welcher feinen Herrn allerdings nicht schonen mochte, zu verhaften. Indeg bie Nobili ließen Rouffeau fagen, daß er bleiben könne, fo lange es ihm Er benutte biese Erlaubniß noch etwa 14 Tage, und trat beliebe. dann die Rückreise nach Paris an. Anfangs war es seine Absicht gewesen, sich nach Genf zu begeben, um bier ben Augenblid abzuwarten, wo er zur Mama murbe zurudfehren konnen. Denn noch hatte er sie keineswegs vergessen, vielmehr begte er vor wie nach ben sehn lichen Wunsch, in ihrer Nähe zu leben 27).

Da indeß der Gefaubte seine Rlagen über ihn auch an ben boi gebracht hatte, hielt er es für seine Bflicht, sich versönlich zu rechtsetz tigen, und zugleich seine eignen Beschwerben an ber competenten Stelle geltend zu machen. Er nahm den Rückweg über Genf, bon wo aus er seinem Bater einen Besuch machte, und traf im Anfange bes October in Paris ein 28). Hier wußte man bereite, was in Benedig vorgegangen war, und bas Benehmen bes Gefandten fand in den Bureaus des Ministeriums, wie im Bublifum allgemeine Mis-Doch babei blieb es auch; die Bemühungen Rousseau's, für die ihm widerfahrenen Unbilden Genugthuung zu erhalten, hat ten keinen Erfolg. Er konnte es felbst nicht babin bringen, baf ber Graf zur Auszahlung bes rückftanbigen Gehaltes angehalten wurde. Er fei, hieß es, ein Auslander, ber auf ben Schut ber Befete feinen Unfpruch habe, und bas Berwürfnig mit bem Gefandten eine reine Brivatsache, die er mit diesem versönlich erledigen musse. scheinlich trug man Bebenten, bem Diener gegen seinen Beren Recht

ju geben, zumal dieser bei Hose in Gunft stand 20). Rousseau mußte irch sein, daß der Gesandte später, nachdem er zurückberufen worden, ihm wenigstens einen Theil seiner Forderungen auszahlen ließ. Er tonnte nun doch die Schulden bezahlen, welche er bei seiner Abreise von Benedig hatte machen müssen.

Abermals war die Hoffnung auf eine fichere und ehrenvolle Lebensstellung grabe in bem Augenblicke vereitelt worben, als ihre Erfüllung in naber Aussicht zu fteben schien. Man könnte nicht lagen, baß Rouffeau fie burch eigne Schuld verscherzte, es fei benn, daß man die Eigenthümlichkeit des Charafters für die unvermeidlichen Collisionen verantwortlich machen wollte, zu welchen fie Anlaß gibt. Er bätte vielleicht bas gute Einvernehmen mit bem Grafen ohne große Mübe erhalten können; nur hätte er eben ein Anderer sein muffen, als Doch Niemand besaß weniger, als er, die Fähiger wirklich war. kit, sein verfönliches Wesen zu verleugnen und einer fremben Indivirualität, die ihm als folche gegenübertrat, aufzuopfern. Wurde aber auch der Zweck, zu welchem er in die neue Carriere eingetreten war, nicht erreicht, bak er fie eine Beile verfolgte, blieb für feine innere Bilbung, wie für fein fpäteres Wirken nicht ohne erhebliche Folgen. Er hatte fich allein, ohne Erfahrung und ohne Rathgeber, in einer Stellung, die boch eine gewisse Bebeutung hatte, und kein geringes Mag von Fähigkeiten erforderte, leicht zurecht gefunden, und fie in einer Beise ausgefüllt, baf Jebermann, ber Gefandte nicht ausgenommen, mit seinen Leistungen vollkommen zufrieden war. gunstige Ausgang erhöhte bas Bewuftsein feiner Kraft, ber zu mißtrauen er fich stets geneigt fühlte. Was er bisher versucht, batte immer in Folge eines Mangels an Geschick aufgegeben werben mifion; dies Mal trugen die Umftande die Schuld des Miflingens. Er burfte sich bas Zeugniß geben, bag ber Erfolg, sofern er von ihm selbst abbing, nicht zweifelhaft war, und wußte nun, daß er Etwas ju leiften vermöge. Auch fonnte er fortan mit um fo größerer Selbst= gewißheit auftreten, ba ber Aufenthalt in Benedig ben Umfang feiner Kenntnisse nicht wenig erweitert hatte.

Das staatliche Leben war freilich schon in früher Jugend seiner Theilnahme nahe gerückt worden. Er hatte auch später den politisschen und socialen Berhältnissen der Länder, in welchen er lebte, große Ausmerksamkeit zugewandt, soweit die persönliche Stellung und Umzebung darauf hinwies. Ueberdies versteht es sich von selbst, daß zur Zeit, als er sich in Chamberi seinen einsamen Studien überließ, ihm auch manche ältere und neuere Schriften politischen Inhaltes durch die Hände gingen. Immer aber war die Beschäftigung mit den staatlichen Dingen eine gelegentliche, beiläusige, ohne Consequenz und Zusammenhang gewesen. In Benedig wurde das anders. Hier

brachte es schon sein-Amt, zumal wie er es auffaßte und zu verwalten genöthigt mar, mit fich, bag er in die manniafachiten Berbaltniffe und Beziehungen bes öffentlichen Lebens eingeben mußte. ftändige Berkehr mit ber eignen, wie mit ber fremben Regierung lehrte ihn biefe, wie jene gründlich kennen. Die fortlaufende Correspons beng mit den übrigen Gesandten weihte ihn mehr ober minder in bie internationalen Beziehungen ber verschiedenen Staaten ein. Die Hauptsache aber mar, daß er sich bei ben Erfahrungen, die er machte nicht beruhigte, sonbern in ihnen ftets einen Antrieb fanb, sich mit bem Bebiete, welchem fie angehörten, burch Studium und eignes Nachbenken vertraut zu machen. So wurde bas Staatsleben in seinem ganzen Umfange ein besonderer Gegenstand feiner Betruch tung, die benn auch icon balb zu eigenthümlichen Refultaten gelangte. Der so viel später, und auch bann nur theilweife ausgeführte Blan, bie politischen Institutionen in einem größeren Werke zu behandeln, ift bereits in Benedig gefaßt worden. Seine biplomatische Thätigfeit hat dazu die Anregung gegeben, und der Einblick, welchen er das mals in bas Getriebe ber monarchischen, wie ber aristofratischen Staatsmaschine gewann, seine spätern Ansichten wesentlich mitbestimmt.

Nach einer andern Seite bin batte bas Leben in Benedig eine vielleicht weniger wichtige, bagegen aber früher hervortretenbe Bir Schon in Turin war Rouffeau mit ber italianischen Muft befannt, und ber Grund zu jener entschiedenen Borliebe gelegt morben, die er später für sie hegte. Die bamaligen Eindrücke waren indeß nicht fo ftart und tief, daß fie bem bauernben unmittelbaren Einflusse ber frangofischen Musit hatten wiberfteben konnen. gewöhnte sich an diese, und weil er feine andere borte, mit welcher er sie vergleichen burfte, galt sie ihm allmälig als die beste. frangofischen Runftler und Krititer waren berfelben Meinung. pflegten es als eine ausgemachte Wahrheit hinzustellen, daß die französische Musik vor jeder anderen ben Vorzug verdiene, und sahen namentlich auf ihre italianische Schwester mit vornehmer Bering schätzung berab. Auch Rouffeau batte fich in diefe Anfichten nach und nach hineingelebt, und ftand, als er nach Benedig fam, mit feis nem Urtheile burchaus auf Seiten feiner neuen Beimat. Intef war er in seiner vorgefaßten Meinung keineswegs so befangen, bak fie ben natürlichen Sinn für bie mahre musitalische Schönheit hatte ertöbten fönnen. Ranm schlugen die melodiereichen Rlänge ter italianischen Mufit an fein Dhr, als er von ihnen, wie von einem magischen Zauber, gefesselt wurde. Die bisherige Antipathie ver wandelte sich alsbald in eine leibenschaftliche Vorliebe, die vielleicht einen zu erclusiven Charafter annahm. Wenn er ber Barcarole bes

Gondoliers lauschte, schien es ihm, als "habe er bis babin noch nie fingen boren." Wenn er bie Oper besuchte, fo verlieft er mobl bie Loge, in welcher man, nach ber leibigen italianischen Sitte, beständig ichwatte, af und fpielte, um fich in einem einsamen Bintel ber janberifchen Wirfung ber Mufit und bes Gefanges ungetheilt binau-Mehr noch als die Oper, fesselten ihn die musikalischen Brobultionen, welche jeben Sonntag mabrent ber Besper in ben Rirchen ber Scuolen ober Erziehungshäufer für junge unbemittelte Mabchen stattfanben. Die Motetten, welche von biefen Rinbern unter Begleitung eines vollständigen Orchesters vorgetragen wurden, waren burchgängig Compositionen ber berühmtesten italianischen Meister, wie benn auch nur folche in ber Regel bie Ausführung leiteten. Rouffeau fant, bag "es weder in Italien, noch in ber übrigen Welt eine Mufit gebe, bie man biefer zur Seite ftellen tonne." Der Reichthum ber Runft, bie geschmactvolle Wahl ber Gefange, bie Schonbeit ber Stimmen, Die treffliche Ausführung, bas Alles habe bei biefen föstlichen Conzerten zusammengewirft, um in jedem empfänglichen Sinne einen unauslöschlichen Ginbruck ju binterlaffen. Auch fehlte es in bem fangesreichen Lande natürlich nicht an mannigfachen anbern Gelegenheiten, sich in privaten ober öffentlichen Kreisen an Musik und Gefang zu erfreuen. Rouffeau felbst fand es mit feiner Raffe verträglich, vier ober fünf Somphonisten ein Mal wöchentlich bei sich zu versammeln, mit welchen er die schönsten Barthien ber gehörten Opern, auch wohl bie eine ober andere eigene Composition gur Ausführung brachte. Go floß seinem musitalischen Sinne aus manden Quellen eine reiche Nahrung zu. Wir werben balb seben, bag ne ihn hinlänglich gefräftigt hatte, um mit werthvollen und, in aewissem Sinne, Epoche machenten Schöpfungen hervorzutreten.

## IV.

Ein tiefer Unwille bemächtigte sich Roussean's, als er allmälig die lleberzeugung gewann, daß sein Recht dem Grasen gegenüber nicht die gebührende Anerkennung sinden werde. In dem naiven Glauben, daß die äußere Ordnung der Dinge mit der inneren Wahrheit der Berhältnisse übereinstimme, war es ihm kaum zweiselhaft gewesen, daß alle Welt sich beeilen werde, ihm bei der Durchführung seiner Unsprüche hülfreiche Hand zu leisten. Um so bitterer war die Ersahzung, daß zwar Jedermann die Gerechtigkeit seiner Sache zugab, aber Niemand sich ernstlich darum bemühte, sie zur Geltung zu brinzen. Der Grund dieses Widerspruches blieb ihm nicht verborgen; er sah sehr wohl, daß es persönliche Rücksichten sind, welche die Menschen bestimmen, das als wahr und gerecht Erkannte preiszugeben.

Es entging ibm ebenso wenig, daß diese Rücksichten ihrerseits burch bie Meinungen und Verhältniffe bedingt werden, welche im Leben ber bürgerlichen Gesellschaft die herrschenden sind. Es schien sid eben von felbst zu versteben, daß ein unbefannter Frembling ohne Rang und Ansehen einem hochgebornen Grafen in Amt und Würde weichen muffe. Für Rouffeau aber war bas burchaus unverständlich; er begriff in ber That nicht, wie man ans folden Motiven bie Babrheit verleugnen mochte und konnte fich beschalb mit bem zweifellosen fattum nicht aussöhnen. Bielmehr emporte es ihn in tieffter Seele, und legte hier ben Reim zu bem Saffe und ber Berachtung, welche fein fpateres Auftreten gegen bie bestebenben socialen Institutionen darafterisiren. Das versönlich erlittene Unrecht trieb ibn unwillfürlich babin, Die Schattenseiten bes gefellschaftlichen Lebens in's Auge zu fassen, und die vernichtende Kritik, welcher er basselbe unter warf, ist in ihrem ersten Ursprunge nur der Reflex der Berlebung, die er an sich selbst erfahren hatte.

Niemand mar weniger, als er, im Stande, eine Beeintrach tigung seiner Berson rubig binzunehmen, weil er fie eben nicht ale eine personliche auffaste, sondern ibr sofort eine allgemeine Bedeutung gab, fie als einen Angriff auf ben Denfchen überhaupt anfab. Darum hatte auch seine Bolemik felten ober nie einen perfonlichen Sie richtete fich ftets gegen Anfichten und Sagungen Charafter. von allgemeiner Art; die Individuen griff er nicht an, er begnügte fich in Colliftonsfällen bamit, fie aufzugeben. Go auch jest; ben feinem Rechte überzeugt, ertrug er es nicht, wenn einer feiner Be fannten baffelbe nicht unbedingt vertreten mochte, ober fein Berhalten irgend wie misbilligte. Frau von Bezenval konnte ihre griftofratie schen Sympathien für ben Grafen nicht verleugnen; Rouffeau mier fortan ihr Haus. Auch die Berbindung mit bem Abbe Castel brad er ab, als er zu bemerken glaubte, daß diefer gegen ihn Partei nebme.

Im Uebrigen aber hatte das Mißlingen des Bersuches, in der großen Welt eine Rolle zu spielen, auch dies Mal die gewohnte Birkung, ihn auf sich selbst zurückzuwersen. Die außerordentliche Anstrengung der letzten Zeit forderte eine entsprechende Ruhe, und hatte der Ehrgeiz für eine Weile neues Leben gewonnen, so führte die neue Täuschung nun dahin, diesem Phantome um so entschiedener zu entsagen. Jedenfalls befestigte sich der Entschluß, in Zukunst jede Art von persönlicher Abhängigkeit zu meiden, und sosen es gelte, eine seste Lebensstellung zu erringen, lediglich dem eignen Talente zu vertrauen. Er hatte doch nachgrade oft genug ersahren, daß er nicht geeignet sei, Andern zu dienen, überdies auch ein erhöhtes Selbstbewußtsein, ein größeres Bertrauen zu seinen Fähigkeiten

erlangt. Freilich kam ihm bei biefem Rückzuge aus bem äußeren Beltleben ber Umstand zu statten, daß er grade damals Gelegenheit

fant, eine engere perfonliche Berbindung einzugeben.

Mis er nach Baris gurudfehrte, fand er bier einen feiner naberen venetianischen Befannten vor, ben Spanier d'Altuna, welcher auf seinen Rath, zum Zwecke wissenschaftlicher Studien, seinen Aufenthalt in ber französischen Hauptstadt genommen hatte. Das Berhältniß ber beiden jungen Leute murde bald ein fehr intimes. 3hre Charattere, scheint es, hatten manche wesentliche Buge miteinander gemein. d'Altung mar eine eble, bochftrebende Natur, unabhängigen, stolzen Sinnes und von einer nicht gewöhnlichen geiftigen Energie. religiösen Dingen "bevot wie ein Spanier", mar er boch zugleich "fromm wie ein Engel", und tolerant gegen Andersbenkende. Ueberhaupt glich er Rouffeau barin, daß er diefelbe Freiheit, welche er für bas eigne Denken und Thun in Anspruch nahm, auch jedem Andern unbedingt einräumte. Jede Gene mar ihm ebenso verhaft, wie feinem Freunde; auch insofern ftimmten beibe überein, als sie zwar momentan beftig erregt murben, nicht aber gehäffige ober feindselige Empfindungen bauernd in fich begen mochten. Gin wohlwollender, liebevoller Sinn war ihnen gemeinsam; jugleich verband fie baffelbe geistige Streben, bas gleiche lebhafte Interesse an Wiffenschaft und Es fonnte baber ihrer Intimität feinen Gintraa thun, bak Runft. ihre perfönlichen Reigungen nicht felten auseinander gingen. bas bei bem Eigenfinn Beiber gelegentlich zu einem lebhaften Bant führte, so hatte biefer doch nur die Bedeutung einer den Berkehr würzenden Neckerei. In sittlicher Beziehung mochte ber Spanier insofern höber stehen, als sinnliche Leidenschaften ihn nicht beherrscht und bepravirt zu haben scheinen. Was aber die Kraft und Originalität bes Geiftes angeht, fo mochte, weniger bie ftrenge Ordnungsliebe, welche Rouffeau an feinem Freunde hervorhebt, als bas etwas fleinliche Festhalten an einer febr in's Ginzelne gehenden Zeiteintheis lung, trop ber Bewunderung, welche er ihm zollen zu muffen glaubt, boch beweisen, daß er sich ihm in dieser Rücksicht nicht vergleichen burfte.

Wie dem auch sein mochte, es bildete sich ein recht inniges Berbältniß, welches im Lause der Zeit durch das unmittelbare Zusammenleben — d'Altuna hatte Rousseau vorgeschlagen, seine Wohnung mit ihm zu theilen, worauf dieser auch einging — nur noch an Herzelickeit gewann. Rousseau fand in dieser Verbindung einen Ersah für seine vereitelte Hoffnung; im Genusse der Freundschaft wurde es ihm leicht, die Träume des Ehrgeizes zu vergessen, und die Enttäusschungen der letzten Zeit zu verschmerzen. Sie hatte für ihn zudem noch den äußeren Vortheil, daß sie ihn über die ösonomischen Vers

legenheiten hinaushob, in welche er ohne sie wohl hätte gerathen können. Widerstrebte es auch seinem Sinne durchaus, sich von irgend wem unterstügen zu lassen, die Nähe des wohlhabenden Freundes gab doch eine gewisse Sicherheit, die zuweilen auch praktischen Werth haben mochte. Einem wirklichen Freunde durste er doch wohl einzäumen, was er einem Freunden oder nur näher Bekannten nicht zugestanden hätte. Die Beziehung zu Altuna war aber in der That eine freundschaftliche, und sie wurde es noch mehr, als der Spanier im Laufe des Winters gefährlich erkrankte, und Rousseau ihm liebevoll pslegend zur Seite stand. Man gewann sich am Ende so lieb, daß man sich nicht mehr trennen mochte. Als daher Altuna im nächsten Frühlinge in sein Vaterland zurücksehrte, nahm er das Verspreschen des Freundes mit sich, ihm möglichst bald dorthin zu solgen.

Rein Zweifel, daß Rouffeau wirklich die Abficht hatte, bas angebotene Uspl anzunehmen. War ja boch die Aussicht, in ungestörter, forgenloser Muße ber Freundschaft und ben Wissenschaften leben ju Wenn er bennoch blieb, wo er war, so batte fönnen, lockend genug. bas junachft in spätern, nicht vorherzusehenden Ereignissen feinen Freilich war auch die Hoffnung, daß er zur Mama werte zurückfehren können, noch keineswegs erstorben 30), obwohl fie täglich Dazu fam, bak trot ber Anziehungsfraft, welche schwächer wurde. grade bamals ein einfaches, forglofes Stillleben für ihn haben mochte, boch ber Drang nach einer weitern bewegteren Laufbahn vor wie nach in ihm fortwirfte. Es ist nicht mabricbeinlich, bak er Diesem Untriebe auf die Dauer hatte widersteben konnen, jumal auch die Freundschaft, wie großen Werth fie unleugbar für ibn batte. ibn nicht befriedigen konnte. Er versichert wiederholt, daß Niemand für mabre Freundschaft empfänglicher sein tonne, ale er, und bag es nicht feine Schuld fei, wenn er auf fie verzichten muffe. Er saat bamit etwas zu viel, hat aber im Wefentlichen boch Recht. Gewik war ihm bas Bedürfniß, wie die Fähigkeit zu einem intimen freundschaftlichen Berfehr im boben Grabe eigen. Sein Herr sebnte fic nach einem Bertrauten, welchem es sich ohne Rüchalt öffnen konnte, und war bereit, die warme, uneigennützige Theilnahme, Die es für sich verlangte, in vollem Maße zu erwiedern. Auch besaß er jenen feinen, ebeln Sinn, welcher bie fleinen perfonlichen Intereffen gu ignoriren und erforderlichen Falls zu opfern im Stande ift. wenig fehlte es bem Geifte an der Tiefe und dem Umfange, durch welche er die Fähigfeit erhalt, feine Berührungs- und Berbindungspuntte mit Anderen auf dem Boden allgemeiner Intereffen und Bestrebungen zu finden. Man barf baber mohl behaupten, bag bie Berfonlichkeit Rouffeau's alle Bedingungen erfüllte, an welche ber Bestand eines freundschaftlichen Berhältnisses gefnüpft ist. Und

hat man ihn, wenn sich im Laufe ber Zeit die Verbindungen dieser Art, in welche er eintrat, wieder lösten, in der Regel mit Unrecht dafür verantwortlich gemacht. In Wahrheit fehlte es ihm deshalb vorzugsweise an Freunden, weil er es mit der Freundschaft ernst nahm, und eben deßhalb den Schein derselben, mit welchem sich die meisten Menschen zu begnügen pflegen, nicht ertragen konnte.

Damit foll indeg nicht gefagt fein, bag er felbft dem Ideale, an welchem er festhielt 31), unter allen Umftanben entsprochen hatte. Rouffeau war eine zu eigenartige, felbstherrliche Perfonlichkeit, als bak er zu einer vollen, unbedingten Hingebung, wie sie auch die Freundschaft forbert, fähig gewesen mare. Die große Reizbarteit bes Selbstgefühls machte ihn geneigt, Angriffe und Beeinträchtigungen auch ba vorauszusegen, wo fie nicht beabsichtigt waren. 3bm galt bie perfönliche Freiheit über Alles, und es war für ihn eine Lebensfrage, nich im Denken wie im Sanbeln, in ber Gefinnung wie im außeren Beben eine unbedingte Selbstbeftimmung zu fichern. Chendarum erfüllte ibn eine augstliche Scheu, abhangig ju erscheinen, und eine mit beständigem Difftrauen verbundene Besorgniß, daß er irgendwie in eine folche Abhängigkeit gerathen fonne. Dag biefe Furcht im Allgemeinen wohl begründet war, und fpater auch für ihn burch jeine perfonlichen Beziehungen vielfach gerechtfertigt murbe, läßt fich nicht leugnen. Ebenso gewiß ist aber, baf sie eine mabre Freundicaft, wenn nicht ausschloß, so boch auf die Dauer fast unmöglich Wo bas 3ch, wenn auch in feiner höheren Bebeutung, fo ben Mittelpuntt bes Lebens bilbet, wie bei Rouffean, fann bie allgemeinere, über die Berfonen hinausgreifende Einbeit berfelben nur in zweiter Linie wirksam fein. Rouffeau fonnte und wollte freilich in feine freundschaftlichen Beziehungen eine Barme und Innigfeit legen, welche biesen Berhältnissen in ber Regel fremt ift; aber sie blieben auch für ihn eben nur Beziehungen bes eignen Ich zu Underen, und fonnten baber nur fo lange besteben, als bie junächst und vor Allem in Betracht kommende Geltung biefes 3ch nicht in Frage gestellt murbe. Das Berhältniß zu Altuna mar ohne Frage ein recht herzliches, und Rouffean zu diefer Zeit noch weit von bem tiefen und allgemeinen Migtrauen entfernt, welches ihn fpater erfüllte. Dennoch scheint die unwillfürliche Furcht, fich felbst aus ber Sand ju geben, seinen Entschluß, bas dem Freunde gegebene Berfprechen nicht zu halten, mit bestimmt zu haben. Wir feben wenigftens, baß, als Altuna später in ihn bringt, zu ihm zu fommen, er bas als einen Bersuch auffaßt, ihn in eine Lage zu bringen, die, welche Borzüge sie auch haben moge, boch eben nicht die seinige sei 32).

## V.

Die Muke, welche Rousseau nach der Rückehr von Benedia in ber Rabe feines Freundes fand, blieb nicht unbenutt. stimmte Beschäftigung, mar er boch feineswegs unthätig, wie er benn überhaupt grabe bann bas Meifte leiftete, wenn er nichts Beftimmtes au thun hatte. Das Ballet ober Singspiel, beffen Bearbeitung burch die Reise nach Benedig unterbrochen worden war, batte ibn auch während seines bortigen Aufenthaltes beschäftigt. Das lebhafte Intereffe an ber Mufit, welches auf italianischem Boben neue und reiche Nahrung erhielt, wirfte natürlich auch auf die eigene Reigung, zu produziren, anregend ein. Der Beifall aber, welcher einzelnen Biecen, die er in seinen abendlichen Konzerten ausführen lief, zu Theil wurde, stärfte bas Bertrauen zu feiner musikalischen Bega-Nach Baris jurudgefehrt, nahm er bas Wert wieber auf, um es zu vollenden. Im Laufe des Winters mag die Nabe und Arankheit des Freundes den raschen Fortgang der Arbeit verzögert Nach bessen Abreise wurde sie schnell bem Abschlusse zugeführt, zumal ber Komponist im Hotel St. Quentin, wohin er jett wieder seine Wohnung verlegte, die volle äußere Rube fand, beren er zum erfolgreichen Broduziren nicht entbehren fonnte.

Die innere Erregung aber, von welcher er gleichzeitig gang unerwartet ergriffen wurde, batte, icheint es, auf feine bamalige Thätigkeit eher fördernden, als bemmenden Ginfluß. Freilich mar eine auffeimende Bergensneigung - und von einer folden handelte er fich -, recht wohl geeignet, ben bichterischen Ginn zu beleben und Die Produktionskraft des Musikers zu steigern. Rouffeau lernte zu biefer Zeit seine spätere Lebensgefährtin fennen; er fand, wie feine Feinde, und auch die meiften feiner Freunde zu fagen pflegten, bie Quelle feines fünftigen Diggeschicks, wie er felbft aber noch nach vielen Jahren glaubte, ben "einzigen mabren Troft feines Lebens." Bermuthlich wußte er am besten zu würdigen, was ihn perfonlich so nahe anging, wenn auch bas abweichende fremte Urtheil nicht ganz unberechtigt fein mag. Jebenfalls abnte er fo wenig, wie bas Mädchen, bag ihr Verhältniß bemnächst für so Manchen einen Stein bes Anftoges abgeben, und so viele Bungen in Bewegung feten Daß es aber angefnüpft murbe, hatte einen gang zufälligen und natürlichen Grund.

Therese le Basseur, die Tochter eines Münzbeamten aus Orsleans, war von der Birthin des Hotels, in welchem Roufseau wohnte, als Borsteherin des Leinwand-Departements in Dienst genommen worden. Rousseau sah sie zunächst beim Diner, an welchem

fie Theil zu nehmen pflegte. Ohne grabe burch Schönheit aufzujallen, jog fie burch ihr sittsames Benehmen, wie burch ihren lebhaften und boch fanften Blick seine Aufmerksamkeit auf sich. übrigen Tifchgenoffen, meift ziemlich lodere Abbes aus ber Broving, erfahen fich bas Mädchen alsbalb jum Gegenstande ihrer nicht grabe garten und anständigen Neckereien. Schüchtern, wie sie war, und außer Stanbe, fich felbst zu helfen, auch von ber Berrin bes Saufes im Stiche gelaffen, nahm fie es bankbar auf, als Rouffeau burch natürliches Mitgefühl und burch feinen Widerwillen gegen alles Unanftanbige in Rebe und Benehmen veranlagt, fich ju ihrem Beschützer aufwarf. Gine folde Theilnabme aber ift bekanntlich nicht felten bie Quelle ber Liebe, sowohl für ben, welcher sie beweift, wie in bem Bergen besjenigen, bem fie gezollt wirb. Die beiben jungen Leute fühlten sich zu einander hingezogen, ohne daß die gegenseitige Reigung fich zunächst anders, als burch einen gelegentlichen Austausch icuchterner Blice zu erfennen gab. Es tam bingu, bag fie beibe, auch abgesehen von bem zufälligen Anlag ihres Zusammentreffens, in einer Lage waren, welche fie zu einer nähern Berbindung geneigt machen mukte.

Das Mädchen, eine einfache, weibliche Natur, war alt und gefühlvoll genug, um ben versönlichen Untheil eines Mannes gerne bingunehmen, und bereitwillig zu erwidern. Sie mochte fich um fo lieber an eine folche Stüte anlehnen, als es ihr im Grunde an jeder andern fehlte. 3hre Eltern wohnten zwar in Baris, und fie unterbielt mit ihnen einen beftändigen Berfehr; fie maren aber nicht in ber Lage, ihr irgend Etwas bieten zu konnen. In febr dürftigen Berhältniffen lebend, bedurften fie vielmehr ber Tochter, um ihre eigne Existenz zu friften. Bon einer tieferen Ginwirfung fonnte ohnebin nicht die Rebe fein. Es waren Leute von gang gewöhnlichem Schlage, ber Bater, wie es scheint, ein gutmuthiger Mensch, ohne alle Bebeutung, die Mutter, ein triviales Weib von gemeinem Sinn und Benehmen. Ihre Familie bot somit bem Madden weder einen äußeren, noch auch inneren Halt; sie war auf sich selbst angewiesen, und mußte eben barum in ihrer abhängigen Stellung geneigt fein, einem aufrichtigen Bewerber Bebor ju geben.

Daß es Rousseau nicht, wie anderen jungen Männern, um ein frivoles Spiel zu thun sei, konnte ihr füglich nicht lange verborgen bleiben. In der That war er unfähig zu einem leichtfertigen Bershältnisse, wie es zum Zwecke eines vorübergehenden Amusements, oder auch zur Befriedigung sinnlicher Neigungen oft genug eingesgangen wird. Hätte er so etwas selbst gewollt, es würde ihm boch nicht möglich gewesen sein; er war dazu weder oberflächlich, noch gemein genug. Damit ist natürlich nicht ausgeschlossen, daß das

geschlechtliche Bebürfniß wesentlich mitwirkte, als er sich zu seiner neuen Freundin hingezogen fühlte. Das eigentliche Motiv der Annäherung war es indeß nicht. Seine Neigung entsprang nicht so wohl aus dem Berlangen der Sinne, als aus der ungestillten Sehnsucht des Herzens, die sich naturgemäß in dem intimen Berhältnisse zu einer Frau am besten befriedigen konnte. Er hatte diesen innigen Verkehr, seitdem Mama ihm eutfremdet war, entbehren müssen. Das Bedürfniß aber bestand fort. Es mochte weniger lebhaft auftreten, wenn ihn geistige Arbeiten oder ehrgeizige Plane beschäftigten; es machte sich aber in seiner alten Kraft wieder geltend, sobald die äußere und innere Ruhe zurücksehrte.

Eben jest nun mußte ihm feine einsame Stellung doppelt fühle bar werden. Die Enttäuschungen der letten Zeit hatten ihn vollständig isolirt; mit der Aussicht, in der großen Welt eine Rolle zu spielen, war die ohnehin schwache Reigung zum gesellschaftlichen Leben verschwunden. Die Abreise des Freundes, der ihm für eine Weile für jeden andern Umgang Ersatz geboten hatte, warf ihn ganz auf sich zurück. Je weniger er sich vor Kurzem noch anschließen konnte, nm so schmerzlicher mußte er nun die Leere empfinden, welche ihn

umgab 33).

Rein Bunber, bag bas unbefangene Mabchen mit feinem Blid ibn feffelte, zumal fie ibm mit vollem Bertrauen entgegentam. Bab es boch überhaupt feinen sichereren Weg zu seinem Bergen, als ben, welchen das Zutrauen bahnte; wer ihm Beweise bes Bertrauens gab, ber burfte feiner Zuneigung gewiß fein. Man mag bas jum Theil aus bem perfönlichen Gepräge feines Charafters erklären. Das Bertrauen involvirt eine Anerkennung ber fremben Berfönlichkeit, welcher fich zugleich die eigene unterordnet und hingibt. Wenn es baber auf Rouffeau eine fast unwiderftehliche Anziehungsfraft übte, fo tann man barin bie Folge und einen Beweis ber groken Bebentung erbliden, die er fich felbst, wenn auch unwillfürlich, beilegte. Doch ist biese Schwäche zugleich ein Zeichen ber Stärfe, benn man muß an sich selbst, an seine höbere Natur glauben, wenn ber Glaube bes Andern eine folche Macht gewinnen foll. Und wenn die aus ihm entspringende Liebe immerhin als eine egoistische bezeichnet werben fann, fo hat boch biefe Selbstliebe mit ber gewöhnlichen Selbst sucht nichts gemein. Sie vermag im Gegentheile alle die fleinen egoistischen Rucksichten, welche auf die Beziehungen ber Menschen gu influiren pflegen, jum Schweigen zu bringen.

Sie hatte auch bei Rouffeau, als er das Verhältniß mit Therese aufnüpfte, diese Wirfung. Abgesehen von ihrer weiblichen Natur und einer auf perfönlichem Vertrauen beruhenden Zuneigung, besaß Wädchen eben weiter nichts, was ihn hätte anziehen können.

Sie war weber schon noch irgendwie verführerisch, bagegen arm in ölonomischer, wie in geistiger Beziehung. Rouffeau beachtete biese Mangel nicht, obgleich fie ibm feineswegs entgingen. Denn folgte er auch Anfangs nur ber unwillfürlichen Reigung, es war boch weder Leichtsinn, noch Leibenschaft, mas ihn weiterbin festhielt. wurde es ihm leichter, von dem, was fehlte, abzusehen, ba es fich für ibn von vorn berein nur um eine Beliebte, nicht von einer ebelichen Berbindung handelte. Als man nach Ueberwindung ber natürlichen Schüchternheit jum gegenseitigen Berftanbniffe gelangt mar, erflärte er bem Mabchen unumwunden, daß er fie zwar nie verlaffen, aber auch nicht beirathen werbe. Therese, scheint es, nahm an tiefer Rlaufel nicht ben minbesten Anstoft; bas Bersprechen, für sie ju forgen, genügte ibr, um fich unbedingt binzugeben. Offenbar batte fie ebensowenig, wie ibr Geliebter, ein tieferes Bewußtfein von der fittlichen Burbe und ber Bestimmung des Beibes. ware indeg ungerecht, ihr beghalb allen innern Werth absprechen gu mollen.

Berhältnisse dieser Art sind in Frankreich noch jetzt an der Tagesordnung, und haben weber in ben Augen ber Betheiligten, noch vor bem Urtheile ber öffentlichen Meinung jenen verwerflichen Charafter, ber fie anderswo, und namentlich in Deutschland, unzulässig 3m vorigen Jahrhundert aber, wo wenigstens in machen würbe. ben bobern Ständen und in den größeren Städten, das Familienleben fich in völliger Auflöfung befand, erregten fie so wenig Anstoß, baß fie fich vielmehr im Allgemeinen von felbft zu verfteben schienen. Wo das Bewuftsein von der Heiligkeit der Che in diesem Grade getrübt, ja fast geschwunden war, konnte eine uneheliche Berbindung nicht eben bebentlich erscheinen. Gie mochte fogar nicht felten grabe bas bieten, mas man in ber Ghe nur noch ausnahmsweise fand, natürliches Gefühl, bergliche Zuneigung, aufrichtige Singebung. Es tonnte icheinen, bag bie einfache Naturmahrheit ber geschlechtlichen Beziehungen, welche in ben fünftlichen, nur auf ben Schein berechneten Kormen des offiziellen Kamilienlebens nicht mehr zu ihrem Rechte tam, in folden Verhältniffen die gebührende Geltung suchte und fand. Jebenfalls mußte, mas felbst ben in ber Che Lebenben nicht verargt wurde, jungen Leuten, die nicht in ber Lage waren, eine Kamilie zu gründen und anständig zu unterhalten, unbedenklich augestanden werben.

In der That war dem auch so, und wenn Rousseau anfangs eine gewisse Schen empfand, sein Verhältniß zu Theresen nach Außen hin hervortreten zu lassen, so hatte diese nur insofern Grund, als sie theils eine rein natürliche war, theils aus seinem sittlichen Bewustsein entsprang. Er fühlte ohne Zweisel sehr wohl das Unstatt-

hafte ber Berbindung, in welche er eintrat, aber das Bedürfnis sprach lauter, als die leise Stimme des Gewissens. Der natürsiche Drang schien nur sein Recht zu fordern, die Sitte aber billigte, was der sittliche Sinn verwersen mochte. Therese bot ihm, wonach er verlangte; was ihr fehlte, konnte er nicht sonderlich vermissen. Es wäre nur dann von Bedeutung gewesen, wenn er sie zu seiner Frau hätte machen wollen. Davon aber war, wie gesagt, keine Rede. Auch konnte er nicht füglich an eine Heirath denken.

Raum im Stande, fich felbst zu erhalten, und ohne alle Aussicht auf eine gesicherte Stellung, fonnte es ihm nicht in ben Sinn kommen, einen eignen Heerd gründen zu wollen. Die Ansprüche einer gleichberechtigten Frau zu befriedigen, war nicht möglich; eine doch immer abhängige Geliebte zu unterhalten ging um fo eber an, ba fie ihre bisberige Erwerbsthätigfeit beibehalten, also vor wie nach für sich felbst forgen konnte. Auch der Mangel an geistiger und gesellschaftlicher Bilbung, welcher fich bei einer Frau nicht wohl extragen ließ, fam bei einem bloken Liebesverbaltniffe wenig in Betracht. noch konnte Rouffeau nicht wohl umbin, auf ihn Rückficht zu nehmen, benn er trat bei Therese allerdings fehr grell hervor. Zwar fehlte es ihr nicht an natürlichem Berftanbe, bie gewöhnlichen Borgange bes lebens wußte sie wohl richtig aufzufassen und zu beurtheilen. Dagegen war sie ohne alle Kenntnisse und von einer fast unglaublichen Stupidität, wenn es galt, fich auch nur bie einfachften Begenstanbe bes Wiffens anzueignen. Sie konnte weber richtig lefen noch schreiben, und Rouffeau bemühte fich fpater lange Reit vergeblich, fie die Bebeutung ber Ziffern und Zahlen tennen au lebren. ben Sinn ber Worte, welche fie gebrauchte, verstand fie nicht, fo daß in der Unterhaltung mit ihr die brolligften Quiproquos vorzufommen pflegten.

Eine so bornirte Persönlichkeit in der Gesellschaft als seine Frau zu präsentiren, würde Rousseau damals schon, in Folge des ihm eigenen Schamgefühls, nicht gewagt haben. Für den privaten Verkehr war diese Beschränktheit ziemlich gleichgültig, da sie dem einsachen liebevollen Sinne, auf welchen es zunächst allein ankam, eher förserlich, als hinderlich war. Freilich sollte er später doch ersahren, daß man nicht ungestraft eine intime Verbindung mit Jemanden einzgeht, dessen geistiger Standpunkt zu tief unter dem Niveau des eigenen liegt. Vorläusig gewährte sie ihm, was er zu seiner Vefriedigung bedurfte. Auch trug sie, scheint es, mittelbar nicht wenig dazu bei, daß er die unternommene Arbeit bald zu Ende führte.



## VI.

Allerdings war es Zeit, bag er feine Rrafte zu einer bebeutenberen Leiftung aufammennabm. Ginmal entichloffen , zur Sicherung feiner Eriftens nur bem eignen Talente zu vertrauen, galt es, ibm in ber Welt bie nöthige Anerkennung ju erringen. Schon war seine äußere Lage bedenklich genug; ohne alle Hulfsquellen, hatte er beständig mit Mangel und Dürftigfeit zu fampfen, und, wie leicht auch feine einfachen Bedürfniffe zu befriedigen fein mochten, es wurde ibm boch allmälig schwer, bas Leben zu friften 31). Natürlich war bas nur baburch möglich, bag er ben ichon vorhandenen Schulden stets neue hinzufügte. Indeg mußte sich ber Kredit auf die Dauer erschöpfen, und er durfte nicht hoffen, der steigenden Verlegenheit noch länger begegnen zu fonnen, wenn es nicht gelang, burch ein Epoche machendes Wert die Aufmerkfamkeit bes kauflustigen Bublifums, und die Blide ber freigebigen Berleger auf fich zu lenken. Ueberzeugt, bag feine Operette biefen Erfolg haben werbe, bemuhte er sich, fie möglichst schnell zu vollenden. Das Berhältnig zu Therejen war ihm babei in mehr als einer Beziehung fehr förderlich. Da es ihn für's Erste vollständig befriedigte, machte es jede andere Zeritreuung entbehrlich. Zubem gab es ihm die innere Rube, beren er ju feiner Arbeit bedurfte, und unterhielt zugleich eine lebhaftere Erregung, welche ihm die angemeffene Behandlung bes Gegenftanbes, ber eben kein anderer, als die Reier ber Liebesmacht mar, wesentlich erleichterte. In wenigen Monaten war bas Werf vollenbet, ber Text wie die Mufit, benn Rouffeau batte, wie bei früheren Berjuchen, fo auch jett, ben Dichter und Komponisten in seiner Berson vereiniat.

Bor Allem fam es nun barauf an, die Oper zur Aufführung zu bringen; für einen Menschen, ber, wie Rouffeau, ziemlich isolirt baftand und fich feiner hoben Broteftionen erfreute, eine schwierige Aufgabe. Er beschloß, seine Arbeit Rameau vorzulegen, ber gu biefer Zeit in musikalischen Dingen eine fast unbeschränkte Autorität befag, und ihr burch feine Anerkennung eine gunftige Aufnahme sichern konnte. Bu bem Ende wandte er fich an ben Krösus unter ten Generalpächtern, herrn be la Bepliniere, beffen gaftliches haus bamals einen glänzenden Sammelpunkt aller hervorragenden Belehrten und Rünftler bilbete, und auch von Rameau, bem Schütlinge bes Hausherrn und verehrten Lehrer feiner Gemahlin, nicht felten Rouffean mar durch einen Genfer Freund bei ihm beiucht wurde. eingeführt worben, und durfte hoffen, burch feine Bermittlung ben berühmten Mufiker gunftig zu ftimmen. Inden Rameau lebnte die Durchsicht ber Partitur unter bem Vorwande ab, baf ihn bas Lesen

berfelben zu sehr ermübe. Als bann aber Herr be la Beplinière sid erbot, bas Werk in seinem Hause theilweise aussühren zu lassen, ver

stand er sich boch bazu, es anzuhören.

Offenbar erwartete er wenig bavon, es schien ihm unmöglich, baf ein Komponist, ohne regelrecht erworbene musikalische Bildung etwas Bedeutendes leiften fonne. Gben barum war er fichtlich überrascht, als bie vorgetragenen Musikstücke einen nicht geringen musikalischen Werth verriethen. Ronnte er ihnen aber seine Unerfennung nicht füglich versagen, so gab er beghalb balb burch seine utrirten Lobspruche zu erfennen, bag er an ihrer Mechtheit zweifele, ein Argwohn, ber ihm bei feinem Vorurtheil allerdinge nabe liegen mußte. Ueberdies konnte ber Umftand, baf in manchen Barthien ber Rouffeau'schen Mufit ein offenbarer Mangel an mufitalischem Biffen, febr zu ihrem Nachtheile, hervortrat, ihn barin nur bestärfen. hielt es für ausgemacht, daß Rouffeau, ohne eigenes Talent und Geschmack, nichts als ein kleiner Blagiator sei, ber frembes Eigenthum nicht ohne Geschick fur bas seinige ausgebe. Auch war er rob genug, mas er bachte, bem Komponiften vor aller Welt fo verftändlich anzubeuten, baf Niemand über feine Anficht in Zweifel bleiben fonnte.

Rouffeau war freilich gar zu geneigt, an ben Reib und bie Giferfucht Anderer zu glauben, ale bag man ihm Beschuldigungen biefer Art ohne Weiteres zugeben burfte. In biefem Falle mag er indeft nicht Unrecht haben, wenn er bas jedenfalls unziemliche Benehmen Rameau's auf folche Motive zurudführt. Rameau war ein geschicker Musiter, aber, wie es scheint, fein musikalisches Genie. ihm viele Muhe gefoftet, bas zu werben, mas er mar, und feine Werke waren mehr die Frucht ber Arbeit und eines nicht geringen technischen Talentes, als Schöpfungen einer genialen Gingebung. Leute biefer Art pflegen aber, wenn fie es zu einem gewissen Ansehen gebracht haben, über bie Behauptung beffelben um fo eiferfüchtiger ju machen, als fie es im Grunde nicht verdienen. Auch ftebt ja bas bloge Talent immer und überall zu bem Genie in einem mehr ober minder starten Gegensate. Es ist vor ihm auf ber Sut, fürchtet es und achtet es gering, jumal wenn an feinen Werken nicht die Spuren ber mühlamen Arbeit fichtbar werben, ohne welche es felbst nichts Erhebliches zu leiften vermag.

Was in Rouffeau's Wlufik Werth hatte, war das Produkt der unmittelbaren Inspiration; die formelle Ausarbeitung, die technische Seite mochte viel zu wünschen übrig lassen. Ein Mann wie Romean aber war geneigt zu glauben, daß, wer die Musik in seinem Sinne nicht verstehe, auch keine machen könne. Daß er sich diesem Glauben so leicht hingab, war freilich die Folge seiner nicht eben ebeln Sinnesart. Man kannte allgemein seine Eisersucht auf junge

aufftrebende Talente, und wußte sehr wohl, daß er ihnen nicht nur nicht fördernd entgegenkam, sondern ihren Aufschwung eber zu hem-Eben befibalb mochte fein Urtheil nicht gar zu viel Be-Auch Rouffeau schabete es weniger, als man hätte erwarten follen. Seine Mufit batte bei ben übrigen Auborern einen guten Gindruck hinterlaffen. Man fprach recht gunftig von ihr, fo bak ber Herzog von Richelieu, welcher als intimer Freund ber Mab. be la Peplinière, in beren Salons nicht felten erschien, bie gange Oper zu boren wünschte, um fie bann möglicher Beife am Sofe auf-Eine Brobevorstellung, die mit vollem Chor und führen zu lassen. Orchester auf Rosten bes Konigs im Sause feines Maitre bes plaifirs Statt fand, erhielt seinen vollen Beifall. Der Bergog erging fich in ungemessenen Lobsprüchen, pries die entzückende Harmonie und erflärte laut, baf er nie etwas Schöneres gehört habe. Auch ftebe ber Aufführung bei Hofe nichts im Wege als ber erste Aft. Taffo. ber, wahrscheinlich weil er die Majestät des Thrones oder der fürstlichen Würde antastete, nicht burchgeben könne, sondern burch einen anderen erfett werben muffe.

Rouffeau ließ fich bas nicht zwei Dal fagen. Der Beifall, welchen er an fo bober Stelle fanb, gab ihm Muth; er ging fofort an die Arbeit, und hatte fie nach einigen Wochen vollendet. Un die Stelle Taffo's mar Befiod getreten, und die Mufit burch eine andere criett worden, welche ber Komponist selbst ber früheren entschieden Es scheint boch, bag er sich, in Folge ber Ausstellungen Rameau's, die technische Ausführung mehr angelegen sein lieft, wiewohl er zugleich Belegenheit nahm, feinem gelehrten und eifersüchtigen Begner einem fleinen Seitenbieb zu verseten 35). Die Hoff= nung aber, baf nun bas Wert in seiner veränderten Gestalt zur Aufführung kommen werbe, wurde getäuscht. Das lebhafte Interesse Des Herzogs scheint burch bie Ginflufterungen seiner Freundin, Die ale Befchüterin Rameau's, und überdies allen Genfern abgeneigt, nicht mube wurde, ben günstigen Einbruck bes Werkes zu neutralis iren, allmälig etwas erfaltet zu fein. Es war ihm ohne Zweifel gang erwünscht, als sich eine Gelegenheit barbot, Rouffeau einen Beweis feiner Anerkennung ju geben, ber ibn ber Erfüllung feines Beriprechens vorläufia enthob.

Der glänzende Sieg, welchen die französischen Waffen im Mai 1745 bei Fontenoi über die Heere der verbündeten Feinde errungen hatten, veranlaste im folgenden Winter eine Reihe von Hoffesten, bei welchen es natürlich auch an szenischen Darstellungen nicht fehlen durfte. Man verwandte dazu in der Regel kleine Opern und Singspiele, die dem Charakter des Festes angepaßt, auch wohl speziell für dasselbe verfaßt wurden. Gab es keine neuen Werke dieser Art, so

griff man zu folchen, bie bereits früher zur Aufführung getommen waren, wo bann freilich ber veränderte Zwed eine mehr ober minder burchgreifende Umarbeitung erforderte. So wurde auch bies Mal eine alte Operette, zu welcher Boltaire ben Tert und Rameau die Musit geliefert hatte (la princesse de Navarre), wieder bervorgesucht um unter einem neuen Ramen "les fêtes de Ramire" und in neuer Anordnung aufgeführt zu werden. Bu bem Ende bedurfte es, namentlich in ben eingeschobenen Divertiffements, mehrfacher Aenberungen bes Textes und ber Musik. Die beiben Berfasser, bamale mit einer größeren Oper beschäftigt, fonnten sich nicht bamit befassen und man mußte fich nach einem Andern umfeben, ber bie Arbeit übernehmen möchte. Der Herzog von Richelieu erinnerte fich Rouf feau's, und biefer, bem bas bewiesene Bertrauen nicht weniger schmeichelte, als die Ehre, neben den beiden berühmten Meistern als ihr Mitarbeiter zu figuriren, ging sofort auf ben Antrag ein. wollte er in feiner Bescheibenheit, und bei ber tiefen Berehrung, tie er bem bichterischen Benie Boltaire's zollte, beffen Berfe nicht ohne feine ausbrückliche Erlaubnif antasten. Er schrieb defihalb an ihn (am 11. Octbr.), und erhielt einige Tage fpater eine febr verbinte liche Antwort, in welcher Voltaire nach einigen Komplimenten, und unter Hinweisung auf die der Berbesserung besonders bedürftigen Barthieen, folieflich Alles feinem Ermeffen anbeim ftellte.

Rousseau ging nun an die Arbeit und kam damit in zwei Monaten zu Ende, obgleich ihm besonders der musikalische Theil nicht wenig zu schaffen machte. Der Gedanke an die beiden hervorragenden Männer, welche man ihm zugefellt, hatte Sinn und Geist gehoben und er durste sich sagen, daß er bei dieser undankbaren, ruhmlosen Arbeit sich fast immer dicht an der Seite seiner Vordisder hielt. Den gehofften Erfolg hatte sie indes nicht. Bei der Probe, welche in Gegenwart des Herzogs von Richelieu und seiner Freundin Stanksand, hörte namentlich Madame de sa Pompadour nicht auf, Ausstellungen zu machen und Aenderungen zu fordern. Und wenn auch der Herzog in der Regel günstiger urtheilte, so trugen die Ansichten der Dame am Ende doch den Sieg davon. Es wurden Rousseau manche Parthieen bezeichnet, die er, nachdem er zuwor den Rath Rasmeau's eingeholt, werde umarbeiten müssen.

Tief gefränkt verließ er ben Konzertsaal; statt bes erwarteten und verdienten Lobes war ihm nur kleinlicher Tadel zu Theil geworden. Eine ernste Krankheit, wohl die Folge der letzen Anstrengungen und des inneren Berdrusses, ergriff ihn, so daß er sich außer Stande sah, die Revision seiner Arbeit vorzunehmen. Auch Rameau, der sich ihr nun selbst unterzog, fand keine Zeit zu erheblichen Aender rungen. Die Aufführung aber konnte nicht länger verschoben wer-

ben, und man gab das Stück fast ganz so, wie es aus der Feber Rousseau's hervorgegangen war. Er hatte nun doch die Freude, zu hören, daß die von ihm herrührenden Parthieen den Beifall der Kenner gesunden, und das Publikum seine Aenderungen von der ursprünglichen Arbeit Rameau's nicht habe unterscheiden können. Dabei gereichte es ihm zur besonderen Genugthuung, daß auch die Duvermure, welche im italiänischen, also in einem damals für Frankreich noch ganz neuen Stile, gearbeitet war, recht günstig aufgenommen wurde. Das war aber auch der einzige Lohn seiner Mühen, denn weber wurde sein Name bei oder nach der Aufführung genannt, noch auch irgend ein Honorar gezahlt. Der Herzog von Richelieu, welcher grade damals nach Dünkirchen abreiste, um den Oberbesehl über das sin Schottland bestimmte Landungs-Heer zu übernehmen, mochte es im Drange ver Geschäfte vergessen haben, und Rousseau hatte nach seiner Rückfehr nicht Lust, ihn daran zu erinnern.

Er zog es vor, fein Beil bei ben Theatern ber Sauptstadt zu versuchen, ba er vom Hofe nichts mehr erwarten zu dürfen glaubte. Auch gelang es ihm, das fleine, schon in Chamberi verfaßte Luftspiel Narcif bei ben Stalianern zur Aufführung zu bringen, mas ihm freilich nichts, als die Bewilligung eines freien Entrée eintrug. Weniger leicht fand er zur großen Oper Zugang. Erst als Francueil, mit welchem er zu biefer Zeit von Neuem in Berbindung trat, seinen Einfluß geltend machte, wurden die Muses galantes wenigstens zur Probe zugelaffen. Dehr war auch bann nicht zu erreichen. Roufleau glaubte zu bemerken, daß man von vornherein die Absicht habe, die Aufführung seines Werkes zu hintertreiben, und ba er sich selbst nicht verhehlen konnte, daß daffelbe, um Erfolg zu haben, mancher Menberungen bedürfe, hielt er für beffer, es zurückzuziehen. die natürliche Scheu vor einer läftigen Arbeit führte zu biefem Ent-Bubem war er überzeugt, daß man ibn auf jebe Weise zu bemmen suche: wozu also sich einer Mübe unterzieben, die bei dem bosen Willen der Musiker doch vergeblich sein mußte?

Dhne Zweifel ging er in diesem Mistrauen zu weit, wenn es auch vermuthlich nicht ganz grundlos war. Schon sah er überall eine seineliche Absicht, wo es vielleicht nur an einem freundlichen Entgegenkommen fehlte, und was eine wirkliche Unvollkommenheit seiner Leistungen verschulden mochte, pflegte er bereits den Menschen und ihrem Willen zur Last zu legen. Doch befand sich sein argwöhzischer Sinn in dem vorliegenden Punste schwerlich auf ganz falscher Kährte. Wenn auch Rameau und die übrigen Musiker ihm nicht geradezu übel wollten, so waren sie doch auch nicht zu wohlwollender Körderung geneigt. Zum Theile lag das an der Persönlichkeit Rousseau's, die überhaupt nicht geeignet war, Andere, außer im

vertraulichen Berkehre, zu gewinnen, theilweise aber auch an seinen Berke, welchem, trop feiner mannigfachen Schwächen, ber für Konkurrenz stets widerwärtige Stempel eines eigenthümlichen und bebeutenden Geistes aufgedrückt war.

Im Allgemeinen freilich wich es, was Anlage und Ausführung betrifft, von ber berrichenben Runftform teineswegs ab. Es ift eben ein Ballet, wie fie bamals an ber Tagesordnung maren, b. h. eine Reihenfolge von Szenen, die durch einen allgemeinen Bedanten lofe verbunden, einen bunten Bechfel von Vorgangen und Situationen barbieten, zu beren Ausbruck, neben ber Deflamation, Mufit, Be fang und Tanz verwandt werden. Mythologische ober allegorische Figuren spielen in ihnen bie Hauptrolle; Die Phantafie hat Gelegenbeit, fich an bem Ungewöhnlichen und Bunderbaren, welchem bier ein breiter Raum verstattet ift, zu ergößen, mabrend bas Auge burd ben Glang ber vielfach wechselnben Deforationen gefesselt wirb. Da Eingang ober Prolog führt uns auf ben Parnag, wo Apollo, von ben Mufen umgeben, auf bem Throne sigend erscheint. preift das glückliche Loos der Himmelstöchter, die, fern vom Lärme ber Welt und ber Waffen, auf bem friedlichen Berge fculblofe Freuden toften, und beren Berg weber durch ben bochfliegenden Ehr geiz, noch auch durch die falschen Reize der Liebe beunruhigt mird. Raum aber haben die Musen ihrem Führer mit der Bersicherung pus gestimmt, daß die Liebe niemals Macht über sie gewinnen werte, als, angefündigt von einer, bald in glanzenden, bald in fanften Beisen erklingenden Symphonie, ber allwaltende Eros in Begleit tung bes Rubmes, beffen Siegeswagen ibn bergeführt bat, unter ne Apollo ift nicht wenig erstaunt, ben fleinen Gott in ber Be sellichaft des Ruhmes zu erblicken. Doch dieser belehrt ihn, daß die Liebe die festeste Stüte seines Reiches, sie die Macht fei, welche Belben schaffe, und ibm beghalb nichts höher gelte, als "ein großes Berg, bas von ibm geleitet werbe." Aber ber ftolze Gott weist uns willig die Zumuthung ab, daß feine göttlichen Lorbeern die Stirne eines übermuthigen Rindes schmuden follen. Dafür trifft ibn bann bie Rache bes Eros, ber alsbald eine beftige, aber hoffnungslefe Leibenschaft in ihm entzündet. Bergeblich läßt er fich nun gu Bitten berab, ber Gott ber Liebe will an ihm ein Exempel statuiren, und er muß fich, vom Schmerze ber unbeilbaren Bunde getrieben, entjets Die Musen wollen ihm zwar folgen, boch der Ruhm fordert sie auf, die sanftere Herrschaft der Liebe anwerten Eros felbst appellirt an ihr Berg, und fie entschließen fich, Unter ber Theilnahme ber Grazien und anderer ihm zu bulbigen. Genien heiterer Luft, wird Amors neu gegründetes Reich burch Ge fang und Tang inaugurirt. Fortan foll die Liebe, im innigen Ber

eine mit dem Ruhme, das Szepter führen, die Whrthe dem Lorbeer verbunden sein. Zu dem Ende fordert der neue Herrscher die Musen auf, die öde Einsamkeit des Parnaß zu verlassen, um die Welt durch ihre Reize zu entzücken. Und zwar räth er ihnen, zunächst dem Lande der Lilien zuzueilen, wo es ihnen weder an Anbetern, noch an

preiswürdigen Helden fehlen werde.

Damit schließt ber Prolog, welcher, wie man fieht, manche wunderliche Dinge enthält. Intereffant ift vor Allem das Beftreben, Ruhm und Liebe mit einander in Berbindung zu bringen. barf bemselben wohl mit Recht ein pspchologisches Motiv unterlegen. Die Begierde nach Ruhm und die Sehnsucht nach Liebe waren die vorherrichenden Reigungen Rouffeau's, und er mochte bas Bedürfniß fühlen, die allerdings in einem gewissen Gegensate stebenden Strebungen zu verföhnen. Wie bem aber auch fein mag, biefe Berfobnung bildet den rothen Faden, welcher sich durch die drei Haupttheile des Studs einigend hindurchzieht. In allen ift es ber ruhmgefronte Dichter, welchem fich, eben als Preis und Wirkung feiner poetischen Begabung, auch die Liebe gewogen zeigt, indem fie ihm ben Besit ber Geliebten fichert. Die Ausführung bes Gebankens ift inbeg nicht überall in gleichem Grabe gelungen. Der erste Aft, Besiod, welcher, wie er gegenwärtig vorliegt, erft später, ftatt bes ursprünglichen Taffo hinzugefügt murbe, ift auch insofern ber beste, als er in einer engeren Beziehung zum Prologe fteht. Er verfett uns in eine ibbllifche Landschaft, in welcher bie vom Parnag herabgeftiegene Enterpe unter einfachen Sirten ihren Wohnsit aufgeschlagen bat, und fie ale liebreizende Egle bezaubert. Bu ihren Anbetern gehört auch Hefiod; eine tiefe, innige Liebe erfüllt ibn, aber er barf feine Boffnung begen, benn Egle hat versprochen, sich bem ergeben zu wollen, welcher in bem bevorstehenden Sangerwettkampf ben Sieg davon tragen werbe. Und Hefiod ist ber Spiele des Apollo nicht Bum Glud liebt Egle grade ibn, und da fie bie versonifititte Muse bes Besanges ift, wird fie bie bichterische Begeisterung in ihm erwecken, und so seinen Triumph herbeiführen können. ber That verleiht sie bem Jünglinge, als er, von innerm Schmerz ericopft, in einen tiefen Schlaf finkt, die Gabe der Dichtkunft, die ich dann, von der Glut der Liebe genährt, alsbald bethätigt. Sefiod erwacht und fühlt fich wie verwandelt. Der flammende Dichtergeist it über ihn gefommen; er greift jur Leier, die über feinem Saupte bangt, und entzückende Rlange werden laut. Es verfteht fich von lelbst, daß er in dem nun folgenden Wettkampfe seine Rebenbuhler aus dem Felde fingt, und die unsterbliche Braut beimführt.

Wie abgeschmadt biefer ganze Borgang auch erscheint, es liegt bod etwas Sinniges in bem Gedanken, bag bie Liebe ben bichterischen

Genius in's Leben ruft, und burch die herzgewinnende Macht bes Gefanges ihr Ziel erreicht. Auch läßt sich nicht leugnen, daß die verschiedenen Arien und Chorlieder manche schwungvolle poetische Stellen enthalten, wiewohl fich ber Dichter im Allgemeinen viel zu febr in Reflexionen und Sentengen ergeht. Uebrigens ift ber ernftfeierliche Charafter, welchen biefer erfte Theil bem Blane nach haben follte, bem Ganzen wirklich aufgebrückt, und glauben wir recht gerne, baß, wenn die Musit, wie Rousseau versichert, dem poetischen Terte entsprach, die Aufführung einen recht gunftigen Gindruck binterlief. Weniger mochte das bei ben andern Theilen ber Kall fein, die dem erften offenbar weit nachstehen, obgleich fie fich auf einem mehr na türlichen Boben bewegen. Dvid, welcher ben Mittelpunkt bes zweiten Aftes bilbet, liebt bie Erithpia, eine junge, etwas wilbe farmatische Schönheit, welche leiber die Sprache des Herzens noch nicht fennt, und überbies zur Briefterin der jungfräulichen Artemis bestimmt ift. Es gelingt indeft bem von seiner Leibenschaft inspirirten Dichter, junächst bas Berg ber Geliebten, und bann, mit ihr vereint, ben Sinn bes Bolfes zu ruhren. Leichter noch triumphint Anafreon, ben uns ber britte, in ber Saulenhalle bes famifden Junotempels spielende Aft vorführt. Zwar stellt sich heraus, baf ber Gegenstand seiner Neigung auch die Liebe bes mächtigen Boly frates, des Beherrschers der Insel, entflammt hat. tes ift ber Freund bes Dichters, und hochbergig genug, nicht feine fürstliche Gewalt, sondern die freie Babl des Dadochens entscheiben an laffen. Diefe aber, felbst leichten Sinnes und einem froben Be nuffe bes Lebens zugewandt, gibt bem beitern, leichtfertigen Dichter ben Vorzug. Bolyfrates tritt zurud, mit Recht ob feines foniglichen Sinnes gepriefen in Worten, in welchen Rouffeau obne Zweifel zugleich dem Könige von Frankreich feine Huldigung barbringt.

Natürlich kann eine Inhaltsangabe, wie die obige, keine irgend genügende Borstellung von einem Werke geben, bessen Reiz vorzugs weise in Einzelnheiten gelegen, und wesentlich durch die begleitende Musik bedingt ist. Immer aber deutet sie im Allgemeinen den Borstellungskreis an, in welchem sich die Dichtung, und da ein Schrifteller, wie Rousseau, stets mehr oder weniger durch persönliche Mertive bestimmt wird, auch der Dichter bewegt. Wenn Rousseau hier die Alles beherrschende Macht der Liebe feiert, und den durch sie geschlossenen Bund der Herzen, im Gegensatz zu dem ruhelosen Treiben und dem äußeren Glanze der Welt, als der Quelle des wahren Lebensglückes preist, so sind es seine eigensten Empfindungen und Herzenswünsche, die er zum Ausdrucke bringt. Andrerseits zeigt die summarische Analyse aber auch, daß die Dichtung, als ein Ganzes, auf künstlerischen Werth keinen Anspruch hat. Rousseau selbst fällt,

freilich in einer um mehrere Jahre fpateren Zeit, ale er fich von ber frangösischen Boesie und Dufit entschieden abgewandt batte, ein febr abfälliges Urtheil über fie, wenn er fie (im Avertiffement zur Ausgabe) "ein mittelmäßiges Bert einer ichlechten Gattung" nennt. hinzu, daß das Werk ihm jemals habe gefallen konnen, laffe fich nur aus der Macht erklären, welche Gewohnheit und Vorurtheil aus-Aufgewachsen in bem Geschmad für bie frangofische anüben vflegen. Musit und die Art Boeste, welche diesem Bolte eigen sei, habe er "ben garm mit ber harmonie, bas Bunberbare mit bem Intereffanten und lieber ober Befange mit einer Ober verwechselt." Diese Selbitfritif mag etwas scharf erscheinen; jedenfalls aber war die innere Bebeutung bes Werkes nicht so groß, daß sie allein ihm die Abneigung ber Musiker hätte zuziehen follen. Was ben Mtannern von Fach vorzugeweise miffiel, war die Neuerung, welche Rouffeau sich erlaubt hatte, und Boltaire in feinem vorbin erwähnten Briefe mit ben ichmeichelhaften Worten andeutete: "Sie vereinigen zwei Talente, welche bis babin ftets getrennt gewesen find, bas bes Dichters und bas des Componisten." Rousseau selbst wenigstens war noch später ber Meinung 36), feine von ben unbefangenen Rennern beifällig aufgenommene Arbeit fei von ben Rünftlern nur beghalb verschrieen und ihre Aufführung hintertrieben worben, weil sie gezeigt habe, wie man "zwei an sich so schwierige Runfte zugleich ausüben könne." Erinnert man sich an verwandte Borgange in unsern Tagen, wo die heftige Opposition gegen ben namhaftesten Bertreter ber Zufunftsmusik zum Theil gewiß in ähnlichen Bestrebungen besselben ihren Grund bat, fo wird man diese Ansicht nicht so unwahrscheinlich finden. Der Umftand freilich, daß Jemand ber Componift eines felbstverfaßten Tertes ift, mag an fich unerheblich fein. Der Stein bes Unftofes liegt barin, bag bei einer folden Berbindung von Mufit und Boefie bie erstere von der lettern abhängig wird, und damit mehr ober weniger ihren bisherigen Charafter verändert. Die zunächst nur äußerliche Neuerung weist auf eine innere Umbildung bin, die man in dem Rouffeau'schen Werke, wie febr es fich auch dem berrschenden Stile und Gefchmad anschloß, boch schon bamale burchfühlen mochte.

## VII.

Die Erfolglosigkeit seiner Bestrebungen hatte auch dies Mal bei Rousseau die gewöhnliche Wirkung. Sie nahm ihm den Muth zu weitern Bersuchen, und er beschloß, von nun an allen ehrgeizigen Plänen, allem Streben nach Ruhm und Ansehen in der Welt zu entsagen und sich lediglich der Sorge für seine und der Seinigen Existenz zu widmen. Diese Sorge wurde freilich bald drückend genug. Die Berbindung mit Therese führte von selbst zu einer engeren Gemeinfchaft mit ihrer Familie, die fich in ihren durftigen Berhaltniffen auf bie Unterftugung bes Mabchens angewiesen fah, und, wie es scheint, von allem Anfange au bestrebt war, auch ihren Freund und Anbeter möglichst auszubeuten. Zwar entging es Rousseau nicht, mit wem er es zu thun habe, und er war klug genug, fich bei Zeiten vorzusehen. Inbek tonnte er nicht hindern, daß Mutter und Geschwifter ihren natürlichen Einfluß auf bas gutmuthige und am Ende auch gleichartige Madchen geltent, und fich bie Bortheile ju Rute machten, welche fie aus ihrem Berbaltniffe zu ihm gieben mochte. Die Berfuche, fie bon ihren Angehörigen zu trennen oder boch unabhängig zu machen, was allerdings auch im Interesse ihrer innern Bildung rathfam erscheinen mußte, miglangen. Therese war außer Stanbe, sich über ben natürlichen Boben ber Familie zu erheben und, wie groß ihre Zuneigung für ben Geliebten auch fein mochte, Die Anbanglichkeit an ihre Berwandten konnte fie boch nicht aufheben. Rouffeau mufte ben Dingen ihren Lauf laffen, und ba bas mikliche Berhältnift einmal bestand, er es auch weber losen konnte noch wollte, that er, was unter biefen Umftanben bas Befte mar, er gab bem Dabchen, was zu ihrem anftandigen Unterhalte erforberlich fcbien, und ließ es geschehen, bag ber Ertrag ihrer eigenen Arbeit ben ftets bedürftigen Bermandten zufloß. Indeg auch bei biefer Beschränfung wurde es ibm ichwer, ben Anforderungen seiner Lage zu entsprechen. Die Soffnung, daß seine musikalischen Arbeiten ihm eine neue Sulfequelle eröffnen würden, mar gründlich vereitelt worben. Sie hatten ihm nicht nur nichts eingetragen, fonbern, abgesehen vom Zeitverluste, mannigfachen Gelbaufwand erforbert, ber ohne fie batte erfpart werben fonnen. Nun war die Verlegenheit größer wie zuvor, und fie mußte zu einem bebenklichen Ausgang führen, wäre fie nicht noch rechtzeitig, wenigstens theilweise, beseitigt worben.

Gegen Ende des Jahres 1745, als die finanzielle Noth Rouffeau's eben am größten war, starb sein damals etwa 60jähriger Bater, und wie betrübend dieses Freigniß an sich auch sein mochte, es diente doch dazu, der ökonomischen Bedrängniß abzuhelsen. So lange der Bater lebte, hatte er ihm die Rutnießung des mütterlichen Vermögens, welches er rechtlich allerdings in Anspruch nehmen konnte, nicht entziehen wollen. Nach seinem Tode trug er kein Bedenken, zu fordern, was ihm gehörte, und er gelangte so in den Besitz einer Gelbsumme, die zwar nicht bedeutend, aber doch ausreichend war, um die dringenosten Bedürsnisse eine Zeit lang zu befriedigen und überdies die frühere Ausopferung der Mama in etwa zu vergelten 37). Fast scheint es, als ob die Freude über diese unerwartete Hüsse den Schmerz über ihren traurigen Anlas nicht recht habe ausseleben lassen. Rousseut

jelbst gesteht, baf ihn ber Tod bes Baters weniger ergriffen babe. als es unter andern Berhältniffen ber Fall gemefen fein murbe. Freilich, wen eigne schwere Sorgen bruden, ber ift fur bie Trauer um Andere weniger empfänglich. Es fam hinzu, daß ein recht inniges Verhältniß zwischen Bater und Sohn boch schon seit lange nicht mehr bestand, ja eigentlich nie bestanden batte. Beibe aingen ju febr ihre eigenen Wege, waren zu felbstständige, vielleicht zu egoistische Naturen, als baf sie eine mabre und tiefe Liebe batte verbinden können. Dennoch fehlte es nicht an einem gewissen Grabe gegenseitiger Zuneigung, die ebenso febr auf ber Bermandtschaft ber Charaftere, wie auf der des Blutes beruhte. Auch hat Rouffeau bem Bater stets ein ehrenvolles Andenken bewahrt; wo immer er von ihm fpricht, geschieht es in Ausbrücken, welche von der Hochachtung, ja Berehrung, die er ihm zollt, ein unzweideutiges Zeugniß geben.

Uebrigens bot ber geringe Betrag bes mutterlichen Erbes nur eine augenblickliche Aushülfe. Richt lange, und die alten Berlegenbeiten febrten wieder. Um sie bauernd zu beseitigen, bedurfte es eines feften, regelmäßigen Einkommens. Es war ein Glück für Rousseau, daß sich bald auch bazu Gelegenheit fand. Er hatte es nach seiner Rückfehr von Benedig verfäumt, die frühere Verbindung mit ber Familie Duvin wieder anzufnüpfen. Das nähere Berhältnif ju bem Hause be la Peplinière, in welches er bann getreten mar, hatte ihn, da die Familien der beiden Generalpächter mit einander nicht auf bem beften Tufe ftanben, ben Dupins noch mehr entfrembet. Als sich indes herausstellte, daß er von den neuen Bonnern für die Förderung seiner Zwecke wenig zu erwarten habe, war er flug genug, m feinen alten Beschützern zurudzufehren. Gin gemeinschaftlicher freund vermittelte die Unnaberung, welche bann balb zu einem örmlichen Engagement führte. Wir sagten schon, daß die Familie Duvin, wie damals alle Welt in Frankreich, nach literarischem Rubme trebte und fich ju bem Ende auf bas Schriftstellern verlegte, Nabame in's Besondere, wie auch ihr Stiefsohn Francueil, waren amals gerade mit literarischen Arbeiten beschäftigt und suchten einen eeigneten Mann, ber ihnen als Sefretar und zugleich als handingernder Collaborator bienen fonnte. Sie glaubten in Rouffeau men folden gefunden zu haben. Er befag eben Beift und Renntiffe genug, um bie fragliche Stelle auszufüllen, und war andererfeits em Anscheine nach zu unbedeutend, jedenfalls noch zu unbekannt, als af seine Mitwirfung ben erstrebten Autorruhm hatte in Ameifel Man bot ibm bie Stelle an und er zögerte nicht, uf den Borschlag einzugeben. Das mit ihr verbundene Einkommen dar freilich nicht groß — es betrug anfangs 800 bis 900 Francs —

und kaum ausreichend für die dringendsten Bedürfnisse zweier Personen, die überdies von einander getrennt lebten. Immer aber bot es eine sichere Grundlage der Existenz und einen dauernden Schutz gegen

wirklichen Mangel.

Die Stellung felbst war nicht unangenehm, und Rouffeau fant fich bald in die neue Thätigkeit, welche durch ihren gleichmäßigen Berlauf feiner Reigung entsprach, und an feinen etwas tragen Beift feine ungewöhnlichen Anforderungen machte. Madame Dupin benutte ibn lediglich als Gefretar, diftirte ibm in die Reder ober lief ihn bas gelehrte Material zusammentragen, beffen sie bedurfte 38). Bon größerem Intereffe war ber Berkehr mit Francueil. Bir fagten icon, baf biefer talentvolle und vielfeitig gebildete Dann fich auch mit ben Naturwiffenschaften, namentlich mit ber Chemie, beschäftigte. Er besuchte auch bamals wieder die Vorlefungen des Chemitere Rouelle und hatte, scheint es, die Absicht, in diesem Fache selbst ale Schriftsteller aufzutreten. Rouffeau, welcher in feiner Gefellichaft ben Vorträgen beiwohnte, nahm benn auch an ben eignen Arbeiten Theil, und wiewohl biefe, bei ben mangelhaften Kenntnissen ber beiben Dilettanten, nicht viel bedeuten konnten, boten fie boch immer eine angenehme und in mancher Beziehung auch fruchtbare Be schäftigung.

Die gemeinsame Thätigkeit brachte die jungen Leute auch person lich einander näher. 3hr Berhältniß gewann allmälig einen ver traulicheren Charafter, so daß ihr Umgang nicht mehr auf bas Arbeitszimmer befchränkt blieb. Dan machte gufammen Ausfluge, besuchte Concerte, Theater u.f. w.; auch wurde Rouffeau in manchen ber Rreife eingeführt, in welchen Francueil sich zu bewegen pflegte. Weniger aufmerksam behandelte ibn bessen Mutter. Dupin scheint von feinen geiftigen Fähigfeiten feine fehr vortheilhafte Meinung gehabt zu haben, und ber Baron Grimm mag wohl bie Wahrheit berichten, wenn er erzählt 39), daß an den Tagen, an welchen die Dame die ihr befreundeten Gelehrten und Runitler jum Diner bei fich versammelte, Rousseau Urlaub erhielt. man bas nicht einmal auffallend finden, benn in einem Rreise von Männern wie Mairan, Fontenelle, Marivaux u. A. war er zu dieser Zeit allerdings noch nicht an feinem Blate. Er batte und fand feine Stelle unter jungern Leuten, Die, wie er felbst, fich Anseben und Bebeutung noch erft erringen mußten.

Die Beziehung zum Haufe Dupin aber wurde, nachdem sie im Anfange des Jahres 1746 wieder angeknüpft worden war, zu einer festen Verbindung, die nicht sobald gelöst werden sollte. Im Herbste des nächsten Jahres begleitete Rousseau die Familie auf ihren Landsit Chenonceaux, der in der Touraine, am Flusse Cher

gelegen war. Er verlebte in biefem reizenden Luftschloffe, welches Konig Heinrich II. einst seiner geliebten Diana von Boitiers erbauen ließ, einige recht angenehme Monate. Die schöne Natur, welche ibn umgab, wirfte belebend und erfrischend auf Beift und Ginn; die gute Ruche, welche bier geführt wurde, verfehlte auch ihre Wirtung auf ben Körper nicht; er "wurde fett wie ein Monch." Das allgemeine Boblbehagen aber weckte bie produktiven Rräfte, welche in letter Zeit gerubt hatten. Angeregt burch bie schöne Naturumgebung, gab er feinen Gebanken und Empfindungen in einem noch erhaltenen Die musikalischen Aufführungen im Schlosse Gebichte Ausbruck. veranlaften ihn zur Composition einiger Gefang = Trios, in welchen "eine recht fraftige Harmonie" sich fundgab. Und da die Gesellschaft, ber Sitte jener Zeit gemäß, ihre Billeggiatura auch burch scenische Darftellungen zu erheitern pflegte, fant Rouffeau auch Gelegenheit und Stimmung, fich felbft an einer bramatischen Arbeit zu versuchen. In vierzehn Tagen mar ein breiaftiges Luftspiel in Versen vollendet; es führt ben Titel: L'Engagement teméraire und verdient wohl, bak wir einen Augenblick bei ihm verweilen 40).

Rouffeau felbst fagt in der Borrede, "es könne nichts Blatteres geben, als biefe Komödie, und wenn er noch eine gewiffe Vorliebe für ne bege, fo verdanke fie bas ber beitern Stimmung, welche in manchen Bartien herrsche, so wie ber Leichtigkeit, mit ber sie verfaßt worden Günstiger urtheilt Madame d'Epinay in ihren Memoiren; sie fieht in bem Stude "bas Wert eines Mannes von vielem Beifte." Und nicht mit Unrecht, wie uns scheinen will, benn abgesehen von manchen geiftreichen Bemerfungen und witigen Bointen, zeugt bafür nicht nur die Anlage bes Ganzen, sonbern auch die Entwicklung und Durchführung ber Intrique, wenigstens in einzelnen Scenen. Sieht man freilich auf ben ftofflichen Inhalt und die Tendens bes Studes - und biefe bat Rouffean bei feiner Gelbstfritit ohne Zweifel im Auge gehabt - so muß man ihm allerdings jebe höhere Bebeutung Es ist eben eine Romobie, wie beren viele geschrieben werben; bas Sujet hat feine tieferen Beziehungen und bie Dichtung feinen anbern Zwed, als ben, einer vorübergebenden Unterhaltung Auch find bie Motive und Berwicklungen feineswegs überall neu ober gut erfunden. Indeß eine gewisse Originalität ist boch nicht zu verfennen, namentlich im Eingange, ber uns in eine nicht gewöhnliche Situation verfett.

Eine junge Wittwe, Isabelle, hat in Folgeber schlimmen Erfahrungen, welche fie in ihrer Ehe gemacht, ben Entschluß gefaßt, keine zweite mehr einzugehen. Ihr Berehrer, Dorante, barf es baher nicht wagen, seine Neigung zu verrathen und sich um die ihrige zu bewerben. Es bleibt ihm, will er anders auf ihren Umgang nicht verzichten, nur übrig, die Rolle

eines theilnehmenben, aber uneigennützigen Freundes zu spielen. Als solcher hat er eine geraume Zeit in ihrer Nähe gelebt und sich ihr volles Zutrauen zu erwerben gewußt, so daß das Verhältniß Beider allmälig den Charafter einer unbefangenen Bertraulichkeit angenommen hat. Dieser zwanglose Berkehr ist aber nicht ohne Einwirkung auf das Herz Islabellens geblieben. Dorante hat zwar jede ausdrücklicke Ertlärung vermieden, aber die unwillfürlichen Aeußerungen seiner Neigung nicht hindern können. Und diese haben am Ende bei der spröden Dame eine Gegenliebe wachgerusen, deren sie sich, wenn auch wider Willen, bewußt wird. Indeß ist sie noch keineswege geneigt, ihre Schwäche zu gestehen; sie denkt namentlich nicht daran, Dorante, dessen immer deutlicher hervortretende Absichten sie nun durchschaut, entgegenzukommen. Im Gegentheil soll er dasür büßen, daß er sie so lange getäuscht und unter der Maske der Freundschaft ihre Liebe erschlichen hat.

Die eigene Neigung talt verbergent, wirft fie ihm, was fie feinen Berrath nennt, in scharfen Worten vor und zeigt fich entschlossen, fortan jede Berbindung mit ihm aufzugeben. Dorante verfichert fie natürlich von ber Fortbauer seiner rein freundschaftlichen Gefinnungen, fie aber will ihm nur glauben, wenn er bie Brobe glücklich besteht, welcher fie ihn zu unterwerfen gebenkt. Er foll einer fpater ju nennenben Dame gegenüber, einen Tag lang jebes Zeichen einer gärtlichen Neigung vermeiben; gibt er eine folche, was auch ge schehen möge, irgendwie in Miene, Wort ober Benehmen zu erkennen, fo ift ihre Verbindung für immer gelöft. Dorante bentt nicht baran, baß fie fich felbst im Sinne haben konne, und nimmt baber feinen Anftand, eine Berpflichtung einzugeben, beren Erfüllung ibm febr leicht erscheinen muß. Als er bann freilich zu feinem Schreden erfährt, bag es bie Beliebte felbft ift, gegen bie er fich gleichgültig verhalten foll, möchte er fein Wort gern gurudnehmen. ist einmal gegeben und die Trennung unvermeiblich, wenn er ihm nicht treu bleibt. Er muß fich entschließen, gute Miene gum bojen Spiele zu machen, und bies Spiel wird allerbings bofe genug.

Dorante soll, nach bem Plane Isabellens, Zeuge sein, wie sie sich mit einem Andern verbindet, und ruhig zusehen, wenn diese Berbindung dis zum Abschluß einer Scheinehe fortgeführt wird. Balère, der Berlobte ihrer Freundin Eliante, ist zu der Rolle des singirten Bräutigams ausersehen. Sie schreibt ihm einen Brief, welcher das gegenseitige Einverständniß außer Zweisel stellt, und sorgt dafür, daß derselbe ihrem Geliebten in die Hände fällt. Die Birkung ist jedoch eine andere, wie sie erwartet hat; der Schmerz des nur zu gläubigen Dorante ist zwar groß, aber größer noch die Entrüssung über das treulose Spiel, welches sie mit ihm und ihrer Freundin

getrieben hat. Im Innerften emport, wird es ihm nun nicht schwer, eine kalte Gleichgültigkeit an ben Tag zu legen, als Ifabelle, ihren Racheplan weiter verfolgend, ihn brangt, feinen Gefühlen feinen weitern Amang anzulegen, sonbern offen mit feiner, ihr boch befannten und erwünschten Reigung bervorzutreten. Gie weiß nicht, mas fie benken foll; er führt die ihm aufgezwungene Rolle mit folcher Naturwahrheit burch, bag fie anfängt, an feiner Liebe zu zweifeln, und nun felbft unrubig wird. Go nimmt Dorante, ohne es zu miffen und zu wollen, an ihr dieselbe Rache, welche fie an ihm zu nehmen Balere aber, ber bisberige Freund, foll für ben im Beariffe ist. doppelten Treubruch, welchen er an ihm und an feiner eignen Berlobten begangen hat, zur Rechenschaft gezogen werben. Eben ist er von feiner Reife, ohne welche die Intrique allerdings nicht möglich gewesen ware, zurudgefehrt, und Dorante faumt nicht, ihm eine Berausforberuna zuzufdicen. Schon stehen sich die beiden Freunde tampfbereit gegenüber, ale Lisette, Die vertraute Dienerin Ifabellens, wischen fie tritt und ihnen die nothige Aufflarung gibt. beschließt, Isabellen ihren Blan bis zu Ende durchführen zu laffen. Balere fpielt, unter Buftimmung feiner Braut, mit aller Unbefangenbeit ben Bräutigam, währenb Dorante mit gleicher Rube bem Spiele ausiebt. Alls er bann schlieklich aufgefordert wird, ben in aller Form abgefaßten Beirathevertrag als Zeuge zu unterschreiben, ift er auch bazu erbötig, stellt aber bie Bebingung, bag es ihm erlaubt fein moge, Die für ben Ramen bes Brautigams noch offen gelaffene Stelle auszufüllen. Ratürlich schreibt er feinen eignen Ramen hinein, und Rabelle wird leicht bestimmt, auf diese unerwartete, aber angenehme Benbung einzugeben.

Man sieht, Anlage und Entwicklung bes Stückes find so übel nicht, wenn man sie auch feineswegs burchgängig neu und originell nennen barf. Die Ausführung aber ift nur theilweise gelungen. Die Art und Weise namentlich, in welcher Isabelle ben Berlobten ibrer Freundin für ihren Blan verwendet, ift einerseits zu wenig harmlos, als daß sie ihrem eignen Charafter, wie auch dem des Lustspiels entsprechen könnte, und wird andererseits badurch nicht mahr= scheinlicher, bag man sich Balere abwesend zu benten hat. Bartie hat offenbar einen zu ernsten Charafter; in anderen bagegen berrscht eine ungezwungene Heiterkeit, die um so mehr überrascht, ba man fie beim Berfaffer nicht erwartet. Abgesehen von bem britten Utte, in welchem die Situation an fich — Ifabelle, die zu täuschen meint, wird felbft getäufcht - fomisch wirft, ift z. B. bie Scene Act II, in welcher Carlin, ber vertraute Diener Dorante's, ber schon erwähnten Lifette ben Brief abzuschwaßen bemüht ift, welchen fie ihm eben in die Sande fpielen will, fo scherzhaft brollig, daß man ben

bekannten Rousseau in ihr nicht wiedererkennt. Dem Ganzen freilich ift boch bas Gepräge seines ernsten Sinnes aufgebrückt. Die leichte, witzige, geistreiche Aber bes französischen Luftspiels fließt in dieser Komödie nur sehr stellenweise. Dafür ist sie aber auch frei von den frivolen Wendungen und Situationen, an welchen dasselbe so reich ist.

L'engagement téméraire ist ber lette Versuch Rousseau's in biefer Gattung ber Dichtfunft, Die seinem Geifte und Wesen freilich zu ferne lag, als baß er anders benn gelegentlich auf sie batte verfallen Es fehlte ibm, mas die Seele bes frangofischen Luftspiels ift, ber Efprit. Man fpielt eben nicht auf ber Oberfläche, wenn man fich gebrängt fühlt, auf ben Grund ber Dinge zu blicken. aber fonnen solche Productionen jum Beweise bafur bienen, bag Rouffeau keineswegs, wie man wohl geglaubt hat und noch glaubt, für muntern Scherz und heitere Stimmungen unempfänglich mar. Auch diefe Saite bes menschlichen Bergens konnte in ihm anklingen, und wenn das nicht gerade häufig geschah, so haben es seine Lebensverbältnisse, wiewohl nicht so ausschließlich, wie er felbst meint, verschuldet. Dag ihm aber auch in biesen Tagen ber beitere, freie Sinn nicht immer eigen war, zeigt bas bamals entstandene Gericht l'Allée de Sylvie 41), so benannt von einem Baumgange bes Schlofgartens, welchen er ju feinen einfamen Spaziergangen ju benuten pflegte. Die Dichtung fann auf poetischen Werth feinen Anspruch machen, eröffnet aber einen intereffanten Einblick in bie bamalige Stimmung bes Dichters.

Noch hat fich Rouffeau feineswegs mit seiner untergeordneten Stellung ausgeföhnt. Er empfindet tief und schmerglich bas ihn verfolgende Unglück. Gine lange, mübevolle Lebensbahn liegt hinter ibm; fie hat zu teinem Ziele geführt, bas feiner wurdig mare. Er ift nicht, was er fein follte und konnte. Chenfo troftlos, wie ber Rücklick auf die Vergangenheit, ift die Aussicht, in die Zukunft; sie gibt nicht die mindeste Hoffnung, daß es gelingen werbe, eine sichere und ehrenvolle Stellung im Leben zu gewinnen. "Wohl erzeugt ber oft fturmische Drang bes Innern ftets neue Plane und Projette, aber die Erfahrung hat zu oft gelehrt, daß es eitle Chimaren fint, als baß er fie mit gläubiger Hingebung verfolgen könnte. lohnt es am Ende auch nicht ber Mühe. Das Glud, bas fie in Aussicht stellen, geben sie boch nicht; sie halten nie, was sie ver sprochen. Und warum follte benn ber Mensch nicht leben können, ohne beständig bie qualende Sorge um eine ungewisse Bufunft mit fich berumzutragen! Fließt ja boch die Zeit so schnell babin, bak man fie eher aufhalten, als ihr vorauseilen follte. Wie wenig auch bebarf ber Beife, um alle seine Bunsche befriedigt zu seben!

wie Mancher lebt unbesorgt, aber glücklich babin im Bewußtsein seiner Tugend ober im Gefühle feiner Unschulb!"

In ber That, "jene angitliche Sorge und Borficht, welche bie Menschen zu feinem ruhigen Genusse ber Gegenwart tommen läft, ift bie Wirkung, nicht ber Klugheit, sonbern bes Ehrgeizes. mit bem Nothwendigen zufrieden ift, fürchtet bas Unglud wenig, wenn nur fein Berg von Leibenschaft frei bleibt. Denn die Leideus icaft, biefe Quelle ber bochften Wonne, wie bes tiefften Leibs, ift es, beren fturmische Wuth ober verführerische Lockungen die Rube ber Seele ftoren. Ohne fie würde in jedem Bergen der Friede wohnen. Aber es ist bem Menschen kaum möglich, sich ber Macht biefer graufamen Tyrannen und wilden Berführer zu entziehen. gröberen Formen freilich werden sie für den einfachen, von Natur guten Sinn nichts Berlodenbes haben; bie unerfattliche Sabgier, Der freche Chrgeig, Die nactte Selbiffucht konnen nur in einem Bergen wohnen, bas jum Berbrechen geboren ift. Doch es gibt gefährlichere Reigungen, beren schmeichlerische Lodungen bas Gift verbeden, von welchem sie erfüllt find. Sie sind es, die gerade in zartfühlende Bergen Bugang finden, indem fie bie Bernunft jum Schweigen Ihr Charafter ist freilich von dem der übrigen Leidenichaften febr verschieden; ihr Gefet ift bas ber Liebe, und wo ibre milbe Stimme fpricht, muß ber haß schweigen. Auch sieht man in ber That nicht ein, warum so berechtigte Empfindungen fort und fort befämpft werben. Statt fie mit bem Berbrechen auf gleiche Linie ju ftellen, sollte man fie zu bem Range von Tugenden erheben. Faft icheint es ungerecht, daß ber Himmel biese liebenswürdigen Reigungen uns zur Qual macht, während er andere von minder schuldlofer Art weniger ftrenge behandelt."

Doch ber Dichter weiß sehr wohl, daß "es ihm am wenigsten frommt, diesen verlockenden Reden zu lauschen; daß er die Wunden, die er vermeiden möchte, sich selbst mit seinen eignen Wassen schlägt. Eine brennende Sehnsucht voll schmerzlichen Reizes erfüllt ihn mit ihrem süßen Zauber, und während er sich moralischen Betrachtungen hinzugeben scheint, ist doch die Liebe sein einziger Gedanke. Wäre er innerlich ruhig und frei, er würde wohl weniger philosophiren, aber er ist es eben nicht, und was er auch versucht, die innere Glut zu dämpsen, es dient nur dazu, sie zu schüren. Und doch wäre es wohl Zeit, daß endlich einmal der Friede in sein Serz einkehrte. Freilich wird sich biese Zeit nicht mehr zu lange erwarten lassen. Schon beginnt die Jugend mit ihrer Kraft und Frische zu schwinden; bald genug wird das Feuer der Liebe unter dem kalten Hauche des Verstandes erlöschen, und wenn erst das drückende Alter den Ueberdruß am Leben herbeisihrt, wird sich mit dem Bedürsnisse auch die ans

gemessene Philosophie schon einstellen. Dann preift die hinfälligkeit aus Eifersucht ihre billigen Tugenden und verurtheilt aus Neit die Freuden, die sie selbst entbehren muß."

"Das eben ist die menschliche Weisheit, eine liebenswürdige Chimäre, eine freundliche Allisson unserer Herzen, die mit ihrem erhabenen Namen die eigenen Berirrungen zu abeln pflegen. Jeber kleidet sie in das Gewand seiner Wünsche und Schwächen; Alle bedienen sich ihrer, um die Neigungen zu bezeichnen, deren sie sich nicht erwehren können. Während bei der leichtfertigen Jugend das Laster, von den Lehren der Thorheit geleitet, der Tugend unter dem Namen der Philosophie Schlingen stellt, glaubt der sinstere Fanatiker seiner zornigen Gottheit am besten zu dienen, wenn er, in stetem Kampse mit den eignen Wünschen, die Freuden des Lebens meibet." Der Dichter kann sich weder mit dieser, noch mit jener Richtung befreunden. "Der wahre Weise," so scheint es ihm, "würde mit einer liebenswürdigen Weisheit und umgängslichen Tugend jene reine und zarte Hulbigung verbinden, die jedes Herz der Größe und

ben Wohlthaten Gottes barzubringen fich gedrungen fühlt." Mit diesem Ibeale des Menschen, wie er nach der Ansicht und Neigung Rouffeau's fein follte, schließt bas Gebicht, ober, fagen wir lieber, ber versifizirte Monolog einer von widersprechenden Regungen erfüllten und nach einer Verföhnung diefer Widersprüche ringenden Seele. Rouffeau fann weber feine unglückliche Bergangenheit ver geffen, noch die Umficherheit feiner Bufunft rubig hinnehmen. Grabe beghalb bringt er barguf, fich im Benuffe ber Begenwart zu befriedigen, eine Mahnung, bie er beständig auch an fich felbst gerichtet hat, ohne baß er boch jemals im Stande war, ihr zu entsprechen. wenig hat die aus eigner Erfahrung stammende Erkenntniß, daß die Leibenschaften es find, welche ben Frieden bes Bergens ftoren, ibm bie Rraft zu geben vermocht, die seinigen zu unterbrücken. Sehnsucht nach innerer Rube, welche er fort und fort ausspricht, entspringt aus ber ruhelosen Bewegung, in welche die treibenden Bewalten feines Innern ibn beständig verseten. Und wenn ihm schließlich bas Ibeal in ber richtigen Mitte zwischen ber Frivolität und bem Zelotismus ju liegen scheint, so ift es nur barum, weil feine Ratur ihn mit unwiderstehlicher Macht antreibt, fich in bem einen ober andern biefer Extreme zu bewegen.

## VIII.

In ber ländlichen Abgeschiedenheit von Chenonceaux hatte fich Rouffeau eines äußern Behagens und einer innern Ruhe erfrent, wie sie ihm das sorgenvolle Leben in der Hauptstadt nicht gewähren

Als er im Anfange bes Dezember 1747 nach Paris zurückfonnte. fehrte, trat ibm fofort bas Diffliche feiner Lage wieber nabe. fand hier einen Brief ber Frau von Warens vor, in welchem es nicht an Bormurfen und argwöhnischen Zweifeln an ber Wahrheit feiner Theilnahme für fie gefehlt zu haben scheint. Das Unglud macht mistrauisch, und die Lage ber Frau von Warens wurde täglich Auch batte sie in ber That eine größere Berechtigung, ihrem Böglinge zu gurnen, ale fie felbft miffen mochte. Rouffeau außer Stanbe, fie wirkfam zu unterftuten, aber boch nur barum, weil er sich felbst in die Rothwendigkeit versett hatte, einer Andern zuwenden zu muffen, worauf fie ben nachften Anspruch hatte. Mochte er immerbin feine Therese nicht entbehren konnen, die Befriedigung dieses Bedürfnisses machte boch die Erfüllung ber Bflicht numöglich, die ihm Mama gegenüber oblag. Er scheint das felbst sehr wohl gefühlt, und eben barum die neue Berbindung vor seiner alten Freundin forgfältig verheimlicht zu haben. Ohne Zweifel schmerzte es ibn, dak er nicht vermochte, was er zu thun vervflichtet und auch geneigt mar. Und es find feine bloken Bhrasen; wenn er in feiner Antidort fagt: "Trot ber ungerechten Beurtheilung, Die Sie mir neuerlich ju Theil werben laffen, wurde es nur von mir abhangen, Ihr stetes Miftrauen gegen mich in Achtung und Mitleit zu verwandeln. Einige Erklärungen würden bazu ausreichen; doch Ihr Herz hat schon an seinen eignen Leiden so viel zu tragen, daß es Unrecht mare, ihm auch noch frembe aufzuburben. 3ch hoffe immer noch, baf Sie mich einft befier tennen lernen, und bann um fo mehr lieben werben "42).

Mit fo unbestimmten hoffnungen war freilich ber bedrängten Mama nicht geholfen. Indek hatte ihr Rouffeau für jett nichts Befferes zu bieten. Gerade bamals wuchsen feine eigenen Berlegenbeiten in einem Grabe, daß er fich ihrer nur burch einen leichtfertigen, aber folgenreichen Schritt entledigen tonnte. Die Entbindung Therefens stand bevor, und mit ihr natürlich eine nicht unbedeutende Steigerung ber bauslichen Bedürfniffe in Aussicht. Rouffeau, taum im Stande, ben bisherigen Anforderungen zu genügen, wußte nicht, wie er ben neuen Ansprüchen gerecht werden follte. Er beschloft, sie einfach abzuweisen, b. h. bas zu erwartende Kind bem Findelhause ju übergeben. Schwerlich murbe er von felbft auf biefes Auskunftsmittel verfallen fein. Die Gefellichaft junger und alterer Lebemanner, mit welchen er bamals zu fpeisen pflegte, hatte es ihm an die Hand gegeben, und er glaubte fich feiner um fo unbebenflicher bedienen qu fonnen, als in biefem Kreife bie Anwendung beffelben als etwas fich von felbft Berftebenbes angeseben murbe. Dochte fich auch, fein natürliches Wefühl bagegen fträuben, Die Dentweise Diefer "liebenswürdigen und im Grunde boch verstäudigen Leute "mußte, schien es, dem herrschenden Gebrauche entsprechen. Warum follte er Anstand nehmen, sich ihm zu fügen, zumal die Noth dazu brängte und überbies die Rücksicht auf die Ehre des Mädchens es forderte?

Auch war sein Entschluß balb gefaßt; er kostete ihm nicht ben geringsten Struvel. Richt so leicht war Therese zu bestimmen, boch ba bie Mutter, welcher bie Bermehrung ber hauslichen Sorgen feineswegs erwünscht mar, sich auf feine Seite stellte, willigte auch fie ein. So wurde denn das Rind bald nach der Geburt zum Findels hause gebracht, jugleich aber burch Beifügung einer Chiffre bafür geforgt, bak es später wieber aufgefunden merben konnte. Borficht hielt man indeg bald für überflüffig; als im nächsten Jahre biefelbe Berlegenheit von Reuem eintrat, beseitigte man fie in gleicher Beise, ohne bem Rinde ein Erkennungszeichen mit auf ben Beg gu geben. Bielleicht bedingt diese Unterlassung einen stärkeren Borwurf für die Eltern, als die Aussetzung selbst. Die lettere kann in etwa aus den Umständen erklärt und durch die Noth entschuldigt werden; bie erstere verrath einen Mangel an natürlichem Gefühl, ber sich nicht füglich blos auf einen maßlosen Leichtfinn zuruckführen läßt, fondern auf eine innere Corruption der schlimmften Art hindeutet. Doch erscheint bas Berfahren Rouffeau's infofern in einem milberen Lichte, als es das Ergebniß, nicht eines überlegten Willens, sondern einer unwillfürlichen Berirrung war. Später freilich, wo er fic noch öfter in der Lage fah, dasselbe anzuwenden, wußte er recht wohl, was er that, und wir werden dort die eigenthümliche Weise, in welcher er es zu beschönigen, ja zu rechtfertigen sucht, naber ins Auge fassen. Auch muß man, um nicht ungerecht zu werben, sich ber durchgreifenden Zerrüttung erinnern, an welcher das Familiens leben jener Zeit litt. Rouffeau hatte bamals gerade Gelegenheit, in biefe traurigen Berhältniffe einen Blid zu werfen, ber, für's Erfte wenigstens, auf seine eigne sittliche Haltung nur nachtheilig zurüchwirfen Francueil führte ihn nämlich um biefe Zeit in bas Bans ber Madame d'Epinah ein und vermittelte fo eine Bekanntschaft, bie für ihn in mehr als einer Beziehung verhängnifvoll wurde.

Madame d'Epinah, eine geborne Fräulein Tardieu d'Esclavelles, war mit dem Sohne des Generalpächters Le Live de Bellegarde vermählt. Die Natur hatte sie mit förperlichen Reizen nicht sonderlich ausgestattet; sie konnte sogar, abgesehen von ihrem schlanken Buchs, entschieden häßlich genannt werden. Dennoch sagte man von ihr, das sie jede Eroberung machen könne, die ihr wünschenswerth erscheine 43). Der anziehende Ausdruck ihres Gesichtes scheint den abstoßenden Eindruck seiner Form aufgehoben zu haben; er verrieth ein gutes, theilnehmendes Herz und einen lebhaften, gebildeten Geist. Rousseau

rühmt ihr fanftes, liebenswürdiges Wesen und spricht mit Anerkennung von ihrer geistigen Begabung. Er fügt hinzu, daß ihr eine sehr anspruchsvolle Sinnlickkeit eigen gewesen sei. Rein Wunder daher, daß sie in der Verbindung mit einem Manne, der sich ziemlich gleichzültig gegen sie verhielt und selbst in anderweitigen intimen Beziehungen stand, sich nicht befriedigt fühlte und nach einem Ersatze oder einer Ergänzung ihres Gemahls umsah.

Aur Zeit, als Konsseau sie kennen lernte, hatte sie in Francueil eine folche gefunden. Allerdings war diefer felbst, wie schon erzählt wurde, mit einer natürlichen Tochter bes Marschalls von Sachsen vermählt, einer gutherzigen Dame von fanftem Charafter, welcher indeß die geiftigen und gesellschaftlichen Borzüge ber Mabame d'Epinah gefehlt zu haben scheinen. Sie vermochte ihren Gemahl nicht ausschließlich zu fesseln und mußte bessen wohlbekannte Untreue Leicht wurde ihr bas freikich nicht; sie ertrug rubia binnebmen. bas Mifverhältniß feineswegs mit bem Gleichmuthe, mit welchem bamals Beziehungen biefer Art von den Betheiligten geduldet zu Denn bas ift eben für bie vornehme Welt biefer werben vflegten. Beit charafteriftisch, bag nicht blos Berfonen, die in ber Che leben, miteinander gleichartige Berbindungen eingehen, sondern auch, daß ibre nächsten Angehörigen barum wissen und boch vor wie nach einen freundlichen, ja intimen Berkehr mit ihnen unterhalten. Der Mann steht mit bem befannten Berführer seiner Frau auf bem besten Kufe, und die verrathene Frau, wenn auch innerlich emport ober leidend, nimmt doch keinen Anstand, ihre Nebenbublerin in ihren Umgangsfreis zuzulaffen.

Rouffeau war scharffichtig genug, um die Beziehungen der Bersonen, mit welchen er verkehrte, zu burchschauen. Auch machten ne ibm fein Gebeimnig baraus; im Gegentheile wurde er balb ber Bertraute Aller und gerieth bamit in eine Stellung, Die leicht bebenklich Indeg wußte er sich so vorsichtig und geschickt zu werden konnte. benehmen, daß er sich das allgemeine Bertrauen bewahrte und feiner ber Betheiligten ihm feine Achtung verfagen burfte. Gefällig gegen Jeben, milbe und zurüchaltend in feinem Urfbeile über die gegebenen Berhältnisse, lehnte er boch jede Zumuthung entschieden ab, bie ibn irgendwie in eine Mitschuld hatte verwickeln können. Wenn Madame de Francueil sich über ihren Gemahl beklagte, so tröstete er sie so viel wie möglich, wollte sie ihn aber für ihre besondern Zwecke benuten, fo wies er fie ohne Beiteres ab. Madame d'Epinah burfte fich feiner größern Gefälligfeit rühmen. Als fie ihm einft einen Brief für Francueil zur Beforgung übergeben wollte, erflärte er, baß ein zweiter Vorschlag ber Art ihn für immer von ihrem Hause fern halten werbe. Sie nahm ihm bas keineswegs übel, und er fuhr

fort, in ihrem Kreise, welchen besonders das gemeinsame Interesse an der Musik zusammenhielt, als ein gern gesehener Theilnehmer zu erscheinen. Seine gesellschaftliche Tournüre scheint sich indes nicht sonderlich vervollkommnet zu haben, obgleich er selbst, wie seine Freunde, sich angelegentlich darum bemühten. Er machte sogar den Bersuch, bei den theatralischen Aufführungen, welche auf dem Landzute der d'Epinah, La Chevrette dei St. Denhs, stattsanden, sich aktio zu betheiligen. Derselbe misslang indes völlig; trot einer halbsährigen Arbeit hatte der angehende Schauspieler seine Rolle so gründlich vergessen, daß sie ihm von Ansang dis zu Ende soufslirt werden mußte. Wichtiger war, daß er dei dieser Gelegenheit die Schwägerin der Madame d'Epinah, Fräulein de Bellegarde, kennen lernte, welche später, als sie sich bereits mit dem Grasen d'Houdetot vermählt hatte, einen so großen Einfluß auf sein personliches Leben ausübte.

Während Rouffeau so in den Kreisen der hoben Finanz neue Befanntichaften machte, unterhielt er zugleich einen lebhaften Berfehr mit ältern Freunden, beren gesellschaftliche Stellung und perfonliche Bestrebungen ber seinigen verwandter waren. Zu ihnen gehörte vor Allen Diderot 44), mit welchem er schon bald nach feiner Ankunft in Baris befannt geworben war. Das gemeinsame Interesse an ber Musik hatte die Berbindung Beider eingeleitet, die Uebereinstimmung in der Lebenslage, wie in manchen wesentlichen Cbarakterzügen sie allmälig enger geknüpft. Beide standen fast in bemselben Alter -Diderot war um ein Jahr junger als Rouffeau — Beibe verfolgten baffelbe Ziel, in ber literarischen Welt eine feste und angesehene Stellung zu gewinnen; Beibe maren, um biefen Zwed zu erreichen, auf bas gleiche Mittel, auf bie Geltenbmachung ihrer perfonlichen Anlagen und Kenntniffe hingewiesen. Auch ihr Entwicklungsgang, wie verschieben er im Uebrigen auch sein mochte, war boch infofern ber felbe, als er bei bem Ginen, wie bei bem Andern burch ben mächtigen Drang einer eigenwilligen, sich selbst bestimmenben Berfoulichkeit bebingt murbe. Beibe hatten bie gewohnten Geleise, in welche Eltern, Familie, die nähere ober entferntere Umgebung ben jungen Mann ju bannen pflegen, verlaffen, um einen neuen eigenthumlichen Big Beibe erfüllte baffelbe Bathos ber perfonlichen Freiheit, in Beiben lebte berfelbe energische Unabhängigfeitefinn, ber gleiche Trieb einer reichen und eigenartigen Ratur, sich auch im Wiberspruce mit den bestehenden Meinungen und Sitten geltend zu machen. Daß fich biefe Naturen noch nicht völlig entwickelt hatten, und ihre Eigenthumlichkeit noch nicht scharf marquirt hervorgetreten war, konnte für ihre Gemeinschaft nur forberlich sein. Die allgemeine Uebereinstim mung in Art und Richtung fant fo Nichts, was ihrer einigenden Rraft hatte entgegenwirken konnen. Man mochte immerbin in man-

den Bunften von einander abweichen, wie benn namentlich in religiöfer Beziehung die Dentweise Beiber von allem Anfange an bivergirte, im Ganzen, und am Ende auch im Wesentlichen, ftand man boch auf bemfelben Boben, bewegte fich in gleichen Unschauungen, und vertrat diefelben Interessen. Roch war wohl keiner von ihnen sich flar barüber, wohin die Richtung seiner Gebanken führen werbe. Dag fie bem Beftebenben feindlich, von negativer ober boch fritifchreformatorischer Art feien, bas mußte ber Gine, wie ber Anbere, wenigstens fühlen. Das unmittelbare Bewuftsein von ihrer Aufgabe, das Recht ber Bernunft gegenüber ber herrschenden Autorität, und die Wahrheit ber Natur in ihrem Gegensate zur Convenienz ber Gefellschaft zu vertreten, mar ohne Zweifel in Beiben gleich lebenbig. Bie fie fich aber in ber allgemeinen Richtung bes Geiftes begegneten, so trafen sie nicht minder in den besonderen Gegenständen ihres Intereffes und Studiums zusammen. Der universelle Charafter ber geistigen Thätigkeit, wie er in jenen Zeiten mehr und mehr hervortritt, war Beiben gemeinsam. Hatte auch jeber ein eigenthumliches Bebiet, welchem er feine Rrafte vorzugeweife widmete, es nahm ihn feineswege ausschließlich in Unspruch.

Die musikalischen Arbeiten Rouffeau's hinderten ihn nicht, ben Borgangen in ben literarischen und wissenschaftlichen Rreisen aufmertfam zu folgen. Und wenn Diberot, ber angebenbe Schriftsteller, fich natürlich zunächst mit bem, mas man bamats schöne Literatur und Philosophie nannte, beschäftigte, so interessirte ihn barum die Musik nicht Die Tenbeng biefer Männer und ihrer Geistesverwandten war auf eine burchgreifende Umgestaltung bes gesammten Lebens gerichtet. Sie brachte es nothwendig mit sich, daß fie auf allen Gebieten besselben beimisch zu werden strebten. Die Runft, wie die Wifsenschaft, die reflektirende Philosophie, wie die experimentirende Chemie, bas religiofe, wie bas ftaatliche Leben, an Allem nahmen fie einen lebendigen, und auch mehr ober weniger fruchtbaren Antheil. Es fehlte somit ben beiben Freunden nicht an einem weiten Rreise von gemeinsamen geiftigen Intereffen. Ebenso boten Charafter und Lebensweife mannigfache Berührungspunkte bar. Beiben eignete eine gewiffe naturwüchsige Rraft, die fich in einem graben, offenen, rudfichtslofen Wesen fundgab. 3war legte die angeborene Schuchternheit Rouffeau's biefem noch Feffeln an, und zwang ihn in größerer Gefellschaft zu einer Burudhaltung, welche ber berbe, zuweilen felbft robe und chnische Diberot nicht fannte. 3m perfonlichen Berkehre war biefer Unterschied ohne Bedeutung. Der Reiz besselben lag für Rouffeau zum Theil gerade barin, bag er allen Zwang abwerfen, fich frei und beghalb auch ficher bewegen burfte. Es fam hingu, bag biefer Um-

gang auch ein Bedürfniß seines Herzens befriedigte. Rouffeau fand

in Diberot, was er beständig suchte, einen Freund, dem er sich mit voller hingebung anschließen mochte. Freilich befaß Diderot jene tiese Innigseit des Gefühls nicht, welche in Rousseau die Sehnsucht nach wahrer Freundschaft wach hielt. Es sehlte ihm aber keineswegs an einer gewissen Herzlichkeit, an einem natürlichen Wohlwollen, welches sich auch zu thätiger Theilnahme geneigt erwies, so lange dieselbe nicht das Opfer des eignen Interesses forderte.

Für jett war eine solche Collision nicht zu beforgen, und die gemüthliche Beziehung der Freunde konnte sich ungeftört ausbilden. Der Umstand, daß sie Beide mit einer einsachen Tochter des Volkes in einem intimen Verhältnisse lebten, beförderte ohne Zweifel die gegenseitige Annäherung. Wies doch diese gleichartige Verdindung auf eine übereinstimmende Gefühlsweise zurück. Diese zeigte sich übrigens auch in dem lebhaften, ja leidenschaftlichen Charafter, welchen persönliche Erregungen und Eindrücke bei Beiden anzunehmen pflegten. Mochte sich derselbe dei Diderot mehr äußerlich, in einem brauseuben, stürmischen Wesen, bei Rousseau mehr innerlich, in einer concentrirten Glut, verrathen, es war doch bei dem Einen, wie bei dem Andern dieselbe Intensität der persönlichen Empfindung, welcher indes eine starke Neigung zum ressektirenden Denken Maß und Zügel anlegte.

Vor Allem aber, sie strebten mit verwandten Mitteln nach dem gleichen Riele, nach Ansehen und Bedeutung in ber Welt, nach verfönlichem Ruhme und einer ehrenvollen Stellung. Der Ehrgeig, welcher fie Beibe befeelte, konnte, falls ihre Wege fich freugten, Die Klippe werben, an ber ihre Berbindung scheiterte. Zunächst biente er nur bazu, biefelbe noch fefter zu schließen; ber gemeinsame Drang, sich in eine höhere Sphare ju erheben, rief bas Bedurfnig bervor, fich gegenseitig zu fördern. Noch aber stand keiner so hoch, daß er die Eiser fucht des Andern batte erregen können. Ueberdies mar Rouffeau, wie fehr es ihn auch brangte, fich perfonlich auszuzeichnen, nicht geneigt, die Sohe seiner Stellung an einem fremden Dafe zu meffen. Er konnte defhalb die Erhebung Anderer ohne Reid und Mifgunft, und, waren fie ihm näher befreundet, felbst mit freudiger Theilnahme mahrnehmen. Sochst empfindlich für jeden außeren Drud und für jebe Demuthigung, die er erfahren mußte, mar er gern und leicht bereit, fich freiwillig feinen Freunden unterzuordnen.

Kein Zweifel, daß er zu ber hier in Rebe stehenden Zeit Dideret willig den Vorrang ließ, auf welchen dieser allerdings auch gegründeten Anspruch hatte. Obgleich junger, als Rousseau, überragte er ihn doch durch einen, vielleicht nicht reicheren, aber mehr entwicklten Geist. Auch mochten seine Kenntnisse umfassender, und in Folge der regelmäßigen Studien, die er von Jugend auf betrieben, geordneter

sein, als die seines Freundes. Jedenfalls befaß er eine größere Lebenserfahrung und Weltslugheit, welche ihn befähigte, mit einer Sicherheit und Energie aufzutreten, die dem zaghaften, sich selbst miß-trauenden Rousseau imponiren mußte. Es war natürlich, daß dieser sich an den stärkeren Geist anlehnte, zumal er sich ihm verwandt sühte, und ist ebenso begreislich, daß Diderot auf die Zuneigung eines Freundes einging, als dessen Mentor er sich gewissermaßen betracheten durfte.

In der That übte er auf Rousseau allmälig einen großen Einfuß aus, der um so bestimmender wurde, je intimer das Verhältniß zu ihm sich gestaltete. Selbst in der literarischen Carriere thätig, lag es nahe, daß er auch seinen Freund zu bewegen suchte, dieselbe Laufsdahn zu betreten. So lange freilich Rousseau noch auf musikalische Erfolge hoffte, mochte er sich dazu nicht besonders geneigt sühlen. Unders wurde es, als sich herausstellte, daß er auf diesem Wege nicht zum Ziele kommen werde. Es galt, einen andern einzuschlagen, und nun erschien der Borgang Diderot's um so lockender, da dieser grade ansing, durch seine literarischen Leistungen die öffentliche Ausmerksamskeit auf sich zu ziehen <sup>45</sup>). Es kam hinzu, daß um dieselbe Zeit noch ein anderer Bekannter Rousseau's, Condillac, der jüngere Bruder des Abbé de Mably, als Schriftsteller zu verdientem Ansehen geslangte.

Mit ihm hatte Rouffeau, feitbem er in Baris lebte, beständig in freundschaftlichem Berkehre gestanden, und an feinen Arbeiten -Condillac beschäftigte fich damals mit der Abfassung feiner berühmten Schrift "über ben Urfprung ber menschlichen Renntniffe" - lebhaften Antheil genommen. Er hatte ihn bann auch mit Diberot bekannt gemacht, und nach Bollenbung feines Werkes, burch beffen Bermittlung einen Berleger beschafft. So war Condillac ber Dritte im Bunbe geworben, und diefer Bund ichlof fich um fo enger, ba bie Theilnehmer fich einander perfonlich zufagten. Indeg wohnten fie in zu entfernten Stadttheilen, ale bag fie einen conftanten Bertebr batten unterhalten konnen. Wochentliche Busammenkunfte im Balais Robal, wo man bei einem einfachen Diner feine ernften Gebanken und heiteren Ginfalle austauschte, boten einigen Erfat. Hier war es auch, wo auf ben Borfchlag Rouffeau's der Plan gefaßt wurde, eine periodifche Zeitschrift mit fritischer Tenbeng herauszugeben. Sie follte unter bem Titel le Berfiffeur erscheinen, und abwechselnb von Rouffeau und Diberot verfaßt werben. Man fam indeg nicht über bas erfte Blatt hinaus, welches von Rouffeau redigirt und in einem lebhaften, gewandten Stile, mit heiterer Laune und einem leichten Anfluge von geistreicher Fronie geschrieben murbe 46).

Charafteriftisch ift die burchgängige Bervorkehrung der verfonlichen Seite. Der Berfaffer beschäftigt fich nur mit fich felbft, freis lich in icherzhafter Weife und zu bem Zwede, bas Bublitum von feiner Befähigung für die übernommene Rolle zu überzeugen. Scherz rubt indeß auf einem ernften hintergrunde, und die Berfiflage ber eigenen Berson läßt boch einige bezeichnenbe Züge hervortreten. Bielleicht ift ber angehende Journalist mehr im Rechte, als er felbst glaubt, wenn er z. B. fagt: "Nichts ift mir weniger ähnlich, als ich selbst; es mare baber nuklos, mich anders als durch biese auffallende Beranberlichfeit darafterifiren zu wollen. Sie ist meinem Beifte fo fehr eigen, bag fie von Zeit zu Zeit felbft auf meine Sinnesweise Einfluß gewinnt. Zuweilen bin ich ein barter und abstokenber Misanthrop, in andern Angenblicken versetzen mich die Annehmlichkeiten ber Gesellschaft und die Freuden ber Liebe in Extase. Bald bin ich streng und fromm, und gebe mir zum Heile meiner Seele alle Dabe, biefe beilige Stimmung zu einer bauernden zu machen; aber balb werbe ich wieder zu einem ungebundenen Libertin, und ba ich mich bann weit mehr mit meinen Sinnen, als mit meiner Bernunft beschäftige, enthalte ich mich in solchen Zeiten ftete bes Schreibens .... Mit einem Worte, ein Proteus, ein Chamaleon, ein Beib find weniger veränderliche Wefen, als ich." Die Neugierigen, fährt er bann fort, mußten baber jebe Soffnung aufgeben, ihn an feinem Charafter wiederzuerkennen. Sie wurden ihn immer nur in einer besonderen Gestalt antreffen, die ihm auch nur für eine bestimmte Beit eigen fei. Und biefe Beiten felbit batten eine fehr verschiebene Zuweilen erfolge bie Umwandlung von einem Augenblide jum andern, bann aber bleibe er oft Monate lang berfelbe. Eben biefe Unregelmäßigkeit mache ben Grundzug feines Wesens aus. - In gewiffem Sinne ift fie es in ber That. Die Stimmung wechselt bei Rouffeau beständig und oft fehr schnell, mit ihr aber auch feine gesammte Dent- und Anschauungsweise. Rein Wunder baber, baf er verschiedenen Beobachtern in einem febr verschiedenen Lichte erschien, und die Urtheile über feinen Charafter so ungemein bivergiren. Schon bamale konnte er von fich fagen : "Fragt ihr einen Jeben von benjenigen, die mich kennen, besonders, so wird ber Gine mich ernft, ber Andere heiter nennen, ber mich für einen Ignoranten, jener für einen gelehrten Mann erklären; turz, fo viele Ropfe ba find, fo viele Ansichten werbet ihr hören."

Er habe indeß, fügt er hinzu, trot viefer Wandelbarkeit boch zwei herrschende Grundstimmungen in sich entbeckt, die sich so ziemslich alle acht Tage ablösen, und die er deßhalb seine "Wochenseelen" zu nennen pflege. Vermöge der einen sei er ein "verständiger Narr", unter dem Einflusse der andern "närrisch verständig", so jedoch, daß

verständig nenne. Denn wie vernünftig der Inhalt der Dinge, wo er sich verständig nenne. Denn wie vernünftig der Inhalt der Dinge, welche er dann behandle, auch sein möge, er werde sast ganz durch die Possen und Extravaganzen verdeckt, mit welchen er ihn umtleide. Seine närrische Seele sei weit verständiger. Zwar schöpfe sie die Gegenstände ihrer Betrachtung nur aus sich selbst, aber sie bringe in ihre Untersuchungen und Beweise so viel Kunst, Kraft und Ordnung, daß eine so versteckte Narrheit sich sast gar nicht von der Weisheit unterscheide. — Eine recht launige Schilderung, die aber doch auch ganz unwillkürlich auf das Verhältniß hinweist, in welchem das reale und das ideale Moment bei Nousseau stehen. Sie enthält sogar, wenn sie in einem ernsteren und tieferen Sinne aufgefaßt wird, eine treffende Charakteristik seiner Natur, wie seiner schriftstellerischen Leistungen.

Uebrigens sollte die projektirte Zeitschrift, nach bem Plane ber herausgeber, die Gesammtheit ber literarischen Erscheinungen in ben Kreis ihrer Besprechung ziehen. "Alle Materien", so läßt sich ihr icherzender Berold vernehmen, "gehören zu meiner Competenz; meine Jurisdiction erstreckt sich ohne Unterschied auf Alles, was die Bresse verläßt. Ich werbe mir sogar bas Recht anmaßen, vorkommenben Falls die Urtheile meiner Collegen zu revidiren. Und nicht zufrieden bamit, mir fammtliche Druckereien Frankreichs zu unterwerfen, beabsichtige ich auch, von Zeit zu Zeit Excursionen in das Ausland zu unternehmen, und mir Italien, Holland; ja fogar England tributar ju machen." Er verspricht bann weiter, fich in seinen Berichten ber größten Wahrhaftigfeit zu befleißigen. Es fei eben "feine große Marrbeit, nur die gefunde Vernunft zu Rathe ziehen, und lediglich die Bahrheit fagen zu wollen." Man werde an ihm bald einen fpaßhaften und kurzweiligen Kritiker, bald einen strengen und mürrischen Cenfor, nie aber einen bitteren Sathrifer ober findischen Schmeichler baben. Seine Urtheile fonnten falich, ber Richter aber werbe nie ungerecht sein.

Wir glauben wohl, daß Rousseau Wort gehalten hätte, wenn das Unternehmen zur Aussührung gekommen wäre. Indeß stellten sich dem mannigsache Hindernisse entgegen, und man ließ den Plan fallen. Der Prospectus aber, welchen Rousseau geschrieben, blied doch nicht ganz wirkungslos. Er vermittelte seine Bekanntschaft mit d'Alembert, welchem Diderot die Arbeit zeigte, und war auch wohl der nächste Anlaß, daß diese beiden Schriftsteller, welche damals die Herausgabe ihrer großen Encyclopädie vorbereiteten, ihm vorschlusgen, sich ihnen als Mitarbeiter für die musikalischen Artikel anzusschließen. Rousseau erklärte sich dazu bereit, ging sosort an's Werk und konnte schon nach drei Monaten das sertige Manuscript einsließern. Leicht wurde ihm die Arbeit grade nicht; auch konnte er ihr

nur die Zeit widmen, welche seine täglichen Geschäfte ihm übrig ließen. Zudem war seine Gesundheit nicht die beste; er hatte im Laufe des Jahrs 1748 zwei heftige Krankheiten bestehen müssen 47), und besand sich unausgesett in einem leidenden Zustande. Auch blieb die äußerc Lage vor wie nach drückend genug; es fehlte beständig an dem nöthisgen Gelde und an aller Aussicht, aus "diesem Zustande der Schmach und des Elendes", wie er selbst ihn nennt, herauszusommen 48).

Andrerseits scheint aber die Erbitterung über seine perfonliche Bebeutungslosiakeit, und bas leibenschaftliche Streben, sich allen Hemmungen zum Trot zur Geltung zu bringen, ihm Kraft und Ausbauer verlieben zu haben. Er flagt zwar, bag ihm die Arbeit unter ber hand anwachse, bag er sie kaum bemeistern könne, zumal fie in einer bestimmten Zeit vollendet sein muffe, boch "er hat's versprochen und muß Wort halten." Ueberdies: " bie Galle gibt mir Kraft, felbit Beift und Kenntniffe; ich faffe bie Leute an ber Ferfe, die mir Bofes zugefügt haben; ein Jeber hat feine Waffe; wenn ich auf meine Feinde feine Berfe mache, fo richte ich Borterbuchartitel gegen fie; Die einen werden wohl ebenso viel werth fein, wie die andern, und jedenfalls längeren Beftand haben." Diese erbitterte, rachsuchtige Stimmung ist allerdings für den sonst so schüchternen, nachgiebigen Mann be-Sie war aber boch nur die Kolge einer vorübergebenden Erregung. Er weiß fehr wohl, daß "ein Berg, wie bas feinige, nicht gemacht ift, Saf in fich zu tragen", und hat doch Recht, wenn er alebald der Mama fagt: "ich laffe Alles liegen, um Ihnen zu schreiben, benn das ift in Wahrheit meine natürliche Neignng "49).

Bielleicht hatte Rouffeau erwartet, bag die Arbeiten für die Enchclopabie ihm auch vefuniare Vortheile eintragen wurden. Darin aber täuschte er sich, benn es wurden ihm nicht einmal die Auslagen erstattet, die er gehabt hatte. Auch fanden die Artifel, als fie später gebruckt murben, feine fonberliche Beachtung Freilich konnte ibr Inhalt nur für einen beschränkten Kreis von Interesse sein, und tie mangelhafte Darftellung, eine Folge ber Gile, mit welcher fie abgefaßt werben mußten, war nicht geeignet, ibn zu erweitern. Bebeutung für den Berfaffer beftand im Grunde nur barin, bag fie ihn einen Schritt weiter in die literarische Laufbahn, ja in diefe eigentlich erft einführten. Er trat mit ihnen in die Reihe ber Schriftsteller, welche damals anfingen, in der Literatur eine entscheidende Rolle ut War er auch seinen Collegen noch feineswegs ebenburtig so gehörte er jett doch zu ihrem Kreise und nahm an ihren Bestrebungen thätigen Antheil.

Natürlich wurden damit auch die perfönlichen Beziehungen zu ihnen immer enger. Die Berbindung mit Diderot nameutlich gewann

einen fo intimen Charafter, baf fie, für Rouffeau wenigstens, ben Berth einer mahren und vollen Freundschaft erhielt. innige, fast schwärmerische Zuneigung für biefen Mann, in welchem fein Herz bas langgenährte Ibeal eines Freundes verwirklicht zu feben meinte. Das zeigte fich besonders, als Diderot im Laufe bes Jahres 1749 in Folge der Beröffentlichung seiner Lettres sur les Aveugles in ben Schlofthurm von Bincennes gebracht murbe. Die Nachricht von biefer Berhaftung brachte Rouffeau ber Berzweiflung nabe. Beneigt, wie er es bei feiner erregbaren Phantafie war, fich jeden Unfall in ben bunfelften Farben auszumalen, gerieth er in eine namenlose Es schien ibm, als habe er ben Freund für immer verloren. Anast. Sorge und Sebnsucht trieben ibn zu einem verzweifelten Schritte. Er wandte fich an die bamals allmächtige Marquife von Bompabour, um die Befreiung feines Freundes, ober boch die Erlaubnif ju erwirfen, sein Schicksal theilen zu burfen. Db die Maitresse ben mertwürdigen Brief erhielt, fteht babin, jebenfalls antwortete fie nicht. Doch wurde, vielleicht in Folge biefer Kürsprache, bald nachber bie haft Diberot's erheblich gemilbert; er burfte im Schlosse von Bincennes wohnen, auch sich im bortigen Parke frei bewegen und die Besuche seiner Freunde empfangen. Rousseau konnte den Augenblick faum erwarten, wo feine Geschäfte ihm gestatteten, von biefer Erlaubniß Gebrauch zu machen. Bon leibenschaftlicher Ungebuld getrieben, Es fümmert ibn nicht, bak er ben Freund eilt er nach Bincennes. nicht allein findet, er sieht nur ihn, als er eintritt, fturzt auf ihn los, brudt ibn fest an sich und fann vor Thränen und lautem Schluchzen feine Worte finden; die Freude über den wiedergefundenen Liebling drobt ibn fast zu ersticken.

Man sieht, dieser Enthusiasmus der Freundschaft hat etwas von der Zärtlichkeit einer keidenschaftlichen Liebe. Doch war er keineswegs von vorübergehender Urt; die Theilnahme Rousseau's für den
unglücklichen Freund, welcher sein Schicksal nur mit düsterem Ummuthe
ertrug, blieb stets dieselbe. Auch setzte er seine Besuche in Vincennes
sort, trot des mehrstündigen, schattenlosen Beges, den er in den Nachmittagsstunden eines sehr heißen. Sommers zu Fuß zurückzulegen
hatte. Gewiß aber trug die ungewöhnliche Erregung, welche ihn auf
diesen einsamen Wanderungen begleitete, nicht wenig dazu bei, daß
sie für ihn zu einem verhängnisvollen Wendepunkte seines Lebens

wurve.

## IX.

"Wenn ich mich", erzählt er 50), "um 2 Uhr Nachmittags etwa auf ben Weg nach Bincennes begab, ging ich in ber Regel fehr schnell,

um besto früber anzukommen. Die Baume an ber Strafe, stark beschnitten nach ber Sitte bes Lanbes, gaben fast feinen Schatten. Erschöpft von der Anstrengung und maglosen Site, legte ich mich zuweilen, wenn ich nicht mehr weiter fonnte, auf ben Boben. Um mich aber zu einem gemäßigteren Schritte zu zwingen, tam ich auf ben Gebanken, irgend ein Buch jur Sand ju nehmen. Go nahm ich eines Tages ben Mercure de France mit mir, und mabrend ich ihn im Beben burchlese, trifft mein Blid auf die Preisfrage, welche die Afabemie von Dijon für bas nächfte Jahr gestellt hatte, auf bie Frage, ob ber Fortschritt in ben Wiffenschaften und Kunften bazu beigetragen habe, bie Sitten zu verberben ober fie zu reinigen? In bem Augenblicke, wo ich bas las, sab ich eine andere Welt vor mir, und wurde ich selbst ein anderer Mensch. Wenn jemals Etwas einer plötlichen Inspiration ähnlich fah, so war es bie Bewegung, welche mich in biesem Momente ergriff. 3ch fühlte, wie mein Geist mit einem Male von bem Lichte tausenbfacher Einficht geblendet murde. Eine Fülle von lebendigen Ideen brang auf mich ein, mit folcher Rraft und in so bunter Dischung, daß ich in eine unbeschreibliche Unrube gerieth. Mein Roof wurde von einer betäubenden Aufregung ergriffen, die fast der Trunkenheit glich; ein heftiges Herzklopfen beengt mich, hebt mir bie Bruft; außer Stande, gehend Athem gu schöpfen, finte ich unter einen ber Baume am Wege nieder, und verbringe hier eine halbe Stunde in solcher Aufregung, daß ich beim Aufstehen die vordere Seite meiner Weste von Thränen durchnäft fand, die ich, ohne es zu merken, vergoffen hatte."

"Batte ich", fahrt er bann fort, "nur ben vierten Theil von bem, was ich unter biefem Baume fab und fühlte, nieberschreiben fonnen, mit welcher Rlarbeit murbe ich die Widersprüche des sozialen Spfteme aufgebeckt, mit welcher Kraft alle Migbrauche unserer Institutionen nachgewiesen, mit welcher Ginfachbeit gezeigt haben, baß ber Mensch von Natur aut ift, und lediglich burch diese Inftitutionen schlecht wird. " Doch es blieb von "all ben großen Wahrheiten", die ihn in jenen kurzen Augenblicken erleuchteten, nur "eine schwache Erinnerung "übrig, und nur biefe wurde in die fpateren Werte aufgenom-Man muß gestehen, sie ift auch als solche noch so gehaltvoll, baf fie auf einen staunenswerthen Reichthum ber urfprünglichen In-Das einzige unmittelbare Zeugniß aber, welches tuition binweist. von diefer noch übrig ift, die furze Anrede bes wiedererstandenen Fabricius an die Römer der späteren Zeit — sie wurde an Ort und Stelle mit Bleiftift aufgeschrieben, und nachher in ben Discours sur les sciences eingeschoben — ist jedenfalls, was die einfache Große bes Gebankens und bie Rraft bes Ausbruckes angeht, ein fleines Meisterwert.

Diberot, welchem ber bei feiner Antunft beftig erregte Freund bas Geschriebene sofort vorlas, erkannte beffen Werth, und rieth ihm, fich an ber Breisbewerbung zu betheiligen. Ohne Zweifel bestärkte diese Aufforderung Rousseau in seinem schon halb und balb gefaßten Entschlusse 51). Er ging alsbalb an bie Arbeit. Art, wie er fie, und ebenfo bie meiften feiner fpatern Werte ausführte, ift eigenthümlich genug. "Ich widmete ibr." erzählt er. "bie schlaflosen Stunden, an welchen es im Laufe ber nächte nicht 3m Bette liegend, meditirte ich mit geschloffenen Augen, und drehte und wendete die Perioden mit unglaublicher Mühe im War ich bann endlich mit ihnen zufrieden, so legte Ropfe berum. ich fie in bas Gebächtnig nieber, um fie fpater ju Bapier zu bringen. Aber in ber Zeit, welche bas Aufsteben und Ankleiden erforberte, ging Alles verloren, und wenn ich mich an ben Schreibtisch feste, fiel mir nur fehr wenig von bem ein, was ich ausgearbeitet hatte. Endlich fam ich auf ben Gebanken, Theresens Mutter, welche bie Aufwartung beforgte, als meinen Sefretar zu verwenden. biftirte ibr, wenn fie Morgens tam, vom Bette aus, mas in ber Nacht fertig geworden war." Nachdem er so die Abhandlung vollendet hatte, murbe fie Diderot vorgezeigt, von ihm ftellenweise torrigirt und ber Afabemie von Dijon zugefandt.

Niemand wußte barum, außer Grimm, mit welchem Rouffeau feit einiger Reit in einem näheren Berbaltniffe ftanb, welches balb einen febr vertrauten Charafter annahm. Diefer junge Mann, Enbe 1723 in Regensburg geboren, war als Begleiter ber Rinder bes fächsischen Grafen Schomberg nach Baris gekommen, und bier später Borleser bes Erbprinzen von Sachsen-Gotha geworden. untergeordneten Stellung befand er fich, ale Rouffeau ihn beim Baron Thun, bem Gouverneur bes Bringen, fennen lernte. Wieber bilbete, wie icon fo oft, bas gemeinsame Interesse für bie Musik ben Anknüpfungspunkt für eine engere Berbindung. Grimm befaß gute musikalische Renntnisse und einen gebildeten Geschmad. entschiedene Borliebe für die italianische Musik gab bavon Zeugniß. Rouffeau fab ibn oft, besondere seitbem er bei feinem Gonner, bem Grafen Friefen, die Stelle eines Sefretars bekleibete. und spielte, besuchte zusammen die Theater und Bromenaben, und gewöhnte sich bald so aneinander, daß man fast ungertrennlich wurbe.

Um bieselbe Zeit fand Rousseau, der bis dahin trotz seiner Berbindung mit Therese als Garçon gelebt hatte, Gelegenheit, sich einen eignen Heerd zu gründen. Die Familie Dupin erhöhte seinen Geshalt auf 50 Louisd'or, und leistete auch hülfreiche Hand, als es galt, das Hauswesen einzurichten. So wurde benn im Hotel Languedoc,

Rue te Grenelle St. Honore, eine kleine einfache Bohnung ge-

Hier lebte Rousseau mit Therese und ihren Eltern, beren duritige Umitande sie auf die Unterstützung der Tochter hinwiesen, etwa fieben Jahre, "friedlich und angenehm, im Genuffe eines fo vollkomm= nen häuslichen Glückes, wie es die menschliche Schwäche eben nur möglich macht. Das Berz meiner Therese, " fügt er hinzu, "war bas eines Engels; unfere gegenseitige Zuneigung muche bei bem innigen Bertehre, und wir fühlten täglich mehr, wie fehr wir für einander geschaffen waren." Nach einer Seite hin maren fie es gewiß; bie gemüthlichen Bedürfniffe Rouffeau's fanden in dem traulichen Umaange mit feiner fanften, anspruchelosen Beliebten volle Befriedigung. Das milbe Wefen einer einfachen, fich liebevoll hingebenden Frau, auch wenn fie ein bloges Naturfind ohne höhere geiftige Bildung ift, übt auf den, von stürmischen Leidenschaften und kühn aufstrebenden Gebanten bewegten Mann einen unbeschreiblichen Zauber aus. Ihre Nähe schon thut ihm wohl; gern ruht er aus in bem ftillen, stummen Austausch von Blick und Bewegung, ober verliert sich mit innerem . Behagen in jenes trauliche Geplander, bas, eben weil es feinen besonderen Inhalt hat, bas Herz in leichter Thätigkeit erhält. fean empfand diefen Reig bes häuslichen Stilllebens, und genoß feine kleinen, immer wiederkehrenden Freuden mit voller Bingebung. Er fühlte fich zufrieden und glücklich; man lebte harmlos und beiter, wanderte felbander durch Klur und Wald, oder faf in berglicher Eintracht bis tief in die Sommernacht am offenen Kenfter.

Die Freunde kamen und gingen; Grimm namentlich, und ein anderer Begleiter des Erbpringen, der Brediger Rlupfell, mit welchem Rouffeau ebenfalls auf freundschaftlichem guge ftand, erschienen Man that bann wohl ein Uebriges, bereitete ein fplenbiberes Souper, und ließ fich burch beffere Weine in eine erhöhtere Stimmung verfeten. Co geftaltete sich bas häusliche Leben Rouffeau's, trop ber beschränkten Mittel, über bie er zu verfügen hatte, Bielleicht wurde es ihn bauernd befriedigt haben, recht freundlich. wäre nicht von vornherein ein ftorendes Element in daffelbe eingetreten, und ein anderes von großer bindender Kraft von ihm ausgeschlossen worden. Wir haben ben Charafter ber Mutter Theresens ichon früher geschildert. Ein Weib von diesem Schlage konnte, qumal bei bem großen Ginfluffe, welchen fie auf ihre Tochter ausübte, nur Berwirrung und Unbeil stiften. Dag Rouffean fie nicht fern bielt, zeugt zwar für seine Gutherzigkeit, aber nicht minder für feine Schwäche. Und biefe ift um fo unverzeihlicher, ba er fich vorzugeweise burch bie Anwesenheit biefer Berson bestimmen lieft, bie brei

Kinder, welche ihm Therefe in ben nächsten Jahren noch gebar, aleich ben beiben erften bem Kinbelbaufe zu übergeben.

Dag er bazu überging, war freilich ein trauriger Sieg bes berechnenden Berftandes über die Regungen bes Bergens, wie über Die forberungen bes Bewiffens. Als es fich um bie Ausfetung ber beiden ersten Rinder handelte, sprach ein gewisser Leichtsinn, der sich mit einigem Rechte auf die materielle Dürftigkeit berufen fonnte, das entscheibende Bort. Bei ber bevorftebenden Geburt bes dritten Kindes aber fonnte Rouffeau nicht umbin, fein Berfahren von einer ruhigen und forgfältigen Erwägung abhängig zu machen. Der Inhalt ber Abbandlung, welche er als Antwort auf die Frage der Akademie von Dijon geidrieben, batte für ihn gleich anfangs eine große verfönliche Be-Die in ihr niedergelegten Gebanken waren in letter Initang nicht bas Ergebnig einer unbefangenen fachlichen Untersuchung, fondern ber unmittelbare Ausbruck feiner eignen Dent = und Empfin-Eben barum wirfte fie auf biefe stärfend und befestitungeweise. gend zurück.

Fassen wir, ohne auf den speziellen Gegenstand der Abhandlung Rücksicht zu nehmen, die charakteristischen Momente des Geistes in's Auge, in welchem sie geschrieben wurde, so sehen wir, wie einerseits die unbedingte persönliche Freiheit des Einzelneu, im Gegensate zur durchgängigen Abhängigkeit, in welcher ihn das gesellschaftliche Leben mit seinen Ansichten, Vorurtheilen und Gebräuchen zu halten vslegt, andrerseits die unbedingte Selbstbestimmung durch die eigene nauürliche Vernunft und das von ihr geleitete persönliche Gewissen betont wird. Die vernichtende Kritik der Gesellschaft, zu welcher die Unfähigkeit, sich in dieselbe zu sinden, den äußern Anlaß geben

betont wird. Unfähigkeit, fich in dieselbe zu finden, ben außern Unlag geben mochte, geht bei Rouffeau zulett boch aus feinem Drange nach Unabhängigfeit hervor. Der einzelne Mensch foll und muß vor Allem er felbst, nicht das fein, wozu ihn die Ueberlieferung, die Autorität ober Sitte, im Biberfpruch mit feiner eigensten Natur, machen Rur so ist er frei und, weil mit sich selbst in Barmonie, wahr, fein Schein = und Trugwesen, wie ber fociale Mensch es sein Diefe Freiheit von äußern Bestimmungsgrunden ift aber für muß. Rouffeau keineswegs mit ber Herrschaft ber perfonlichen Willfür gleichbebeutenb. Gie fett vielmehr bie Bebingtheit burch innere Der Mensch soll sich felbst bestimmen, b. h. burch Motive porque. Die Entscheidungen bes natürlichen Gewissens, bessen instinctive Rejungen fich, fraft ber natürlichen Ginficht, ju maßgebenben Urtheilen erheben, und nur burch fie bestimmen laffen.

Diese Forberung nun, eben weil fie nicht ein auf bem Wege ber Theorie gewonnener Gebanke war, sonbern aus seinem persönlichen Befen und Gemuthe entsprang, mußte Rouffeau auch an fich selber

ftellen. Und er that bas mit bem Willen, wenn gleich nicht mit ber Reigung, ihr gerecht zu werden, zunächst mit unsicherem, später aber mit bem Erfolge, welcher überbaupt möglich war. Es bedurfte natürlich geraumer Zeit, bevor sie ben Willen als sein bestimmenbes Gefet burchbringen founte, und einer noch längeren, bis bie von ihr beberrichte Denkweise eine entsprechende Menberung ber Lebensweise berbeiführte. Insoweit machte fie sich eben boch gleich anfangs geltend, daß er sich nicht mehr, wie er bisher gewohnt gewesen, dabei beruhigte, ber herrschenden Unficht und Sitte ju folgen, besonbere wenn fie feinen Reigungen zusagten, sondern unbefangen zu ermitteln suchte, mas in einem gegebenen Salle Bernunft und Gemiffen zu gebieten ichien. So entschied er benn auch über bas Schicksal feiner späteren Rinder nicht mit dem früheren gedankenlosen Leichtfinne, sondern nach reiflicher Ermägung, und mit klarem, ruhigem Bewuftsein von dem, mas er that. Es läft fich nicht leugnen, daß grade befihalb fein Berfahren bas einfache, natürliche Gefühl verlett, ja emport. Die verständige Reflexion bagegen mag fich mit ben Motiven, burch welche er geleitet wurde, schon eber einverstanden erflären 52).

Rouffeau hat oft genug, und gewiß mit voller Wahrheit, den tiefen Schmerz geschildert, welchen er über die Trennung von seinen Rinbern empfinde. Er hat nicht minder laut und offen erklärt, bak er burch ihre Berleugnung eine unabweisbare Pflicht verlett habe 53). Und boch ift er ftets bei ber Ueberzeugung steben geblieben, baf er recht gehandelt, hat fort und fort versichert, daß er in ähulichen Berhältniffen wieder so handeln würde 34). Es waren vorzugsweise zwei Gründe, durch welche er fich bestimmen ließ: die Unmöglichkeit, in ber er fich zu befinden glaubte, felbst die Kinder zu ernähren und zu erziehen und die Gewißheit, welche er begen zu burfen meinte, bak fie im Findelhause febr gut aufgehoben feien. Was den eriten Bunkt angeht, so war feine ökonomische Lage allerdings eine febr prefare, und es fehlte an jeder begründeten Aussicht, daß fie jemale eine festere und sicherere Bafis gewinnen werbe. Die Ginfünfte reichten nicht aus, feine und Therefens einfache Bedürfnisse zu befriedigen. Es war nicht zu erwarten, baß sie jemals genügen murben, um bie ftete machsenden Rosten einer angemessenen Erziehung zu bestreiten. Ueberbies stand er zu Therese in einem Verhältnisse der Art, daß die Anwesenheit ber Kinder sich mit ber Ehre ber Mutter nicht wohl vertrug. Eine formliche Che einzugehen erlaubten aber weber die auferen Berhältniffe, noch bie Gefete bes Staates, in welchem er nun einmal lebte 55). Bor Allem aber, es war bei bem großen Einfluffe, welchen bie orbinare Sippfchaft ber Mutter auf biefe ausübte, ju befürchten, baß bie Erziehung ber Rinber burchaus miklingen werbe.

Bie ganz anders erschienen die Aussichten, die sich im Findelhause für sie eröffneten! Hier wurden sie gut genährt und gepslegt,
und ihr späteres Fortkommen in der Welt sicher gestellt. Ihrer wartete nicht "das traurige Loos des Baters," der jahrelang in fruchtlosem Ringen nach einer angemessenen Stellung sich abmühte, und
als er endlich zu Auhm und Ansehen gelangte, "das Glück des Lebens für immer verlor." Sie dursten hoffen, dereinst als schlichte Handwerker, unabhängig nach Außen und ohne inneren Zwiespalt, von dem sichern Ertrage ihrer Arbeit ein ruhiges, in sich besriedigtes Leben zu sühren. In der That, ihr Schicksal schien "deneibenswerth, verglichen mit dem Loose dessen, der es ihnen bereitete."
Und Rousseau ist geneigt, es sich zum Berdienste anzurechnen, daß er sie "auf seine Kosten, denn er beraubte sich ja doch der unersetzlichen Baterfreuden, vom Elende befreite" 56).

So erhielt fogar, mas auf ben erften Blick eine gefühllose Bflichtvergeffenheit zu sein schien, ben Charafter einer liebevollen Aufopferung. Freilich mar eine folche Auffassung ber Sache nur ba möglich, wo die natürliche, mahrhafte Rindesliebe fehlte. batte bei seiner Unsicht von ber für ben Menschen zuträglichsten Lebensweise vielleicht nicht Unrecht, wenn er glaubte, bag bas Glud ieiner Rinder durch die gesellschaftliche Stellung, welche ihrer wartete, am besten gesichert werbe. Auch mochte die Besorgnif, daß fie in den gegebenen bauslichen Berhältniffen verfümmern ober ber Rorruption anheimfallen würden, nicht gang grundlos sein. Doch bavon abgesehen, bak nur ber Mangel an Energie ober gutem Willen es ihm unmöglich erscheinen ließ, die vorhandenen hindernisse und die drobenden Gefahren zu beseitigen, verrath sich die Abwesenheit der achten Baterliebe grade barin, bag er nicht in ber perfonlichen Gemeinschaft mit ihm die sicherfte Garantie für die Wohlfahrt ber Rinder Man kann nicht fagen, bag ihm jener natürliche Zug bes Gemulthes, welcher die Eltern mit unwiderstehlicher Gewalt zu ihren Kindern, wie zu Theilen ihres eignen Wefens hinzieht, fremd mar. Bebenfalls aber war berfelbe nicht stark genug, um ben entgegenitehenden Trieb der perfonlichen Selbstsucht, welche instinktiv jeder tieferen Zuneigung widerstrebt, zu überwinden, und die Macht ber Reflexion, die sich in ihrer objektiven Haltung den versönlichen Trieben dienstbar zu machen pflegt, sich selbst zu unterwerfen.

Man kann zur Erklärung bieses Mangels auf ben Umftand hinweisen, daß Rouffean selbst im elterlichen Sause die Liebe der Mutter entbehren mußte, während die des Baters keineswegs den Charakter einer vollen und wahren Singebung zeigte. Bielleicht blieb es auch nicht ohne Einfluß, daß sein Berhältniß zu Therese nicht auf einer tiesen personlichen Zuneigung, sondern lediglich auf dem allgemeinen Bedürfnisse ber Sinne und des Gemüthes beruhte. Die Hauptsache aber war doch, daß bei Rousseau das eigentsich perfönliche Leben, welches anch die Quelle aller wahrhaft perfönlichen Beziehungen ist, nicht zum Purchbruch kommen konnte, weil es von der gegenwicken, den Macht der Natur und des Berstandes gehemmt wurde. Die Natur als solche betont einerseits das Individuum so, daß sich dassselbe zum Mittelpunkte des Daseins macht und eben deßhalb in seinem Berhältnisse zu anderen Individuen nicht diese, sondern sich im Auge hat. Sie verhält sich andrerseits gleichgültig gegen die Individuen, so daß diesekben vor den allgemeinen Beziehungen, in welchen ihr inneres und äußeres Leben verläuft, zurücktreten. Wo sie das vorherrschende Element des persönlichen Lebens ist, erhält die Anschauungsweise nothwendig einen individuellen und zugleich, weil es im Grunde dasselbe ist, einen abstrakt allgemeinen Charakter.

Rouffeau nun ftebt auf biefem Naturstandpunkte, ber freilich nur allmälig, und nie in voller Reinheit heraustritt. Er macht sich aber um fo entschiedener geltend, je deutlicher fich Rouffeau des Gegensates zur Gefellschaft, die als solche in einer unendlichen Mannigfaltigfeit von versönlichen Beziehungen besteht, bewuft wird. hat ferner zur Folge, daß Rousseau genöthigt wird, sich persönlich mehr und mehr zu ifoliren, die Menschen im Einzelnen zu meiben, um fich mit ihnen im Allgemeinen, mit ihrem gemeinsamen Befen und Schicffale zu beschäftigen. Die Natur in Rouffeau hindert ihn, Menfch zu fein und ein menschliches Leben zu führen, fofern bar unter ber ftete lebendige Wechselverkehr bes Menschen mit seines Gleichen verstanden wird. Und wenn man sein Denken und Sam beln mohl unnatürlich genannt hat, so ist bas nur wahr, wenn an bie menschliche Natur, wie fie fich in ber Regel angert, gebacht wirb, aber falfc, wenn man ben Begriff natürlich ohne biefe nabere Beftimmung benft.

Auch die Kindesliebe, wie sie dem Menschen eigen ift, resultirt aus seinem besonderen men schlichen Wesen. Die Natur als solche kennt sie nicht; sie löst das Band zwischen dem Erzeuger und dem Erzeugten, sodald die selbständige Existenz des letztern sichergestellt ist. Wenn Rousseau sich in dem Gedanken, daß für seine Kinder anders wo ausreichend gesorgt sei, befriedigt fühlt, so denkt er im Grunde ebenso, wie die Natur unmittelbar thut, und es ist, als ob die Natur sich in ihm ihres Versahrens bewußt würde. Nun ist freilich Rousseau nicht reine Natur, denn auch das menschliche Wesen mit seinen eigenthümlichen Bedürfnissen und Neigungen seht in ihm. Die Folge ist ein beständiger Kampf dieser beiden Momente, welche nach Versöhnung ringen, sie aber nicht erreichen können, ein Kampf, der in wannigsach wechselnden Wendungen verläuft, und dem persöns

sichen Leben Rousseau's einen fast tragischen Charafter gibt. Fort und fort empfand er die Sehnsucht nach liebender Gemeinschaft mit seinen Mitmenschen; er sehnte sich nach einem Freunde, nach einer Geliebten; er sehnte sich später auch nach seinen Kindern. Daß er nicht fand, was er suchte, daran waren zuletzt weder die Menschen, noch er selbst, sondern der abstratte Naturalismus schuld, welchen er zu seinem persönlichen Unglück, aber auch im Interesse der geschichtelichen Entwicklung, zu vertreten berufen war.

Sei bem, wie ihm wolle, die Entfernung ber Rinder nahm Rouffeau von vorn berein die Möglichkeit, ein mahrhaftes Familienleben zu begründen. Sie gab ben Beweis, baf er für ein folches nicht geschaffen, nicht bestimmt fei, in ihm bie Befriedigung ju finben, welche es ben meiften Menschen ju bereiten pflegt. Batte er vermocht, in die Beziehungen zu Weib und Kind gang und ohne Rüchalt einzugeben, fo murde die Babn feines Lebens vielleicht eine engere gewesen sein, und zu einem bescheibeneren Biele geführt haben. Aber auch diefe Blumenkette mar für ihn, scheint es, eine Fessel, die ju brechen seine nach unbedingter Freiheit ftrebende perfonliche Natur Als Haupt einer Familie hatte fein Denken und Empfinden ohne Zweifel einen andern Inhalt gewonnen. er in biefer Eigenschaft sein Berhältniß zur Gesellschaft nicht so haben losen konnen, wie er es später that. Er batte fich vielmehr nach einer bestimmten Stellung innerhalb ibres Rreifes umfeben muffen. Allein, wie er fortan stand, - benn die Berbindung mit Therese führte ibn nicht aus ber perfonlichen Sphare in eine objektiv binbende Bemeinschaft hinüber — konnte er bem Rufe des Geistes, welcher ibn befeelte, ungehindert folgen. Benigftens blieben nur folche Semmnisse zu besiegen, bie aus untergeordneten Antrieben ber eignen Berfönlichkeit entsprangen.

So hegte er vor wie nach den Bunsch, durch eine gesicherte und ausreichende Einnahme der Sorge um das tägliche Brod enthoben zu werden. Derselbe veranlaßte ihn um diese Zeit (1757) sogar, es mit einer Stellung zu versuchen, zu welcher er sich durchaus nicht eignete. Francueil bot ihm nämlich den einträglichen Posten seines Kassirers an, der grade vakant geworden war. Rousseau ging darauf ein, ließ sich in die Geheimnisse des Rechnungswesens einweihen, und brachte es in kurzer Zeit, wenn auch nicht ohne Mühe, dahin, daß er es wagen durste, seine neuen Funktionen anzutreten. Zwar sagte sie ihm gleich anfangs nicht sonderlich zu, auch gestand er sich bald, daß er kein großes Geschief zu ihrer Ausübung habe. Indes die Sache ging doch; er führte die Register und die Kasse, nahm ein und zahlte aus, schried Anweisung zu einer gleichsörmigen, mechanischen

Thätiafeit in diese Beschäftigung eingewöhnt haben, mare fie ibm nicht burch einen Zwischenfall verleibet worben. Während einer furzen Abwesenheit Francueil's mußte er bie gefüllte Raffe unter seine perfönliche Obhut nehmen. Die Sorge und Unruhe aber, welche er als Hüter ber ihm anvertrauten Schäte empfant, mar fo groß und qualend, bag es ihm volltommen flar wurde, er fei für biefe Stelle nicht geeignet. Allerdings fonnte die Berantwortlichkeit, welche fie auflegte, für einen Menschen, ber vermoge feiner geschäftigen Phantafie zu ben wirklichen Gefahren noch andere erdichtete, und fich überdies feines Ungeschicks, ihnen zu begegnen, bewußt mar, eine unerträgliche Laft werben. Möglich indef, daß er fie boch noch länger ertragen hätte, ware nicht eine andauernbe gefährliche Krantbeit eingetreten, die, wie das schon öfter der Fall gewesen, den Leibenden in fich zurud- und damit auf gang andere Wege führte. Giner ber Aerzte, die ihn bamals behandelten, hatte fich babin ausgefprochen, bag er nach Ablauf eines halben Jahres nicht mehr unter ben Lebenben sein werbe. Diese Aeugerung war ihm hinterbracht worden und genügte, ihn ben nahen Tob als unvermeidlich betrachten zu laffen. War bem aber fo, warum benn bie noch übrige furze Spanne Zeit mit einer Beschäftigung ausfüllen, welche weber ber Kähigkeit und bem Geschmade, noch auch, was von größerer Bedeutung mar, ben eignen Grunbfagen entsprach? Dem biefe Grundfate, die seit der Abfassung des Discours zwar ftets im Geiste gegenwärtig, aber boch vor ben spätern praftischen Gebanken etwas zurückgetreten waren, tauchten jest, am Ranbe bes Grabes, in ber Seele bes Rranken mit erneuerter Kraft wieber auf, und forberten bie ihnen gebührende Anerkennung. Im Angefichte bes Todes verlieren bie kleinen Intereffen und zufälligen Gelüfte ihre Geltung; bas wahre Wefen bes Menschen, seine geistig-sittliche Substanz tritt bann rein und lebenbig beraus, und verlangt gebieterisch, bag, wie fie die Wahrheit des Lebens ift, fie auch zur Wirklichkeit werde.

Rousseau beschloß, biesem Gebote Folge zu leisten, und ben Reft seines Lebens mit bem Inhalte seiner Ueberzeugungen in vollen Einklang zu bringen. Er hatte erkannt, daß der Mensch, um "frei, tugendhaft und glücklich" zu sein, sich auf sich selber stellen, aus ben korrumpirenden gesellschaftlichen Beziehungen heraustreten müsse, daß er, undekümmert um fremde Meinungen und Urtheile, keine andern Normen seines Berhaltens anerkennen dürfe, als die, welche Einsicht und Gewissen ihm an die Hand geben. Diese innere Unabhängigkeit aber, das sah er wohl, setzt die äußere voraus, und die eine wie die andere wird nur durch die unbedingte Freiheit von all ben eingebildeten Bedürfnissen erreicht, welche das gesellschaftliche Leben dem Menschen auslegt. Sie sind es, um berentwillen "man

in dem eitlen Streben nach Ruhm oder Reichthum seine Kraft versgeudet, die menschliche Würbe preisgibt und das wahre Lebensglück verscherzt." Man verzichte auf sie, und man wird der drückenden zessellen entledigt sein, welche die freie Selbstbestimmung beständig hemmen. Mit dem Streben nach Gütern, deren Werth nicht in ihnen selbst liegt, sondern lediglich auf der grundlosen Meinung der Gesellschaft beruht, fällt auch die stete Rücksicht auf Andere fort, die uns nicht zu uns selbst kommen läßt, und nimmt jenes ruhelose Treiben ein Ende, welches uns an dem hindert, was allein frommt und Noth thut, an "einem einsachen, natur» und vernunftgemäßen geben."

Diefe Gebanken forberten, wenn fie andere konfequent verwirklicht werben follten, eine Aenderung ber Lebensweise, welche einer völligen Umwandlung gleichkam. Es gereicht ber Energie und Ueberzeugungstreue Rouffeau's zur Chre, daß er fich entschloß, diese Umwandlung vorzunehmen. Sie gestattete natürlich nicht, bag er auf ben in Aussicht stebenden Bosten noch weiter reflektirte, ober and nur in feiner bisherigen, perfonlich abhängigen Stellung verblieb. Er gab fie baber ohne Bebenken auf, ließ fich auch burch keine Borstellungen Francueil's und ber übrigen Freunde bestimmen, von seinem Entschlusse abzugeben. Indek mar boch zur Befriedigung auch ber einfachsten Bedürfnisse eine bestimmte Arbeit erforderlich. Gine gewiffe Reigung, sowie ber Umftand, daß fich für ben Augenblick nichts Anderes barbot, brachten ihn auf ben Gebanken, seinen Unterhalt fortan burch Abschreiben von Noten zu gewinnen. Zugleich feste er sich in ben Stand, mit bem voraussichtlich geringen Ertrage bieser Beschäftigung ausreichen zu konnen. Es murbe Ernft gemacht mit ber Beseitigung alles bessen, mas in bas Gebiet bes Ueberflüssigen zu gehören schien.

Junächst mußte sich die Kleidung eine gründliche Reform gesallen lassen. Rousseau hatte ihr dis dahin nicht geringe Sorgsalt
zugewandt, denn er hielt etwas darauf, nach Außen nicht blos
sauber und anständig zu erscheinen, sondern selbst eine gewisse Keinheit und Eleganz an den Tag zu legen. Die Idealität seiner Natur
drängte ihn, auch der äußern Erscheinung, soweit das möglich war,
ein verwandtes Gepräge auszudrücken. Auch später ist ihm diese
Neigung stets eigen geblieben, und er hat sich mit der chnischen
Gleichgültigkeit, welche manche seiner Freunde und Gesinnungsgenossen, namentlich Diderot, in dieser Beziehung zur Schau zu stellen
pslegten, nie befreunden können. Nur die Macht der Mode, welcher
er sich dis dahin gesügt, glaubte er nicht länger anerkennen zu dürsen;
nicht ihre wechselnden und kostspieligen Lannen, sondern der eigne
Sinn sollte, nach den einfachen Anweisungen der Natur, auch in

viesem Punkte Norm und Regel geben. Somit wurden die Zierrathen und Stickereien, wie sie hamals üblich waren, von der Kleibung entfernt, nicht minder die weißen Strümpse, und die kunstreiche Perücke mußte einer einsachen von runder Form weichen. Der Degen verschwand von der Seite und die Uhr wurde verkauft. Er hatte ja, "dem Himmel sei Dank, nicht mehr nöthig, zu wissen, wie viel es an der Zeit sei." Nur von seiner seinen Wäsche, die er sich in großer Menge mit vielen Kosten angeschafft, konnte er sich anfangs nicht gut trennen. Glücklicher Weise wurde sie ihm bald gestohlen, und er durfte sich fortan nur gewöhnlicher Leinwand, wie sie zu der

übrigen Rleidung paßte, bedienen.

Wichtiger war, daß dieser Emanzipation der Außenseite von der berrichenben Mobe und Sitte, bie innere Befreiung von ben Grundfäten und Anfichten ber gesellschaftlichen Umgebung zur Seite ging. Freilich war es ein Widerspruch, in einer Welt, mit welcher er nichts mehr gemein haben wollte noch fonnte, boch vor wie nach fort au leben. Ohne Zweifel hatte bie innere Entfrembung tonfequenter Beise auch zur äußern Trennung führen muffen. Dazu aber kam Die Umftanbe, schien es, machten bas unmöglich. Roujfeau konnte aus bem Rreife, in welchen ber Gang feines Lebens ibn einmal verfett hatte, nicht heraustreten, ohne fich felbst und was ihm lieb war, gang bem Zufalle preiszugeben. Was er fich nicht je unbefangen gestehen mochte, mar bie Macht ber Reigung, bie ibn da fefthielt, wo er nicht bleiben durfte, wenn er seine Ueberzeugungen vollständig verwirklichen wollte. Seine Denkweise mußte ibn, wenn nur sie ibn bestimmte, jum Donch ober Buritaner machen, fie fant aber zu jeder Zeit an dem sozialen Triebe, welcher doch noch in ibm fortlebte, ein hinderniß, bas fie nicht zur vollen Geltung fom men lieft.

Trot aller Polemik gegen das gesellschaftliche Zusammenleben war Rousseau im Grunde ein warmer Freund desselben. Seine Opposition galt nur der Gesellschaft, wie er sie eben um sich sah, und wenn sie sich unwillkürlich gegen das soziale Leben überhaupt richtete, so geschah es nur, weil er sich eine andere, seinem Sinne entsprechende Form desselben nicht mit voller Alarheit vorstellen, oder sosen er eine solche in unbestimmter Weise ahnen mochte, an ihre Berwirklichung nicht recht glauben konnte. Seinem Lebenskreise entsremdet, und doch außer Stande, aus demselben heraus zu treten, mußte nun sein Benehmen allerdings von diesem Widerspruche Zeugnis geben. Er begann, mit den Menschen zu verkehren, als wenn er nicht zu ihnen gehöre. Kein Wunder, daß die Einen ihn sür einen Narren, die Andern für einen Bösewicht erklärten, Alle aber als eine auffallende Erscheinung ansahen. Bis dahin hatte das

Bewußtsein seiner Unfähigkeit, sich im gesellschaftlichen Leben frei und sicher zu bewegen, ihm eine schüchterne Zurückaltung aufgelegt, die ihn zwang, in Gesellschaft meist eine ziemlich traurige Rolle zu pielen. Nun, da er die Formen und Gesetze des guten Tons verzachten zu müssen glaubte, und sich für verpslichtet hielt, diese Geringsschaung an den Tag zu legen, verlor sich plötzlich alle Scheu, und er trat mit einer so rücksichtslosen Kühnheit auf, daß alle Welt über die seltsame Verwandlung erstaunte.

"Ich war nicht mehr," sagt er selbst, "jener furchtsame, mehr ichüchterne, als bescheidene Wensch, ber sich weber zu zeigen, noch ju sprechen wagte, ben ein scherzhaftes Wort aus der Fassung brachte, und der Blick einer Frau erröthen ließ. Kühn, stolz, unerschrocken nat ich überall mit einer Sicherheit auf, die um so fester war, da sie mehr in meiner Seele, als in meiner Haltung lag. Die Verachsung, welche ich für die Sitten, Grundsäte und Borurtheile meines Jahrhunderts hegte, machte mich unempfindlich gegen die Spöttereien derer, welche ihnen anhingen, und ich zerschmetterte ihre kleinen Bonmots mit meinen Sentenzen, wie man ein Inselft zwischen seinen Fingern zerdrückt. Nicht lange und ganz Paris wiederholte die bitteren, schneidenden Sarfasmen besselben Mannes, welcher sich früher vergeblich bemüht hatte, was und wie er es sagen wollte, zu sinden 57).

Man sieht wohl, und Rousseau gesteht es auch selbst, es lag etwas Forcirtes in diesem Berhalten. Der Zwang, welchen er sich bisher hatte anthun müssen, schlug in eine schrankenlose reiheit um; die Schen vor den Gesetzen und Formen des Anstandes oder guten Tones, in die er sich nicht hatte sinden können, wich der Neigung, sie rüchichtslos mit Füßen zu treten. Außer Stande, sich die Formen der Höllichkeit zu eigen zu machen, nahm er die Miene an, als versachte er sie; er wurde chnisch und kaustisch, "aus Scham," wie er selbst sehr treffend bemerkt, freilich aus einer Scham, die doch zusletzt aus dem Bewußtsein hervorging, daß er es wagen dürfe und müsse, er selbst zu sein.

Die Gegner Rousseau's sind später nicht mübe geworden, die Beränderung, welche damals in seinem Wesen und Benehmen vorsing, lediglich aus der Sucht, Aufsehen zu erregen, abzuleiten. Bahr dürfte sein, daß, als er einmal in die neue Richtung eingesteten war, die öffentliche Ausmerksamkeit, welche er damit seiner Berson zuwandte, in etwa mitwirkte, sie ihn konsequent verfolgen zu lassen. Zu dieser Zeit, wo es keine allgemeinen Interessen gab, in welche die Menschen hätten aufgehen oder sich befriedigen können, brachte es die Natur der Sache mit sich, daß jeder Einzelne in sich selbst den Stoff und Antrieb zur Thätigkeit, so wie auch die Grunds

lage seiner Bebeutung suchte. Die Menschen wurden nicht mehr von dem gemeinsamen Boden der Natur getragen, und ebensowenig von den allgemeinen sittlichen Mächten des Lebens beherrscht; es gab keine gemeinsame Arena, in welcher sie wetteisernd demselben Ziele hätten zustreben mögen. Wer sich hervorthun, die Andern überdieten wollte, mußte sich auf eigenthümliche Beise bemerkdar machen, Ungewöhnliches ersinnen, durch excentrische Paradoxien und extra-

vagante Sandlungen bie Aufmerkfamkeit auf fich zieben.

Nie trieben sich so viele Abenteurer, Schwindler und Projektenmacher in der Welt herum, wie damals. Selten auch sind so viele kühne Hypothesen, paradore Behauptungen und lustige Systeme aufgestellt worden. Natürlich konnten sich auch die Schriftsteller der Einwirkung dieser Zeitatmosphäre nicht entziehen. Sie gingen nicht selten mit Absicht darauf aus, Neues, noch nicht Dagewesenes zu sagen und zu versechten. Konnten sie doch sicher sein, daß ein grundloser Sinsall, wenn er nur recht auffällig und überraschend war, ihr Ansehen eher begründen werde, als das gereiste Ergebniß mühevollen Denkens. Es wäre seltsam, wenn diese Stimmung der Zeit Rousseau nicht berührt, der Gedanke an das Aussehen, welches er durch

Schrift und Leben erregte, ihn nicht beschlichen hatte.

Ein Anderes aber ift die Behauptung, daß diefer Gedante für ihn bas entscheibenbe Motiv gewesen sei; fie hat ohne Zweifel nicht die mindeste Berechtigung. Rouffeau war überhaupt nicht der Mann, sich willfürliche Zielpunkte zu setzen, ober absichtlich Gewolltes burchzuführen, felbst wenn ber erkannte Vortheil ben Bunich nahelegte. In bem vorliegenden Kalle wirkte überdies ber etwaigen Ruhmsucht, welche ihn keineswegs in hohem Grade beseelte, seine angeborne Schüchternheit entgegen, die ohne Zweifel weit ftarfer gewesen mare, als ber aus verständiger leberlegung entsprungene Entschluß. gehörte die ganze Gewalt einer begeifterten Ueberzeugung, und que gleich die zwingende Macht des Gefühls einer sittlichen Nothwendigkeit dazu, alle die Bedenken und Hemmnisse zu überwinden, welche aus feiner weichen, nachgiebigen, trägen Natur hervorgingen. trat die Aenderung feineswegs plötzlich und unerwartet ein. haben gelegentlich barauf hingewiesen, wie bie Grundzüge sciner nunmehrigen Denkweise schon sehr frühe, wenigstens zeitweilig, bervortraten, und fich mehr und mehr feftstellten. Ihre volle Entwick lung fanden fie bann, als er inmitten einer Gesellschaft, beren Marimen und Formen er fich nicht anzueignen vermochte, fich feines Gegensates zu ihr beutlich bewußt wurde.

Freilich, indem er fortfuhr, an dem gesellschaftlichen Leben Anstheil zu nehmen, gerieth er in einen Widerspruch mit seiner Umgesbung, wie mit sich selbst, welcher um so mehr berechtigte, von

"Beuchelei" zu fprechen, als bie in ber Sache felbst liegende Unwahrbeit auch in seinen Worten und Sandlungen ohne, ja wider seinen Billen, zu Tage treten mußte. Es ist aber barum nicht weniger gewiß, daß er bie Rraft, beren er jur Reform feines äußeren und inneren Lebens bedurfte, nur in ber aufrichtigen Begeisterung fand, mit welcher Inhalt und Ziel seiner Dentweise ihn erfüllten. Mochte ne immerhin ihre erste Quelle im Kopfe haben, sie ergriff boch bald genug auch bas Berg und beseelte ben gangen Menschen, nicht für einige vorübergebende Augenblicke, sondern manche Jahre hindurch. Man barf indek zweifeln, ob Rousseau, trot biefer tiefen und nachhaltigen Erregung, feine Ueberzeugungen hatte burchführen und fein Leben ihnen anpassen können, waren die Umstände ihm nicht gerabe bann, als er seinen Entschluß faste, gunftig gewesen. Merkwürdig ift boch, bag zur felben Zeit, wo er bem Streben nach Ruhm und Anjeben aufrichtig entfagte, fie ibm, fo ju fagen, in ben Schoof Der Spruch: wer sich felbst erniedrigt, wird geworfen wurden. erhöht werben, sollte sich, scheint es, auch an ihm erfüllen. hatte er auf alle persönliche Geltung in der Welt verzichtet, als eben bieje Welt ibm ihre vollfte Anerkennung entgegenbrachte.

## X.

Während Rouffeau in Erwartung feines bevorstehenden Tobes ich von allem Irdischen abzulösen strebte, traf eine Nachricht ein, die bu baran erinnerte, bag er noch zu ben Lebenben gehörte. Er erfuhr m Anfange bes Jahres 1750, daß feine Abhandlung in Dijon ben Breis bavon getragen habe. Diefer Erfolg überrafchte ihn um fo nehr, ba er ihn nicht erwartet und die Absendung seiner Schrift don nabezu vergeffen batte. Daß er sich angenehm berührt fühlte. Es war die erste Anerkennung, welche ihm von äkt fich benken. iner competenten Stelle ju Theil wurde. Sie schmeichelte feinem Selbstaefühle und stärfte bas immer noch zaghafte Bewuktsein ber igenen Kraft und Berechtigung. Bielleicht hätte sie aber auch nur ieje vorübergehende Wirfung gehabt, ware nicht Diderot weiter reibend in's Mittel getreten. Ihm war es klar, daß man sich mit em Beifalle ber Provinzialafabemie nicht begnügen burfe, sonbern br gunftiges Botum ale eine paffende Ginführung bei bem größern Bublifum benuten muffe. Er rieth, die Abhandlung brucken gu uffen, und Rouffeau gab feine Zuftimmung. Diberot nahm bie Sache un in die Hand und konnte schon in Rurzem dem Freunde, welchen trantheit noch an bas Zimmer feffelte, bie Mittheilung machen, bag ine Schrift "Alles mit fich fortreiße, und es fein zweites Beispiel ines folden Erfolges gebe. "

Er hatte in ber That nicht zu viel gesagt. Selten ift eine Druckschrift bei ihrem erften Erscheinen mit einer fo lebhaften und allgemeinen Theilnahme begrüßt worben. Sie feste bas gange gebildete Paris in eine faft leidenschaftliche Bewegung und rief in ben literarischen Kreisen ber Hauptstadt "eine Art von Revolution" bervor 58). Man sprach von ihr, wie von einem "wunderbaren Phänomen, das plötlich am Literaturhimmel aufgegangen " 5"), und fonnte faum Worte finden, um fein Staunen über die ungewöhnliche Erscheinung anszudrücken 60). Dag bie Abhandlung bas Werk eines bis babin völlig unbefannten Mannes, eine literarische Eritlingsarbeit war, trug natürlich nicht wenig bazu bei, das Interesse an ihr gu Ebenso begreiflich ift, daß ihrem Verfasser eine nicht geringere Aufmerksamkeit zu Theil wurde, wie ihr felbst. brängte fich von allen Seiten zu ihm, eine Ginladung folgte ber andern; Jebermann wollte ihn feben, mit ihm fprechen, ihm burd Wort ober That seine Anerkennung an ben Tag legen. Der uns bekannte Frembling war mit einem Male ein gesuchter Mann, bas bisberige Factotum einer schriftstellernden Dilettantin felbst ein Schriftsteller von Ruf und Ansehen geworben. Wir fragen mit Recht, wie bas fo gefommen, mas benn ber Rouffeau'ichen Schrift biesen durchschlagenden Erfolg verschafft habe. War es ber Inhalt ober die Form der Darstellung? Bielleicht wirkte Beides zusammen

Es war ohne Zweifel ein fühnes Unternehmen, an das fid Rouffean in seiner Abhandlung gewagt hatte. Niemals stand, wi burfen nicht fagen, die mahre und echte Wiffenschaft, wohl aber bat Denken und Wiffen überhaupt in größerem Ansehen, wie bamale Bielleicht ift zu feiner Zeit die geistige Bilbung, ober was man baju hielt, mehr gepriesen und eifriger angestrebt worden. ber That das Schiboleth des Tages, die einzige Gottheit, welche eine begeisterte ober auch abergläubische Verehrung bargebracht murte Sie allein gab Einfluß und Macht, und felbst bie in Staat und Kirche herrschenden Gewalten beugten sich vor ihr. Rein Wunter baf ein unbegrenztes Selbstgefühl, ein mafloser Stolz ihre Bertrete erfüllte. Die absolute Berechtigung bes Beiftes, beffen Evangelium fie predigten, mar für fie und ihre Zeit ein unantaftbares Dogmi geworden. Auch bachte, als die Akademie von Dijon ihre Preisfrag ftellte, wohl keines ihrer Mitglieder, daß Jemand es magen murce eine verneinende Antwort zu geben. Man hatte, scheint es, til Form ber Frage nur gewählt, weil man mit Bewigheit ben Nachweil erwartete, bak ihr Inhalt außer Frage stebe.

Auch begriff Rouffeau fehr wohl, bag er feine Sache vor einen Tribunale verfechte, bas feiner Natur und Beffimmung nach nicht geneigt fein konnte, ihm Gehör zu geben. "Wie barf ich," fagt e

gleich im Eingange, "es wagen, vor einer ber gelehrteften Gefellschaften Europa's die Wissenschaften zu tabeln, in einer berühmten Atabemie bie Unwissenheit zu loben, bie Berachtung ber Studien mit ber Achtung vor den mabren Gelehrten zu verbinden?" Wohl ist er sich biefer Widersprüche bewußt, aber sie schreden ihn nicht gurud. bat fich gefagt, baf er "nicht bie Wiffenschaft angreife, sondern bie Tugend vor tugenbhaften Männern vertheibige," und "bem guten Menschen gilt boch die Rechtschaffenheit mehr, als bem Gelehrten feine Wiffenschaft." Bas hatte er alfo zu fürchten? die Einsicht der hohen Versammlung, zu welcher er sprechen wird. Doch ift es nur die Beschaffenheit ber Rebe, die zu Besorgnissen Anlaß geben kann, nicht die Gesinnung bes Redners felbst. "Billigbenfende Berricher haben nie angestanden, fich in zweifelhaften Fällen selbst zu verurtheilen, und es gibt für bas gute Recht feine vortheilhaftere Stellung, als wenn es fich vor einem reblichen und aufgeflärten Begner zu vertheibigen hat, ber in seiner eigenen Sache Richter ift." Wenn ihn aber, fügt er hinzu, biefe Erwägung ermuthige, so gebe es noch eine andere, die für ihn entscheibend sei. Da er "nach bem Mage feiner natürlichen Ginficht bie Sache ber Bahrheit vertreten habe, fo ftebe, welchen Erfolg er auch haben möge, ein Breis in Aussicht, ber ihm nicht entgeben könne; er werbe ihn in ber Tiefe seines Herzens zu finden missen."

Nach dieser geschickten Captatio benevolentiae, die übrigens ber persönlichen Bürde keinen Sintrag thut, wendet sich Rousseau zu seiner, eigentlichen Aufgabe. Er behandelt sie in zwei Abschnitten, von welchen der erste die in Betracht kommenden Thatsachen sesststellt, der zweite ihre rationelle Begründung und Erklärung enthält. In dem einen wie in dem andern jedoch geht die Erörterung über den beschränkten Kreis hinaus, welchen ihr die bestimmte Fassung der gestellten Frage zu ziehen schien. Es ist nicht die ethische Wirkung der wiederaussebenden, sondern die der Wissenschaft überhaupt, welche den Gegenstand der Untersuchung bildet. Die gegebene, historisch begrenzte Hypothesis ist für Rousseau auch hier der Ausgangspunkt zu einer ganz allgemeinen Thesis; er knüpft an den kontreten Fall nur an, um ihn alsbald in das Gebiet der prinzipiellen Erörterung

hinüber zu fpielen.

Man trifft die schwache Seite des Gegners um so sicherer, wenn man seine Stärke anerkennt und zur Geltung bringt. Rousseau beginnt mit einer begeisterten Schilderung der Bunder, welche der menschliche Geist in seiner fortschreitenden Entwicklung gewirft hat. "Es ist," sagt er, "ein großes und schönes Schauspiel, wenn man sieht, wie der Mensch durch seine Anstrengung gewissermaßen aus dem Nichts hervorgeht, wie er durch seine vernänftige Einsicht die

Finsternisse zerstreut, in welche die Natur ihn gehüllt hat, wie er sich giber sich selbst erhebt und kraft seines Geistes zum Himmel ausschwingt, wie er mit Riesenschritten, der Sonne gleich, den weiten Umkreis des Weltalls durcheilt und, was noch größer und schwieriger ist, zu sich selbst zurücksehrt, um hier den Menschen zu studieren, seine Natur, seine Pflichten und seine Bestimmung kennen zu sernen. Diese Wunder haben sich erneuert, seitdem die Menschheit aus der Barbarei des Mittelalters heraustrat. Von dieser Zeit an haben Wissenschaft und Kunst beständig an Einsluß und Ansehen gewonnen. Ihre Bedeutung wuchs fort und fort, zumal als man den wichtigsten Bortheil, welchen die Beschäftigung mit ihnen dietet, zu erkennen begann, den nämlich, daß sie die Menschen geselliger macht, indem sie ihnen den Wunsch einslößt, sich einander durch Werke zu gefallen,

welche ihrer gegenseitigen Anerkennung würdig find."

"In der That, wenn die Bedürfnisse des Körpers die Grundlagen bes gesellschaftlichen Lebens sind, so bilben die bes Beiftes ten Schmud beffelben. Bahrend die Gefete und Regierungen für die Sicherheit und die Wohlfahrt ber Menschen Sorge tragen, flechten bie Wiffenschaften und Runfte, weniger bespotisch und boch vielleich mächtiger, Blumenguirlanden um die eisernen Keffeln, mit welchen fie beladen find, ersticken sie in ihnen das Gefühl der ursprünglichen Freiheit, für bie fie geboren ju fein schienen, flogen fie ihnen Liebe au ihrer Stlaverei ein und machen fie au bem, was man civilifirte Bölker zu nennen pflegt. Das Bedürfniß erhob die Throne, die Runfte und Wiffenschaften haben fie befeftigt. Ihnen verdanker bie civilifirten Nationen, biefe glucklichen Sklaven, jenen garten unt feinen Geschmad, auf welchen fie sich so viel zu gute thun, bit Sanftmuth des Charafters und die Urbanität der Sitten, welche der Berkehr so leicht und angenehm machen, mit einem Worte, til Schattenbilder aller Tugenden, ohne daß fie eine bon biefen wirklid Durch biefe Art von Söflichkeit zeichneten sich ehemale Athen und Rom in den Tagen ihres Glanzes aus. Sie ift es auch burch welche unser Jahrhundert und unsere Nation vor allen Zeiter und Bölfern einen zweifellofen Borrang behauptet."

"Man muß geftehen, gäbe die äußere Haltung stets ein treuei Abbild der inneren Gesinnung, könnte der Anstand die Tugend ver treten, dienten unsere Maximen uns zu Lebensregeln, und wäre ri wahre Philosophie von dem Namen eines Philosophen unzertrennlich so würde das Leben in unserer Mitte höchst freundlich und angenebn sein. Aber die Tugend liebt es nicht, in einem so glänzenden Ge wande einherzugehen, und die gesunde Kraft des Körpers psiegt nu unter einem groben Kleibe zu wohnen. Als die Kunst unser Tußerei Benehmen noch nicht gemodelt, unsere Leidenschaften noch nicht

gelehrt hatte, eine gemachte Sprache zu führen, da waren unsere Sitten vielleicht nicht besser, aber doch einsach und natürlich. Man gab und zeigte sich, wie man war; die Eigenthümlichkeit des Charaketers sprach sich frei und unbefangen in Wort und Handlung aus. Eben darum kannte, durchschaute man sich gegenseitig und fand in dieser leichten Erkenntniß eine Sicherheit, die heut zu Tage nur um dem Preis mannigsacher Laster erkauft wird. Seitdem subitle Untersuchungen und ein verseinerter Geschmack die Kunst, zu gefallen, auf Prinzipien zurückgeführt und spisematisch ausgebildet haben, herrscht in unseren Sitten eine allgemeine, trügerische Meichsörmigkeit. Die Geister, scheint es, sind alle nach einem Modell gebildet; man folgt stets dem Gebrauche, nie dem Antriebe der eigenen Natur; Niemand wagt zu scheinen, was er ist, und man weiß daher nie, mit wem man es zu thun hat."

"Diefe Ungewißheit aber ift bie Quelle gabllofer Lafter. gestattet teine zuverlässigen Freundschaften, teine wirkliche Achtung, fein begründetes Bertrauen. Berbacht, Argwohn, Furcht, Buruchaltung, Ratte, Sag bergen fich ftets unter biefem gleichformigen, perfiben Schleier ber gepriesenen Urbanität, bie wir ber hoben Ginsicht unseres Jahrhunderts verdanken. Man wird ben Namen bes herrn nicht mehr durch robe Klüche entweiben, aber man beschimpft ihn durch Blasphemien, an welchen unser gewiffenhaftes Ohr keinen Anstoft nimmt. Man rübmt bie eigenen Berdienste nicht, fest aber die fremden herab, und der Feind wird nicht mehr in plumper Weise beschimpft, sondern geschickt verleumdet. Wahr ist freilich, daß der Nationalbak verschwindet, boch mit ibm zugleich die Liebe zum Bater-Un die Stelle ber verachteten Unwissenheit aber tritt eine gefährliche Zweifelfucht. Und wenn es verponte Frevel und entehrende Kaster gibt, so werden bafür andere mit dem Namen der Tugend beehrt und diefe muß Jedermann haben ober doch affettiren."

Das sind die sittlichen Zustände unserer geistig hoch gebildeten Zeit. Rousseau steht in ihnen die Zeichen und das Ergebniß einer durchgreisenden Corruption, und "diese Corruption ist in demselben Maße gestiegen, in welchem die Künste und Wissenschaften sich versollsommnet haben. Es ist einmal so: der geistigen Vildung geht die sittliche Verberdniß zur Seite, und zwar nicht blos in unseren Lagen, sondern zu allen Zeiten und bei allen Völkern, die eine höhere Stufe der Civilisation erstiegen haben. Das alte Egypten, Griechens and überhaupt und Athen in's Vesondere, Wests und Ostskom zeben und den Beweis dasur, daß mit der wachsenden Vlüthe der Künste und Wissenschaften bei Individuen, wie bei ganzen Völkern, die gesunde Kraft des Körpers wie der Seele abstirbt, und eben beshalb die privaten wie die öffentlichen Tugenden aus dem Leben

verschwinden. Auch die Gegenwart bietet, abgeseben von unserer beimischen Auftanben, ein anderes, nicht minder eklatantes Zeugnij für biefe Wahrheit. Nirgende steht bie Wiffenschaft in größeren Unseben wie im dinefischen Reiche. Gie eröffnet bort fast allen ben Zugang zu ben bochften Aemtern; die Gelehrten find bie Lenke bes Staates, die Stellung bes Schriftstellers gibt Ehre und Macht eine reiche Literatur wedt und nahrt bie geiftigen Bedurfniffe bei Bolfes, welchem gablreiche und trefflich eingerichtete Schulen bi Möglichkeit bieten, fie zu benuten. Dennoch gibt es wohl fein Ration , die sittlich so verkommen mare, wie die dinefische. Sie i mit allen, auch ben entehrendften Laftern vertraut, und bie abscheulichste Berbrechen find in bem Reiche ber Mitte gang gewöhnliche Er Cbenfo feige, wie gemein in Gefinnung und That, if scheinungen. biefes Bolt von Gelehrten eine leichte Beute ber roben und unwiffen

den Tartaren geworben."

"Benn fo bie geiftige Bilbung überall in Berbindung erfchein mit bem Ruin ber Sittlichkeit, fo bemerken wir andererseite, bal Reinheit und Energie bes fittlichen Sinnes mit Unwissenheit um geistiger Robbeit sehr wohl verträglich find. Erinnern wir une be alten Berfer, bei welchen die Tugend ein Gegenstand des Unterrichte war, wie bei une bie Wiffenschaft, und bie fich allein rühmen burfen baf bie Geschichte ihrer Inftitutionen wie ein philosophischer Roma bebanbelt werben fonnte. Die mangelnde Bilbung bes Beifte hinderte nicht, daß fie in furzer Zeit das ganze civilifirte Afien unter Nicht höher stand die geistige Kultur ber alten Scuther noch auch die der Germanen, deren Ginfachheit, Unschuld mi Tugenden uns von einer Feber geschildert werden, die es mube mar bie Berbrechen und Gemeinheiten eines reichen und unterrichtete Bolkes aufzuzeichnen. Auch Rom mar reich an Tugenben, so lang es arm am Geifte blieb. Und felbft in unfern Tagen feben wir, wi eine ungebildete Nation sich, bem Unglück zum Trot, ihren Mut bewahrt und die Treue nicht bricht, trot bes bofen Beifpiels, bu ihr von allen Seiten gegeben wirb. Wollen wir uns aber ben i Rebe stehenden Gegensat recht verbeutlichen, so muffen wir bu unwissende, aber sittenstrenge und tugendreiche Sparta mit Ather vergleichen, ber Stadt ber Rebner und Bhilosophen, bem Sipe be guten Geschmads und ber feinsten Bilbung, aber auch ber Quell und Brutftätte ber icanblichften Lafter, welche jemals bie Menfchei entehrt haben."

"Die Vergangenheit wie die Gegenwart stellen es außer Zweisel daß Unwissenheit und Tugend zwar nicht immer mit einander ver bunden sind, daß aber Unsittlichkeit und geistige Vildung, wenn wi nicht einzelne Individuen, sondern ganze Bölfer in's Auge sassen

stets hand in Hand gehen. Man kann nicht wohl annehmen, daß bieses durchgängige Zusammentreffen ein rein zufälliges ist. Es scheint vielmehr, daß wir es mit der nothwendigen Wirkung einer und derselben, überall gleichmäßig wirkenden Ursache zu thun haben. In der That, betrachten wir das Wesen der Künste und Wissenschaften genauer, untersuchen wir näher ihre Wotive, Zwecke und Wirkungen, io können wir uns der Einsicht nicht verschließen, daß in ihrer Pflege Grund und Quelle der sittlichen Corruption gelegen sind."

Der zweite Theil ber Abhandlung ift bazu bestimmt, biefe Behauptung zu erweisen. Bir laffen seinen wesentlichen Inhalt in

einem gebrängten Auszuge folgen.

"Es gab, " fährt Rouffeau fort, "bei ben Egyptern und Griechen eine atte Ueberlieferung, nach welcher ein ber Rube bes Menschen feinblicher Gott die Wiffenschaften erfunden habe. Gewiß ist, bak fie ibren Ursprung nuferen Lastern verbanken. Die Aftronomie 3. B. ift aus bem Aberglauben entstanben, Die Beredfamteit aus Ehrgeig, baß, Schmeichelei und Luge; bie Geometrie aus ber Sabsucht; bie Bhussif aus einer eitelen Neugierde; alle, selbst bie Moral, aus bem menschlichen Stolze. "Wie die Quelle, so bie Zwecke, welchen fie bienen." Bas wurden bie Runfte bebeuten, ohne ben Lurus, ber fie nährt? wozu nütte die Rechtswiffenschaft, wenn die Ungerechtigkeiten ber Menschen wegfielen? mas murbe aus ber Geschichte werben, wenn es weber Thrannen, noch Rriege und Berfchwörer gabe? Rurz, wer würde fein Leben in fruchtlofen Betrachtungen über bie boch nicht exfennbare Wahrheit verbringen, wenn er stets, seiner Bflichten eingebent, nur Zeit hatte für fein Baterland, die Freunde und bie Unglücklichen? Man sage nicht, bas Riel ber Wissenschaft sei die Erfenntnig ber Wahrheit. Diese bleibt dem Menschen ewig verborgen, und wäre fie auch erreichbar, durch wie viele Frrtbumer führt ber Weg zu ihr! Die Lüge tritt in zahllosen Formen auf, bie Bahrheit ift nur eine. Ueberdies, wer sucht fie benn aufrichtig? und wenn fo, wie kann fie Jemand finden? und falls man fie gefunden bat, wer macht einen guten Gebrauch von ihr?"

Schlimmer noch, wie ihre Zwecke, sind die Wirkungen der Künfte und Wiffenschaften. "Sie nähren den Müßiggang, aus welchem sie entsprungen sind, und fügen damit der menschlichen Gesellschaft einen unersetzlichen Schaden zu. In der Politik, wie in der Moral, ist es ein großes lebel, nichts Gutes zu thun, und jeder unnüge Bürger kann als ein verderblicher Mensch betrachtet werden. Rutlos aber sind selbst die Produktionen unserer aufgeklärtesten Geslehrten, denn ihre tiesen Forschungen und erhabenen Spekulationen tragen zu unserem materiellen und sittlichen Wohle nur sehr wenig bei. Der ganze übrige Schwarm von obskuren Schriftstellern und

mußigen Gesehrten verzehrt die Substanz des Staates, ohne irgend etwas dafür zu leisten. Ja noch mehr, diese eitlen Schwäger sind unausgesetzt thätig, die Grundlagen des Glaubens zu untergraben, und die Tugend zu vernichten. Sie lächeln verächtlich über die antiquirten Worte Baterland und Religion, und verwenden ihre Talente und ihre Philosophie zur Zerstörung und Erniedrigung von

Allem, mas unter ben Denfchen für heilig gilt."

"Ift ber Migbrauch ber Zeit ein großes llebel, so ist ber Luxus boch ein noch größeres. Er entspringt, gleich ben Runften und Biffenschaften, aus bem Dugiggang und ber Gitelfeit, und er erscheint baber ftete in ihrem Befolge; felton tritt er ohne fie auf, fie aber Wie man nun auch über die Bebeutung und ben ökonomischen Werth des Luxus denken oder deklannren mag, daß er au ben auten Sitten in einem biametralen Gegenfate ftebt, unterliegt keinem Zweifel; die Neigung zu Glang und Bracht verbindet fich in berfelben Seele nur felten mit bem Ginne für bas Bute und Schöne. Es ist rein unmöglich, daß ein Geift, der durch eine Menge-fleinlicher Sorgen begrabirt wirb. fich zu etwas Großem erhebe, und wenn er es auch könnte, es murbe ihm an bem nöthigen Diuthe fehlen. Luxus führt nothwendig zur Corruption der Sitten, und diese hat ihrerfeits die des Geschmack zur Folge. Jeder Rünftler sucht den Beifall seiner Zeitgenoffen und num biefen zu erlangen, wird er in einer Zeit, wo die zur Mobe gewordene Bilbung die frivole Jugend und die kleinmuthigen Frauen zu Tonangebern gemacht bat, feinen Beift zu den Forberungen des Tages berabftimmen. Er opfert ber falichen Feinheit und Anmuth bie großen mannlichen Schonbeiten, welche er schaffen konnte, er erniedrigt fich burch kindische ober gar gemeine Produktionen, weil er ohne bas Gefahr läuft, unbekannt und elend unterzugeben."

"Während die Annehmlichkeiten des Lebens sich vervielkachen, die Künste sich vervollkommnen und der Luxus sich ausbreitet, wird der wahre Muth traftlos und die friegerische Tüchtigkeit verschwindet. Auch das ist das Werf der Wissenschaften und aller der Künste, die im Dunkel des Kabinets geübt werden. Das ruhige Stillsten, welches sie fordern, schwächt den Körper und entnervt die Seele. Frestich schließt eine solche Lebensweise den friegerischen Muth, die tapfere Haltung am Tage der Schlacht nicht aus, aber sie macht es dem Wenschen durchaus unmöglich, die mannigsachen Beschwerden und Entbehrungen, welche der Krieg mit sich bringt, dauernd zu ertragen. Wenn aber die Pflege der Wissenschaften die Entwicklung der förperlichen Kräfte verhindert, so hemmt sie in noch höherem Grade die Ausbildung der sittlichen Anlagen. Man werse nur einen Blick auf die unsinnige Erziehung unserer Zeit. Sie bildet von

früh an ben Geift, aber verbirdt das Urtheil. Man lehrt die Jugend alles Mögliche, nur nicht ihre Pflichten, sie ift außer Stande, die Wahrheit vom Irrthum zu unterscheiben, wohl aber versteht sie die Kunft, sie Anderen durch Scheingründe in einem falschen Lichte darzustellen. Hört sie die Worte Hochherzigkeit, Mäßigung, Billigkeit, Menschenliebe, sie weiß nicht, was sie bedeuten; der süße Name des Baterlandes schlägt nicht an ihr Ohr, und wenn sie von Gott sprechen hört, so geschieht es nur, um ihr Furcht, nicht heilige Scheu einzussischen. Was sie aber sieht, jene vielbewunderten mythologischen Statuen und Gemälde, die unsere Gärten und Galerien zieren, sie sind nichts als Abbilder der Berirrungen des Herzens und Verstandes. Es ist, scheint es, darauf abgesehen, ihr Meusterbilder des Schlechten vor die Augen zu führen, noch bevor sie lesen gelernt hat."

"Alle biese traurigen Erscheinungen haben ihren Grund in der verderblichen Ungleichheit, welche die Auszeichnung des Talentes und die Geringschätzung der Tugend unter den Menschen eingeführt hat. Es ist das die augenscheinlichste Wirfung unserer Studien und die gesährlichste aller ihrer Consequenzen. Wan fragt gar nicht mehr darnach, ob Jemand rechtschaffen ist, sondern ob er Talente besitzt, nicht, od ein Buch von Nuten, sondern ob es gut geschrieben ist. Der Schöngeist wird verschwenderisch belohnt, während die Tugend ohne ehrende Anerkennung bleibt. Die Folge ist, daß wir, Gelehrte und Künstler aller Art, aber keine Bürger und Menschen haben, und daß diesenigen, welche sich etwa noch, auf dem Lande zerstreut, sinden mögen, dort arm und verachtet zu Grunde gehen!"

"Freilich, " fährt Rouffeau mit einem feinen Complimente für seine nächsten Lefer ober Hörer fort, "ift bas Uebel nicht fo groß, wie es wohl bätte werben fonnen. Die Atademien, diese weisen Schöpfungen des großen Monarthen, setzen bem brokenden Unbeil boch eine Schranke. Betraut, wie fie find, mit bem gefährlichen Schute ber menschlichen Kenntnisse, und zugleich mit bem beiligen Schatze ber Sitten, bemabren fie beren Reinheit in ihrem Kreife, wie bei ben Mitgliedern, welche sie aufnehmen. Wer unter diefen eine Stelle finden will, muß über sich wachen und sich der Ehre durch nühliche Werke und tabellose Sitten würdig zu machen suchen. Ueberbies werben die Gegenstände der Breisbewerbung fo gewählt, baß fie geeignet find, die Liebe zur Tugend in den Herzen ber Menschen zu Ohne Zweifel ist es schön und erfrenlich, mahrzunehmen, wie diese gefehrten Gesellschaften fich bestreben, über bas Menschengeschlecht nicht nur angenehme Renntnisse, sondern auch heilsame Lehren zu verbreiten. Aber baß sie überhaupt besteben, ift boch ein neuer Beweis für die Erijteng bes llebels, bas fie zu milbern bestimmt

Ebenso gewiß ist, daß sie durch ihr blokes Dafein die ohnehin find. icon so hobe Geltung ber wiffenschaftlichen Thätigkeit erheblich fteigern und die Geifter ihrer Bflege gumenben. Dan bat, icheint es, einen Ueberfluß an Arbeitern und fürchtet, nicht genug Philosophen Jebermann foll Spaten und Bflug mit der feber vertauschen. Als ob die ftets machiende Masse nutloser ober verberblicher Schriften, welche gegenwärtig umläuft, noch nicht ausreiche. benn biefe gepriefenen Meifterwerfe bes philosophirenben Beiftes, in welchen ber Glaube an Gott, die Wahrheit ber Tugend, die Burde bes Menschen vernichtet wird? Wozu die noch gefährlicheren Brobutte ber fogenannten schönen Literatur, in welchen die Corruption unferer Sitten ihren treuen, ben reinen Sinn und die Unichuld bes Bergens vergiftenden Ausdruck findet? Man muß gefteben, bas Beibenthum, wenngleich es allen Berirrungen ber menschlichen Bernunft ausgesett mar, bat ber Nachwelt nichts hinterlassen, was sich mit den schmachvollen Denkmalen vergleichen ließe, die ihr unter ber Herrschaft bes Evangeliums bie Buchbruckerfunft, diese bei bem Bebrauche, ber von ihr gemacht wird, wahrhaft schreckliche Ersindung, aufbewahrt. "

"Dag bem fo ift, verschniben vorzugsweife biejenigen, welche ben Zugang zum Tempel ber Mufe von allen hemmniffen befreien, mit welchen die Natur ihn schützend umgab, und das Heiligthum ber Wiffenschaften bem großen Saufen öffnen, ber unwürdig ift, baffelbe zu betreten. Es ware zu wünschen, baß, wer nicht befähigt ift, auf bem Gebiete ber wiffenschaftlichen Thätigkeit Bebeutendes zu leisten, gleich Anfangs von ihr abgeschreckt und einem nütlichen Gewerke zugewiesen würde. Wen die Natur bestimmt hat, Schüler zu bilben, bedarf der Lehrer nicht, und wenn es einigen Menschen gestattet sein barf, sich ben Studien hinzugeben, so sind es nur die, welche die Rraft in fich fühlen, auf eigenen Wegen zu geben und ihre Borganger Rur biefen Wenigen fteht es ju, bem Ruhme bes zu überholen. menschlichen Geiftes Dentmale zu errichten. Gie bedürfen feiner Ermunterung; man gebe ihnen nur die Aussicht auf die einzige Belohnung, die ihrer würdig ift, die Aussicht auf eine Stellung, in welcher fie ihr Ansehen zur Beglückung bes Boltes, bas fie Weisheit lehrten, verwenden können. Die Seele erhebt fich unwillfürlich mit ben Gegenständen, welche sie beschäftigen, und es sind die großen Berhältniffe, welche bie großen Menschen bilben. Wenn die Fürsten bie weisen Lehrer bes Bolfes in ihren Rath berufen, und die Bo lehrten vom erften Range mit ber Leitung ber-Staaten betraut werben, bann wird man feben, was Tugend und Wiffenschaft und Autorität, von eblem Wetteifer befeelt, für bas Blück bes Menschengeschlechtes leiften fonnen."

"Bir gewöhnlichen Menschen aber, " fo schließt Rouffeau feine Philippita, "welchen ber himmel nicht fo große Talente verlieben, und die er nicht ju fo großem Ruhme bestimmt bat, wir wollen Anberen bie Sorge überlaffen, Die Menschen über ihre pflichten zu unterrichten, und une barauf beschränfen, bie unfrigen gut zu erfüllen. Um bie Tugend, diese erhabene Wiffenschaft ber einfachen Seelen, zu erfennen, bedarf es so vieler Dtube und Umstände nicht. Ihre Grundführ find allen Herzen eingepflanzt, und um ihre Gefete zu erfahren, hat man nur in fein Inneres einzukehren und, ungeftort von ben Leibenschaften, ber Stimme bes Bewissens zu lauschen. Das ift bie mabre Lernen wir une mit ihr begnugen. Und ohne ben Ruhm jener Männer zu beneiben, die fich durch ihre wiffenschaftlichen Leistungen unfterblich machen, wollen wir versuchen, zwischen ihnen und une benfelben Unterschied festzuftellen, welchen man vor Zeiten mischen zwei großen Bölkern bemerkt hat, daß das eine gut zu spreden, das andere gut zu handeln verstand 61). "

## XI.

Wir haben in dem obigen Auszuge bie Ansichten Rouffeau's vielfach mit feinen eigenen Worten wiedergegeben; man gewinnt so, neben ber Kenntnif bes Inhaltes, auch eine gewisse Borftellung von ber form und Sprache, in welcher berfelbe vorgetragen murbe. Es war aber zunächst die Darftellungsweise, welche den ungewöhnlichen Erfolg ber Schrift veranlaßte. Man könnte nicht grabe fagen, baß ne einen Ueberfluß an Esprit ober Beift enthält. Sie blenbet auch nicht burch eine glanzende Diftion; pifante ober wißige Wendungen fehlen burchaus; fie entbehrt felbst ber nöthigen Rlarbeit und Ordnung, und verräth an manchen Stellen einen bebenklichen Mangel an einfacher Logik. Aber sie ist ber lebendige, bin und wieder begeisterte Ausbruck einer tiefen und wahren perfönlichen Ueberzeugung, bie nicht blos mit bem Ropfe begriffen, sondern zugleich mit bem Berzen empfunden wird. Darauf eben beruht die hinreißende Wirfung, welche fie ausübte; man konnte biefer energischen, schwungvollen Beredsamkeit eines tief erregten Gefühles nicht widersteben, zumal baffelbe unverkennbar von einer weiten, umfaffenben Ginficht geleitet, und von einer hoben, eblen Gefinnung getragen wurde. Freilich ging boch auch die formelle Wahrheit des Vortrages aus ber materiellen Wahrheit bes Inhaltes hervor, und wie wenig man im Allgemeinen geneigt sein mochte, dieselbe anzuerkennen, ba die berrichende Denkweise ihr gradezu entgegengesett mar, so mußte boch andererseits biefer Gegensat zur Folge haben, bag man ihre Berechtigung, wenigstens unmittelbar, um so lebhafter empfant.

mochte sich immerhin in bem stolzen und sicheren Bewußtsein seiner Borzüge wiegen, die Mängel, auf welche Rousseau so energisch hin-wies, ließen sich nicht in Abrede stellen. Die Reslexion konnte ihre Bebeutung schwächen ober gar leugnen, man fühlte doch, daß sie vorhanden waren.

In ber That enthalten die Behauptungen Rousseau's Wahrheiten, die nicht blos ber Zeit gegenüber, in welcher fie ausgesprochen wurden, sondern allgemein gültig sind, und selbst noch in unseren Tagen, wo sie im Bewußtsein, wie im Leben ber Menschen eine beschränkte Anerkennung gewonnen haben, beherzigt zu werden verdie-Niemand kann die Gefahren und Nachtheile einer ausschließlichen ober vorwiegenden Geistesbildung verkennen, Niemand auch bie Nothwendigkeit, die sittlichen Elemente bes Lebens ihrem gangen Inhalte nach zu entwickeln, in Abrede ftellen. Die Mahnung, über ber Bilbung bes Geistes die bes Körpers und ber Gesinnung nicht zu verfäumen, bas Wiffen bem Denken, und bas Denken bem Sanbeln unterzuordnen, dem Verstande bas Gewiffen, und bem Streben nach einer allgemeinen Erkenntniß bie Richtung auf eine strenge Erfüllung ber besonderen Pflichten zu substituiren, diese Mahnung bürfte auch beut zu Tage noch nicht überfluffig fein. Bur Zeit, ale Rouffeau fie laut und vernehmlich ber Welt zurief, war fie in weit höherem Grabe berechtigt. Es kommt hier nicht barauf an, ben Charakter bieser Epoche historisch zu erklären. Wie er war, entspricht er nur ju genau ber Schilberung, welche Rouffeau in ber Abhandlung von ihm entwirft. Ein an sich bewundernswerthes Ringen und Streben nach einer umfassenben Erkenntniß aller Lebenserscheinungen führt einerseits zu einer zersetzenden Analhse des gesammten Lebensinhaltes, und andererseits zu einer endlosen Reihe von fühnen phantastischen Shitemen, welche die Rathsel des Lebens mit einem Schlage ju lofen, und für feine Geftaltungen Norm und Regel ju geben bestimmt sind. Selten hat die Denkthätigkeit sich so energisch offenbart, wie damals; man lebte, scheint es, nur mit dem Ropfe, ben eine fast fieberhafte Bewegung raftlos umtrieb. Aber diese ans gespannte Thätigkeit bes Beiftes absorbirte auch bie ganze Rraft bes Organismus, die Glut des Kopfes nährte sich vom Marke des Körpers, raubte bem Bergen seine Warme und verzehrte die Triebfraft bes Willens. Die stete Bewegung in allgemeinen Reflexionen ließ bas centrale Prinzip des perfönlichen Lebens nicht wirksam werden; bas beständige Umherschweifen des Gedankens in der Außenwelt machte ben Auf- und Ausbau einer eigenthümlichen inneren Welt un-Man war überall zu Sause, nur nicht bei sich felbst; man wußte oder glaubte boch Alles zu wissen, aber man war wenig oder nichts. Der substanzielle Inhalt bes personlichen, wie bes allgemei= nen Lebens hatte sich in die kuftigen Clemente des abstrakten Denkens verslüchtigt. Es blieb nichts zurück, als die leere Individualität,
die nur von sich und ihren natürlichen Antrieben bestimmt wird.
Eben darum war der nackte Egoismus der Held des Tages, und eine
bobenlose sittliche Corruption die charafteristische Eigenthümlichseit
des Lebens.

Die Literatur fpiegelte in ihren Probuttionen biefe Buftanbe natürlich getreu ab. Sie gab von ber feinen und glangenden Bildung be Beiftes ein eben fo berebtes Zeugnif, wie von der burchgreifenben Berberbnik bes fittlichen Sinnes. 3br Ginfluß aber murbe um jo größer, ba bie Rahl berer, bie fich ihr widmeten, unausgesett in rafchem Steigen begriffen war. Alle Welt griff zur Feber, um feine geistreichen Einfälle und frivolen Reigungen in Bersen ober Brofa pu beröffentlichen. Die Begierbe, ju schreiben und sich gebruckt ju jehen, wurde zu einer Art Manie, welche namentlich die jungen aufitrebenben Röpfe ergriff. Dag man, einmal von diefer Schreibmuth erfaßt, wenig nach Beruf und Fähigkeit fragte, auch sich weber von bem Ernste und ber Seiligkeit bes Gegenstandes, noch burch bie Rucknicht auf bas, was bem Bublifum nachtheilig ober förberlich sein . möchte, abhalten ließ, feine unreifen Bedanten und zweideutigen Shilberungen gu Papier zu bringen, verfteht fich von felbft. tam eben nur barauf an, Aufseben zu erregen, und sich gegenseitig baburch zu überbieten, bag man bem verborbenen Geschmack ber lesewelt möglichst pikante und aufregende Genüsse darbot. strömte ber giftige Inhalt, welchen die Literatur dem Leben entnahm, aus ihren Erzeugnissen in immer neuen Formen und Mischungen gu feiner Quelle gurud.

Freilich man wußte nicht, wer man war, noch was man that; man gab fich fo, wie man fich fand, und zweifelte burchaus nicht, bag man bazu berechtigt fei. Es gab boch einen Bug im Charafter biefer Beit, welcher mit seinen großen Mängeln in etwa aussohnt, die rudhaltlose Offenbeit und unbefangene Babrbeit, mit der er sich aus-Sie auch machte es möglich, daß man sich von bem Angriffe getroffen fühlte, ber gegen bas eigene Wefen gerichtet war, und wenigstens im ersten Augenblicken, so lange man unter der Gewalt bes unmittelbaren Eindruckes ftand, bas Recht und die Bebeutung besjelben anerkannte. Freilich wurde seine Wirkung erheblich burch ben Umstand verstärft, daß er aus der Mitte desselben Kreises erfolgte, welchen er vorzugsweise treffen mußte. Dag ber Werth bes Wiffens, bie unbedingte Geltung ber geiftigen Thätigfeit und Bildung in Zweis fel gezogen wurde, war grade nichts Neues. Man hatte bas vom theologischen ober fleptischen Standpunkte aus schon öfter versucht. Daß aber Jemand, ber selbst mitten in ber geistigen Bewegung stand,

ihr entgegentrat, daß ein angehender Schriftseller, der wesentlich nur in wissenschaftlichen und literarischen Interessen Lebte, und mit manschen hervorragenden Vertretern der Literatur eine enge Verbindung unterhielt, sich plöglich gegen seine und der Freunde Bestrebungen erhob, das mußte um so mehr überraschen, je weniger es erwartet werden konnte.

Rubem ließ fich nicht verkennen, bag biefer Begner ben Begenstand seiner Angriffe sehr wohl zu würdigen wußte. Man fonnte ibn nicht mit dem Borwurfe abweifen, baf er die Sache, um die es fich bandle, nicht verstebe, ober von vorn berein, in Kolae seiner verfonlichen Stellung ober aus besonderen Intereffen, gegen fie eingenommen fei. Er nahm boch im Befentlichen benfelben Standpunft ein, welchen alle Welt zu vertreten meinte. Er ftutte fich teineswegs auf irgend eine irbische ober himmlische Autorität, sonbern lediglich auf die eigene personliche Ginsicht. Er bediente sich nur ber allgemein gebräuchlichen Baffen, bes natürlichen gefunden Berftandes, und ber aus Studien ober aus bem leben geschöpften Erfahrung. Auch verfolgte er unverfennbar biefelben Tenbengen, die Jebermann im Auge zu haben glaubte, bie Freiheit und bas Glud bes Ginzelnen, wie ber Gesellschaft. Die Uebereinstimmung in den Ausgangs- und Rielpunkten nöthigte die Lefer, ben Gegner als einen ber Ihrigen anzuerkennen, der allerdings ganz verschiedene Weg aber, welchen er einschlug, mußte ibre Aufmerksamkeit um so mehr fesseln, ba berfelbe eben ein ganz eigenthümlicher war, und mit ungewöhnlicher Energie verfolgt murbe. Wenn sich die innere Wahrheit bee sittlichen Bringips, welches hier rein als folches, als ein von Natur gegebenes Moment bes menschlichen Wefens, verfochten wurde, nothwendig auch bem widerstrebenden Sinne aufbrängte, fo konnte fich zugleich, bei ber allgemein berrichenben Geltung ber Berfonlichkeit, Riemand ber Bewunderung eines Mannes entziehen, ber in fo felbftgewiffer Haltung auf einer ganz neuen Babn einberging.

In der That war die Anerkennung, welche Rouffeau zu Theil wurde, ebenso groß, wie allgemein. Aber sie hatte doch gleich Ansfangs mehr den Charakter eines unwillkürlichen Beifalls, als den einer wohlerwogenen Billigung. Man war überrascht, erstaunt; der unerwartete kühne Angriff und die geschickte, glänzende Beise, in welcher er unternommen wurde, blendete Auge und Sinn so sehr, daß man eine Beile Ziel und Richtung desselben aus dem Gestichte verslor. Nicht lange und die Besinnung kehrte zurück. Man sah ein, wie man über der Bewunderung des verwegenen Kämpfers vergessen habe, daß man selbst von seinen Baffen bedroht werde. Man stutzte, und an die Stelle des Staunens trat die Besorgniß. Hatte doch nuch die Erscheinung, wenn sie nun schärfer in's Auge gesaßt wurde,

etwas Unheimliches. Awar zeigte sie manche verwandte Lüge, aber im Ganzen machte fie boch ben Einbruck, als gebore fie einer anderen, fremben Welt an. Auch konnte man fich auf die Dauer nicht babei beruhigen, daß sie im Allgemeinen die gleichen Ziele verfolgte. war boch flar, bag ber Weg, ben fie einschlug, über bie Trümmer von alle Dem hinführte, worauf man felbst ben größten Werth zu legen Je größer und allgemeiner ber Ginbruck fich erwies, gewohnt mar. welchen sie machte, um so nothwendiger mußte es erscheinen, sie mit allen zu Gebote stehenden Mitteln zu bekämpfen. Auch beeilten sich bie Bertreter ber Wiffenschaft und geiftigen Bilbung, ben hingeworjenen Handschuh aufzunehmen. Die Abhandlung war kaum veröffentlicht, als eine Reibe von Gegenschriften erschien. waren es Mitglieder von Afademien und gelehrten Gefellschaften, Die ich zur Bertheidigung ber Wiffenschaft berufen glaubten 62). Aber auch ein gefröntes Haupt, ber Titularkönig von Bolen, hielt es nicht unter seiner Burbe, für fie in bie Schranten zu treten. Zugleich beittebte fich ber hohe Areopag ber frangofischen Geiftesbildung, bie Afademie der Wissenschaften, die schlimmen Folgen der Unvorsichtigfeit, welche ihre jungere Schwester in Burgund, nicht ohne baß sie beshalb scharf und bitter getabelt wurde, begangen hatte, möglichst paralbfiren. Gine ihrer Preisaufgaben für bas nächfte Jahr mar dazu bestimmt, den Werth und die wohltbätigen Wirkungen der Wisfenschaft in's Licht zu stellen 63).

Man hätte erwarten können, daß so gablreiche und, zum Theile menigstens, so angesehene Gegner ben schüchternen Genfer, zumal er in biefem Kampfe gang allein ftanb, zuruckgeschreckt hätten. war aber feineswegs fo. Die Rraft ber lleberzeugung trug über bie natürliche Schwäche ben Sieg bavon, und er fand in ihr ben Muth, bessen er zu seiner Bertheibigung bedurfte. Ueberdies hatte er sich grade bamals zu bem Entschluffe aufgerafft, fortan rudfichtslos, und ohne auf die etwaigen Folgen zu achten, die Eingebungen feines peronlichen Geiftes zu vertreten. Die Wahrnehmung, daß ber erfte Berfuch, mit bem eigenthumlichen Inhalte seiner Anschauungen und Bebanken herauszutreten, so wider Erwarten gelungen mar, mußte hn darin natürlich bestärken. Die allgemeine Anerkennung, welche r im Bublikum gefunden hatte, und die selbst die Gegner seinem driftstellerischen Talente, seinen ausgebreiteten Kenntnissen, seiner ühnen, mannlichen Sprache, wie feiner hinreifenden Beredtfamfeit uTheil werben liefen, erbobte machtig fein Selbstgefühl, und brangte hn unwillfürlich dahin, das bereits erworbene Ansehen zu behaupten. ir erhob fich, um die Angreifer, welche von allen Seiten auf ihn indrangen, zurudzuweisen 64). Man fann nicht verkennen, bag er abei mit großem Geschick verfuhr. Ton und Haltung ber Replik

erscheinen von dem Eindrucke bestimmt, welchen die der Gegenschrift hinterlassen hat. Je nachdem der Gegner die gebührende Achtung und Bescheidenheit aus den Augen setzt oder an den Tag legt, schlägt er ihn mit derben und wuchtigen Schlägen zu Boden, oder zwingt er ihn durch seine und scharse Ausfälle, das Feld zu räumen.

Immer aber tritt seine Ueberlegenheit siegreich hervor. hat ihren Grund nicht blos in der zweifellos größeren Meisterschaft, mit welcher er Sprache und Styl handhabte, fondern auch in bem Umstande, daß feiner ber Begner die schwachen Seiten feiner Unsicht und Beweisführung zu treffen verstand. Sie griffen an, mas er nicht behauptet, und behaupteten, mas er nicht bestritten hatte. wiesen des Breiteren auf die unleugbaren Vortheile bin, welche die Bflege ber Rünfte und Wiffenschaften mit fich bringt; Rouffeau batte fie bereits und entschiedener, wie sie es vermochten, hervorgehoben. Sie fprachen von ber boben Bebeutung bes Geiftes und feiner Ausbildung, von ber erhabenen Burde ber Biffenschaft; Rouffean batte bas Alles fo scharf betont, und felbst die göttliche Ratur bes Geiste und seiner Thätigkeit so begeistert gepriesen, baf es mindestens über fluffig war, baran zu erinnern. Es war nicht weniger unnüt, bit Auftande zu schildern, welche eintreten murben, wenn die Runfte und Wiffenschaften aus bem Leben verschwänden; Rouffeau hatte nicht baran gebacht, ihre Befeitigung zu verlangen, sondern im Gegentheil febr bestimmt erklärt, daß eine folde nicht möglich, wenn aber, verberblich sein wurde. Seine Behauptung ging nur babin, bag bie Blüthe ber Runft und Wiffenschaft stets vom Berfall ber Sitten be gleitet, und die eine wenigftens eine Miturfache bes anderen fei. Die Thatfache ber sittlichen Corruption ließ sich nicht in Abrede stellen, benn es ift eben mahr, daß fie mit der allgemeineren Ausbreitung ber geistigen Cultur zunimmt. Freilich konnte man bie unbedingte Nothwendigkeit dieser Berbindung prinziviell, ober mit Rücksicht auf einzelne Bersonen ober fleinere Kreise und Zeiträume beftreiten. Aber damit wiederholte man nur, was Rouffeau bereits gefagt und bewie fen batte. Man konnte es andererseits auch versuchen, die sittliche Berberbniß aus anderweitigen Ursachen zu erklären, doch hatte sich Rouffeau wohl gehütet, die geiftige Bilbung allein für fie verantwort lich zu machen. So fämpfte man allerdings mit Windmühlen, und es wurde Rousseau nicht grade schwer, die in die Luft geführten Streiche zu pariren.

Es gab nur zwei Gesichtspunkte, aus welchen seine Thesis mit Aussicht auf Erfolg angegriffen werden konnte, und eben diese machte man nicht, oder doch ohne den erforderlichen Nachbruck geltend. Man konnte entweder die Berechtigung des sittlichen Momentes, sei es schlechthin, oder in der Beziehung, in welche es von Rousseau zu

Aunft und Wiffenschaft gefett murbe, in Zweifel ziehen. Freilich war bas nur unter ber Boraussetzung möglich, bag man baffelbe nicht einfach von ber Hand wies, sondern sich über die beschränkte und einseitige Form, in welcher es bei Rousseau auftritt, mit vollent Berftandniß zu einer boberen und umfaffenberen fittlichen Unschauung, in welcher auch die selbstständige Geltung der Kunft und Biffenschaft zu ihrem vollen Rechte gelangt, erhob. Eine Boraus= settung, die da nicht zutreffen konnte, wo die Wahrheit des moralischen Standpunktes, kaum erst gefühlt, keinesweges verstanden und richtig gewürdigt wurde. Ober aber, man mußte gelten laffen, was fich einmal nicht abweisen ließ, und zugeben, bag Moral und Sitte unter bem Einfluffe einer einseitigen Geiftesbildung in mancher Rücksicht leiben, war bann aber zugleich befugt, bie andere Seite bes Bildes berauszukehren, zu zeigen, daß die geistige Bildung auch in ihrer Berbreitung über weitere Kreise in mancher Beziehung ein unentbehrliches Förderungsmittel ber sittlichen Bildung ift. Allerdinas batte Rousseau auch dieser wohlthätigen Wirkungen gedacht, aber boch nur in febr beschränkter Beife, und fo, daß fie, wie jum Beispiel bas Abidleifen ber subjektiven Eden, die Dämpfung ber individuellen Leibenichaften u.f. w., in einem febr zweideutigen Lichte erschienen. Betonte man fie, wie sie es verbienen, so war Rouffeau zwar barum noch nicht im Unrechte, aber boch nur relativ im Rechte, und jedenjalls ber Confequenz, welche aus feiner Beweisführung hervorblidte. daß es rathsam sei, die Berbreitung der geistigen Rultur zu bemmen, die Spite abgebrochen.

Doch auch diese Beise ber Vertheidigung murbe nicht versucht. Man war, scheint es, nicht gesund genug, um einige Gebrechen einjmäumen, und leugnete beghalb lieber bas Dafein all und jeber Damit war freilich ber Sieg Rouffeau's entschieden; er durfte mit allem Rechte bei dem vorläufigen Schlusse der Debatte erflaren, bag fie feine Anficht nicht erschüttert, fondern im Begentheil Für ihn persönlich hatte sie in der That diese Wir= befestiat habe. fung; das polemische Interesse führte von selbst dahin, daß er sich mehr und mehr in den Inhalt seiner Ueberzeugung vertiefte, und zu ihrer Bertheidigung alle Mittel aufbot, die Geift und Gelehrsamkeit ihm an die Hand geben konnten. Noch war er sich allerdings ihrer ganzen Tragweite nicht bewuft, und weit bavon entfernt, die fämmtlichen Folgerungen zu ziehen, welche fich bei einer consequenten Entwidlung aus ihnen ergeben mußten. Weniger noch ahnte bas Bublikum, um was es sich eigentlich handle, und Niemand bachte wohl, daß diefer Streit um die Berechtigung der Wiffenschaft in feinem innersten Kerne eine Revolution bes gesammten Lebens berge. Und boch war bem so: in bem Widerspruche, welchen Rouffeau im

Namen der Sittlichkeit gegen die exklusive Herrschaft des Geistes erbob, protestirte zugleich das Individuum gegen die Gesellschaft, die unmittelbare Natur gegen die vielsach vermittelte Bildung, das Volk gegen die Aristokratie des Geistes.

## XII.

Der literarische Ruhm, welchen Rousseau errungen hatte, war ibm bei ber Ausführung feines neuen Lebensplanes in mancher Rudficht febr forberlich. Man verzeiht es einem Manne, bem eine bobere und eigenthumliche Bedeutung zugesprochen werben muß, schon eber, wenn er auch im Leben seine eigenen Wege geht. Man sucht sogar eine Ehre barin, ihm die Mittel an die Hand ju geben, beren er etwa bebarf, um feine ungewöhnliche Bahn zu verfolgen. Beröffentlichung bes Discours wurde es Rouffeau schwerlich gelungen sein, sich als Ropist die nöthigen Subsistenzmittel zu gewinnen; es wurde mahrscheinlich an Runben gefehlt haben. felben ftrömten biefe von allen Seiten berzu. Es mar boch gar zu interessant, ben Sonderling kennen zu lernen und ein Andenken von feiner Sand zu besitzen. Auf ben Werth ber Arbeit, die er lieferte, kam es nicht weiter an. Derselbe mochte in ber That nicht eben groß fein. Rouffeau hatte biefe neue Beschäftigung nur ergriffen, weil sich ihm feine andere barbot, welche die Erreichung feines Zweckes hoffen ließ, und wenn er ihr fpater fast bis jum Schluffe seines Lebens treu blieb, so geschah bas nicht, weil er etwas Erhebliches geleiftet hatte, fondern weil fie feinem Sinn und Befen gu-Er bedurfte einer mechanischen, geiftlosen Thätigkeit, in welcher fich die Blut seines Inneren abfühlen, die tiefe Erregung bes Gemüthes beruhigen, ber Beift von ber zeitweiligen fieberhaften Anstrengung sich ausruhen konnte. Sie entsprach ber geistigen Trägbeit, bie im Grunde fein normaler Zuftand mar, und bot ibm gewiffermaßen Schutz und Zuflucht vor bem mächtigen Beiftesbrange, welcher, wenn er einmal erwacht war, ihn widerstanbslos mit sich fortrig. So trieb ibn, scheint es, ein natürlicher Inftinkt, Die geiftige Thätigkeit, die beständig fortwirkend ihn balb aufgerieben haben wurde, burch eine rein mechanische zu ersetzen.

Wenn biese aber bem Geiste bie nöthige Ruhe ließ, so gestattete sie eben beshalb ber Phantasie und bem Gefühle jene leichte, spielende Bewegung, welcher er sich so gerne hingab. Er konnte sich nach Herzensluft in seinen Träumereien ergehen, während die Hand langs sam Striche und Noten kopirte. Leicht wurde ihm freilich das Geschäft nicht; er machte viele Fehler, beren Berbesserung ihm nicht

wenig Zeit kostete, benn seiner geringen Geschicklichkeit sich wohl bewußt, war er ernstlich barauf bebacht, sie durch Fleiß und Sorgsalt zu ersetzen. Es erschien ihm als Pflicht, der einmal gewählten Thätigkit bis in das kleinste Detail eine volle und ungetheilte Ausmerksamseit zuzuwenden. Wie mühsam aber auch die Beschäftigung sein mochte, sie war eine frei gewählte, und schon darum angenehm. leberdies schloß sie jede Abhängigkeit von Anderen aus und erlaubte ihm, beständig mit sich allein, den ganzen Tag sein eigener Herr zu lein. Wenigstens stellte sie ihm keine anderen Schanken, als die, welche er selbst in freier Erwägung des Bedürfnisses und der Pflicht zu stellen für nöthig hielt. Auch entsprach sie durch die stete Gleichsförmigkeit, in welcher sie verlief, einer wesentlichen Seite in seinem Charafter. Er liebte die gleichmäßige Ruhe, die feste, bestänzige Ordnung, denn sie diente ihm als Halt und Stüte, wenn der einwohnende Trieb zu rastloser Bewegung und radikalem Ums

jurge bes Bestehenben ihn mit sich fortzureißen brohte 65).

Es begreift sich, wie Rouffeau eine fo trodene und langweilige Beschäftigung in bem Grabe liebgewinnen konnte, baf er ihr burch jein ganges Leben tren blieb. Für's Erfte genügte fie zur Beschaffung ber Mittel, beren er bei seiner einfachen Lebensweise bedurfte. Bierzig Sous, die er im Anfange täglich verdiente, waren freilich eine geringfügige Summe. Indeß fie reichte bei großer Ginfchranfung aus, bas hauptziel feines Strebens, eine unabhängige Eriitenz, por ber Hand ficher zu stellen. Es kam eben nur barauf an, baf er fich feiner Beschäftigung ungestört bingeben konnte. war bem aber nicht fo. Auch er follte erfahren, bak es nicht gerade leicht ift, mitten in der Welt ein unabhängiges Leben zu führen, auch wenn man feine Unsprüche an fie macht. Die Mehrzahl berjenigen, welche ihn mit ihren Aufträgen beehrten, hatte babei nur ben 3meck, bem berühmten Sonderling nabe zu fommen, ihn zu seben, zu unterhalten, und sich von ihm unterhalten zu lassen. Es fümmerte sie wenig, bag er babei seine Zeit verlor, und es schreckte sie nicht ab, wenn er, unmuthig über bie beständigen Störungen, nicht grade rucksichtsvoll mit ihnen umging. War bas boch auch einer von den originellen Zügen, um berentwillen man ihn aufsuchte. Auch war man. bereit, seine etwaigen Berlufte burch mannigfache Geschenke zu erfeten.

Man glaubte ben armen Mann, ber in so bürftigen Berhältnissen lebte, unterstützen zu müssen, und erkaltete in seinem Eiser
auch bann nicht, als er diese milben Gaben anfangs freundlich, später
mit rücksichtsloser Grobheit zurückwies. Therese und ihre Familie
waren natürlich mit der freiwilligen Armuth, zu welcher er sich entschlossen hatte, keineswegs einverstanden. Sie hielten es im Gegen-

theile für angemessen, aus der neu eröffneten Ruhmesquelle möglichst große materielle Vortheile zu schöpfen, und trugen daher kein Bedenken, die freundlichen Geber, wenn Rousseau ihnen die Thüre wies, durch ein Hinterpförtchen wieder hereinzulassen. Freilich war er argwöhnisch genug, das bald zu bemerken. Aber Zorn und Unwille fruchteten wenig, und er mußte am Ende geschehen

laffen, was er nicht hindern fonnte.

Es war das eben eine nothwendige Wirkung der Fesseln, die er selbst der vollen Entfaltung seines persönlichen Freiheitsdranges angelegt hatte. Die unbedingte Freiheit verträgt sich nicht mit dem ehelichen Leben, und doch konnte Rousseau dem einen nicht entsagen, um sich die andere zu sichern. Ebensowenig war er im Stande, auf den gesellschaftlichen Verkehr zu verzichten, obgleich eine Unabhängigkeit, wie er sie im Sinne hatte, nur durch eine vollkommene Isolivrung behauptet werden konnte. Freilich ließ sich diese, abgesehen von seinen geselligen Bedürfnissen, jest noch weniger durchführen, als früher.

Dem berühmten Schriftsteller standen begreiflicher Beise alle Thuren offen, und er wurde fort und fort georangt, einzutreten. Es mochte ihm schwer werben, ben freundlichen Ginladungen nicht ju folgen. Gingen fie boch jum Theil aus ber Anerkennung feines Werthes und aus einer aufrichtigen Theilnahme an feiner Berfon Auch schmeichelten fie bem Stolze ober ber Gitelfeit, Die trot aller Begeisterung für Freiheit und Tugend in feiner Seele fort So erweiterte fich ber gesellschaftliche Rreis, in welchem er verfehrte, mehr und mehr. Wenn bas einerseits feiner Reigung entsprach und ihm manche Unnehmlichkeiten bot, so widersprach es boch andererseits seinen Grundsäten, und brachte ihm vielfache äußere und innere Störungen. Uebrigens murben bon ben Berbinbungen, bie er zu biefer Zeit anknüpfte, manche nicht blos fur ben Augenblick geschlossen, sondern führten zu einem mehr oder minder intimen Berhältniß. Go namentlich die Beziehung zu ber Marquije Créqui, einer Tochter bes Grafen Froulai, mit welcher er eine mehr jährige lebhafte Correspondenz unterhielt.

Borzugsweise aber waren es Gelehrte und Schriftsteller, mit welchen er in eine nähere Berbindung trat, die dann auch wohl einen persönlichen Charafter erhielt. Zu ihnen gehörte unter Andern ber Abbe Raynal, damals Redafteur des Mercure de France, und schon durch einige Schriften bekannt, welche freilich den berühmten Bergasser der "philosophischen Geschichte Indiens" noch keineswegs ahnen ließen. Rousseau, der ihn schon früher kennen gelernt hatte, rühmt die Herzensgüte des Mannes und die warme, opferbereite Zuneigung, welche er seinen Freunden gegenüber an den Tag legte.

Er selbst batte wiederholt Beweise berfelben erhalten, und war ihm beshalb perfonlich zugethan. Auch konnte er feiner Aufforderung, ihm Beiträge für sein Journal zu liefern, nicht wibersteben. ieben aus einem Briefe (vom 25. Juli 1750), bag er fich, "ba Rapnal es einmal will, bereit erflärt, ihm fein Portefeuille zu öffnen, wiewohl beffen Inhalt nicht würdig ift, an's Licht zu treten, auch dazu nicht bestimmt war." Er hat eben nur, "unfähig, wie er sich fühlte, seine literarischen Reigungen zu überwinden, für sich selbst geschrieben, ba ber Ruf eines mittelmäßigen Schriftstellers, nach welchem er allein habe ftreben können, seinem Ehrgeize nicht grabe Er könne und wolle," fügt er hingu, "bie Talente nicht haben, deren es bedürfe, um etwas Erhebliches zu leisten, und habe sich beghalb nach einigen miklungenen Bersuchen wieder in bie Dunkelheit zurückgezogen, welche seinen Fähigkeiten, wie seinem Charalin entspreche, und ber ihn Rabnal, im Interesse ber Ehre seines Journals, nicht entreifen moge"66). Ohne Zweifel maren bie Meußerungen biefer Bescheibenheit aufrichtig. Rouffeau wußte zwar damals sthon, daß seine Abhandlung ben Breis bavon getragen, aber ber allgemeine Beifall, welchen fie nach ihrer Beröffentlichung fand, hatte bas Bewußtsein seiner Kraft noch nicht wecken können.

Die Anerkennung, welche er feiner Arbeit laut und offen zollte, gab Rouffeau auch den Muth, einem anderen Schriftsteller von Ruf, Duclos, perfönlich näher zu treten 67). Es ist schon früher erwähnt worben, wie er junachft burch eine seiner Schriften mit biesem Manne, beffen Charafter in manchen Zügen bem seinigen verwandt war, bekannt geworben. Er fühlte fich gleich Anfangs zu ihm bingejogen; fein grabes, offenes, bieberes Wefen flöfte ihm Achtung und Zutrauen ein, und die freundliche Weise, in welcher er ihm entgegenkam, gewann vollends fein Berg. Dennoch wollte es zu keinem näheren Verkehre kommen; die Scheu, sich aufzudrängen, wo man ihn vielleicht nur aus Gefälligkeit willkommen hieß, hielt Rouffeau gurud. Run aber, als Duclos, ber "felbst zu große Talente besaß, als daß er sie nicht an Anderen hätte anerkennen sollen," auch bie seinigen rühmend hervorhob, glaubte er seiner Neigung folgen zu burfen. Wiederholte Besuche führten balb zu einer engen und bauernben Berbindung, bie auch bann noch geraume Zeit fortbestand, als Rouffeau fich überzeugt zu haben glaubte, daß "Rechtschaffenheit und aufrichtige Freundschaft mit literarischer Thätigkeit unvereinbar feien."

Neben ben neuen Freunden blieben die alten, unter welchen Diberot und Grimm vor wie nach seinem Herzen am nächsten stansben. Auch fuhr er fort, die Familie Dupin, Madame d'Epinah und andere Bekannte aus früherer Zeit zu sehen. Einen vielbes

suchten Bereinigungspunkt für ihn und seine literarischen Freunde boten damals die Salons des Barons Holbach, mit welchem er sich fast wider seinen Willen in Berbindung sah. Der Baron, Sohn eines reichen Emporkömmlings, benutte sein großes Bermögen dazu, die Rolle eines freigebigen Mäcen der Künste und Wissenschen zu spielen. Selbst nicht ohne Geist und Kenntnisse, sammelte er die hersvorragendsten Schriftsteller der Zeit, namentlich die Bertreter der liberalen oder, wenn man will, der revolutionären Meinungen und Tendenzen, die sich damals in der Enchstopädie ein gemeinsames Centrum und Organ ihrer Bestrebungen geschaffen hatten, um sich. Durch Diderot, mit welchem er enge litt war, auf Rousseau aufsmerksam gemacht, hatte er sich bemüht, auch diesen in seinen Kreis zu ziehen.

Ein unwilstürliches Widerstreben hinderte Rousseau längere Zeit, den Sinladungen des Barons zu folgen. Dieser ließ indeß nicht ab, und als Rousseau ihm einst auf die Frage nach dem Grunde seines Sträubens erwiedert hatte, er sei zu reich für ihn, wußte er sein Anliegen in so dringender und liedenswürdiger Weise zu wiedersholen, daß der spröde Plebejer sich endlich fügen mußte. Die ursprüngliche Abneigung wirkte aber doch fort; er fühlte sich in dem Hause und der Gesellschaft des Barons nie recht wohl. Ohne Zweisel war es weniger sein Stand und Reichthum, als der Charaster und die Denkweise des Mannes, die sich freilich erst später in den von ihm oder unter seiner Mitwirfung veröffentlichten Schriften atheistischen und materialistischen Inhaltes vollständig enthüllte, was diesen instinktiven Widerwillen hervorrief.

Die mannigfachen, perfonlichen und gefellschaftlichen Beziehungen, in welche sich Rouffeau theils freiwillig gesetzt hatte, theils mit Widerstreben verflochten fab, waren ber Ausführung feines Lebensplanes allerdings nicht gerade förderlich. Sie störten in ihren nothwendigen Ronfequenzen beständig die innere und äußere Rube, nach welcher er strebte. Sie regten auf und lenkten ab, erinnerten fort und fort an bas, was vergessen werben follte, und legten immer neue Berbindlichkeiten auf, welchen er fich boch hatte entziehen wollen. Sie erschwerten überdies die gleichmäßige Bingebung an die tägliche Arbeit, welche die Grundlage der materiellen Eriftenz bildete. war bas um fo schlimmer, ba bieselbe ohnehin, theils burch bie Nachweben ber fo eben überstandenen schweren Rrantheit, bann auch burch bie schriftstellerischen Arbeiten, zu welchen die Angriffe auf ben Discours veranlagten, vielfache Unterbrechungen erfuhr. barf sich nicht wundern, dag in Folge biefer Sindernisse Rouffeau gereizt und erbittert wurde, benn sie erinnerten ihn beständig baran, baß er nicht könne, was er wolle. Zu Hause, wie in ber Gesells

schaft fand er nicht nur Niemanden, der sein Berhalten gebilligt oder erleichtert hätte, denn auch Therese, nahm sie auch nicht grade gegen ihn Partei, stand doch nicht auf seiner Seite, sondern im Gegentheil war Jeder bemüht, ihm offen oder heimlich mit spöttischen Bemerstungen oder ernsten Borstellungen entgegen zu wirken. Die Folge war, daß ihm Haus und Stadt allmälig verleidet wurden, und er sich, da er nun einmal weder das eine, noch die andere aufgeben sonnte und mochte, für den Zwang, welchen sie ihm auslegten, geslegentlich durch bittere Sarkasmen rächte.

Doch bas konnte ben vorhandenen Zwiespalt nicht lösen; er sand ben inneren Frieden nur wieder, wenn er, mit sich allein, fern von der Stadt und ihrem Treiben, auf einsamen Spaziergängen seinen Träumen und Gedanken nachhängen konnte. Auf diesen Banderungen, welche bei der Abneigung gegen das Stadtleben zur läglichen Gewohnheit wurden, keimten und reiften allmälig die Ideen, welche er in seinen späteren Werken ausführte. Sie erklären es, wie diese Schöpfungen, trot der ungünstigen Verhältnisse, unter welchen sie entstanden, in einer verhältnismäßig so kurzen Zeit an's Licht treten konnten. Der Gedankeninhalt lag fertig vor, es kam nur darauf an, daß ihm die bestimmte Korm gegeben wurde.

Außer ben täglichen Promenaden gab es bann auch von Zeit ju Zeit Ausflüge in die Umgegend von Baris, wo fich bei einigen Befannten Gelegenheit zu einer mehrtägigen beiteren Villeggiatura So besuchte man nicht felten ben Bifar von Marcouffis, einen, wie es scheint, biederen und jovialen Mann, ber feinen Baften bas einfache Lanbleben angenehm zu machen verftand. er eine gute Stimme batte, fant auch Mufit und Befang unter ben Bergnugungen eine Stelle. Rouffeau fomponirte bier mehrere Trios, m welchen ber Bifar ober Grimm die Worte lieferte. Sie find indeß verloren gegangen. Dagegen ift ein anderes Denkmal dieser veranugten Tage in einer poetischen Epistel erhalten, welche Rousseau nach einem solchen Besuche an ben Vifar richtete 68). Sie murbe, wie er felbst bemerkt, "schnell und schlecht geschrieben," und verbient in ber That nur ihres Inhaltes wegen eine gewiffe Beachtung. Man tann nicht fagen, bag eine beitere Stimmung in ihr berriche; venigstens macht sich eine solche nur in so fern geltent, als die im Grunde fehr ernsten Borstellungen in scherzhafter ober, sagen wir lieber, in fathrischer Form auftreten. Die Schilberung bes Parifer Lebens, welchem man fich burch ben guten Bifar für einige Tage entzogen zu feben wünfcht, ift ftellenweife icharf und bitter. Baris ift bem Berfasser "bie Stadt, wo Anmagung bie Herrschaft führt, wo die größten Schurfen Franfreichs die ehrlichen Leute thrannisiren, wo die Charlatanerie, ber vornehme Ton, das freche Auftreten die

bescheibenen Talente vernichten und bas Glück zu ihrem Sklaven machen, wo die Pflastertreter und Gassenläuser Staatsmänner werben, wo der junge und schöne Beamte, mit dem Anstande eines Geden, seine Perücke als sein einziges Berdienst zur Schau stellt, und der Gelehrte, wie ein gemeiner Parasit, bei einer Phryne oder Aspasia seinen Geist für ein gutes Diner verhandelt."

Nicht weniger berb find bie Ausbrücke, in welchen er bem Bifar biejenigen bezeichnet, die er nicht bei ibm zu finden muniche. Fern follen bleiben "alle unbequemen Bafte, Die finfteren Briesgrame, wie bie faben Witholbe, bie Schönrebner, wie bie Lastermäuler, vor Allem aber bie verwünschten Gefellen, Schöngeifter genannt, bie in Baris so zahlreich sind und bort jedem reichen Tropf, der sie füttert, Weihrauch ftreuen, gemeine Schmeichler, wenn man fie fetirt, und noch gemeinere Berleumber, wenn ein gefunder Ginn ihren leeren Dunft verachtet." Weg auch mit "ben windigen Betitmaitres, mit jenen eiteln Dorfjuntern, ftolz auf Ahnen, Die ebenso verächtlich wie fie felber, nicht minber auch mit ben murrifchen Betschwestern mit freischenben Stimmen, schwarzem Teint und burren Sanden, bie ftets bereit find, bie Reize und Bergnugungen zu schelten, beren fie felbft fich nicht mehr erfreuen konnen. " Auch "fein Rrofus moge am gaftlichen Tische erscheinen, aber eben so wenig, wer zur Ranaille gebort, und weniger noch bas Geschmeiß, welches man bie großen Berren zu nennen pflegt, Menschen ohne Rechtschaffenheit und aller Sittlichkeit bar, bie fich über ben armen Mann aus bem Bolfe luftig machen, ftolz verzehren, was Anderen gehört, Alles fordern und Richts gewähren, und beren unwahre Söflichkeit nur eine geschickte Schlinge ift, um ben Narren zu fangen, ber fich bupiren läßt."

In diesem bin und wieder gar zu berben Tone geht es noch Dann aber folgt bas angiebenbere Bilb bes Maneine Weile fort. nes, welchen fich ber Dichter zu seiner Gefellschaft munichen möchte, "bes redlichen Mannes, ber fich feiner vornehmen Berbindungen rühmt, ber liebenswürdig ift, wie sein Wirth, mit ben Thoren zu lachen und mit bem Weisen zu benten versteht, ber sich ber affektirten Sprache enthält, feine schlechten Wite macht und boch fein Dummtopf ift; ber heiter ift, ohne bag er es zu fein sucht, und unterrichtet, ohne es icheinen zu wollen, ber nur aus munterm Ginn und nie aus Bosheit lacht; beffen Sitten rein, aber nicht zu ftrenge find; ber, einfach in seinem Benehmen, für Andere leben will, damit man auch für ihn lebe; ber weber bewundert, noch ignorirt werben mag, feinen Blat behauptet, wie die Uebrigen, und feine Boffen mit ben ihrigen verbindet; ber scherzt, ohne jemals zu beleidigen, und mit fich schergen läßt, ohne aufgebracht zu werben; ber ein Freund bes Bergnügens ohne Excesse, aber ein Feind ber engherzigen Strupel ift, ber

trinft, ohne seine Bernunft Preis zu geben, und nie zur Unzeit den Philosophen spielt." War dies das Ideal des Mannes, den sich der Dichter für seinen persönlichen Berkehr wünschte, so hatte er allerdings wenig Aussicht, dasselbe in seinen Pariser Umgangskreisen auch nur annäherungsweise verwirklicht zu finden. Kein Wunder, daß er sich in ihnen nicht wohl fühlte, und wenu sich, wie hier, eine passende Gelegenheit darbot, seinem Unmuthe Luft machte.

Dieselbe gereizte Stimmung verrath sich auch in andern Schriften aus biefer Zeit, obgleich fie bier weniger offen zu Tage tritt. Der Wiberfpruch, in welchem fich Rouffeau ber Gefellschaft, ihren Aufichten und Sitten gegenüber, befindet, treibt ibn fort und fort, fo oft ber behandelte Gegenstand nur einen entfernten Anlag bietet, ju fritisch volemischen Bemerkungen. Er liebt es, auf Die Schattenfeiten ber gesellschaftlichen Buftanbe bingumeifen, ihre Mängel scharf ju betonen und in ein grelles Licht ju ftellen, fo bag es fast ben Anschein gewinnt, als wolle er sich rachen für ben Druck und bie Unbilden, welche er durch sie erleidet. Auch kann man nicht verkennen, daß die Bartieen, in welchen biefe perfonliche Bolemit fich gels tend macht, die besten sind. Die perfonliche Erregung giebt ber Rebe eine Rraft und Külle, beren sie anderswo noch entbehrt. Man bemerkt dies unter Andern in ber "Leichenrede auf den verstorbenen Herzog von Orleans," die er im Jahre 1751 für einen ihm befreunbeten Abbe verfafte 69).

Es ift nicht gerade auffallend, daß er fich bagu verftand, die Rolle des Predigers zu übernehmen. Wir erinnern uns, bag schon bem Anaben bas Bredigen als "eine fcone Sache" erschien, und muffen anerkennen, bag biefe Reigung in feiner Natur und ihren Anlagen wohl begründet war. Man könnte fich eher barüber wunbern, baß seine religiöse Denkweise, welche freilich nicht bie antireligiofe feiner Freunde, aber eben fo wenig bie positiv driftliche mar, ihm geftattete, ben Standpunft felbft bes fatholischen Chriftenthums ju bem seinigen zu machen. Allerdings Anlag und Zweck ber Rebe forberten bas, aber es gebort boch immer eine gewiffe Heuchelei bazu, Anschauungen zu vertreten, die man nicht theilt. Der Bunsch, einem Freunde gefällig zu fein - ein Motiv, aus welchem fich Rouffeau im Laufe feines Lebens zu Manchem verleiten ließ, was mit feiner Ueberzeugung im Wiberspruch stand — mag ihn auch in biefem Falle bestimmt haben. Bubem lag für ihn wohl einiger Reiz barin, fich mit objektiver Unbefangenheit auf eine Weile in eine Anschauungsweise zu versetzen, die ja doch eigentlich die seinige hätte sein follen. Jebenfalls fiel ber Berfuch nicht grade ungunftig aus; die Haltung ter Rebe ist so, daß sie recht mobl auf einer katholischen Ranzel vorgetragen werben konute. Ueberhaupt aber erscheint sie nach Korm

und Inhalt als eine Arbeit, die, ohne grade auf große Bebeustung Anspruch zu haben, werthvoll und interessant genannt werben barf.

Sie bilbet ein in fich geschlossenes Bange, in welchem ber einfache Grundgebanke, wie ihn ber aus bem Ecolefiafticus genommene Tert: "Beweinet mäßig, ben ihr verloren habt, benn er ruht in Frieden," an die Sand gibt, nach feinen beiden Theilen angemeffen entwickelt und folgerichtig burchgeführt wird. Wenn babei ber gegebene religiofe Standpunkt im Allgemeinen mafgebend auftritt, fo hindert das nicht, daß die Rede Gedanken und Anschauungen enthält, welche, an sich selbst ernst und bebeutend, mit der Kraft und Wärme einer lebendigen Ueberzeugung vorgetragen werben. Auch vermeidet fie im Bangen gludlich bie Rlippe, an ber offizielle Enfomien biefer Art in ber Regel scheitern. Wenn fie, wie bas nicht anders zu erwarten ift, ihren Belben preift, so feiert sie ihn boch in würdiger Es ist weniger seine Berson, als ihr im Leben sich offenbarenber Charafter, welchen fie in seinen wesentlichen und allgemein werthvollen Zügen rühmend hervorhebt; bas Individuum tritt hinter feine Gigenschaften, mehr noch ber Bring hinter ben Menschen gurud. Nicht wer, fondern was an ihm gefeiert wird, ist die Hauptfache, und die personliche Beziehung wird überall unvermerkt in das Gebiet allgemeiner Berhältniffe erhoben. Der freie, offene, ftets auf bas Eble und Würdige gerichtete Sinn bes Rebners verleugnet fich nirgends; bie Sprache ift mannlich, fraftig, ber Ausbrud an manchen Stellen schwungvoll, burchgängig ebel, ein unverwerfliches Zeugniß für die oratorische Begabung des Verfassers. Wir fagten schon, bag sich bieselbe besonders da bewährt, wo der Bortrag eine negative ober polemische Wendung nimmt. Und bas ift nicht felten ber Fall; eine turze Analyse ber Rebe wird Gelegenheit geben, die eine ober andere Stelle biefer Art hervorzuheben.

"Die Brofanschriftsteller," so beginnt ber Rebner, "erzählen uns, daß einst ein mächtiger König bei dem Anblicke seiner großen und glänzenden Armee Thränen vergoß, weil er dachte, daß in wesnigen Jahren von so vielen Tausenden keiner mehr unter den Lebensden sein werde. Er hatte Recht, sich zu betrüben, denn für einen Heichen konnte der Tod nur ein Gegenstand der Trauer sein. Die Leichenseier, welche hier vor meinen Augen begangen wird, und die Bersamnlung, die mich umgibt, drängen mir denselben Gedanken auf, aber mit Gründen des Trostes, die geeignet sind, seine Bitterskeit zu mildern. In der That, wären unste Seelen rein genug, die irdischen Neigungen zu unterdrücken und sich zum Wohnsitze der Sesligen aufzuschwingen, wir würden die traurige Pflicht, welche uns hier versammelt, ohne Schmerz und ohne Thränen erfüllen." Doch

ber Rebner weiß, daß "wir zu sehr an die Erbe gebunden sind, um uns mit den Heiligen eines Glückes erfreuen zu können, dessen Werth wir so wenig zu würdigen wissen." Er will daher nicht, daß "man leinen gerechten Schmerz zu ersticken suche, "aber er möchte doch aufsiordern, "sich ihm mit der Mäßigung hinzugeben, welche dem Christen geziemt. Der Verlust ist zwar groß, aber eben, weil er es ist, haben die Ueberlebenden Grund, sich über ihn zu trösten, denn was sie an dem Verstorbenen verloren, grade das sichert ihm sein ewiges Heil."

Die beiden Theile ber Rebe find bazu bestimmt, biefe beiben Seiten ber Betrachtung näher auszuführen. Es gilt zupörberft, ben Berth und die Berdienste des Berftorbenen in's Licht zu ftellen, eine feineswegs schwierige Aufgabe, wie es bem Redner scheint, ba "es ihm weit leichter sein wird, stichhaltige Motive ber Anerkennung aufzufinden, als diejenigen zu beseitigen, beren die Tugend bes hingeichiebenen nicht bedarf, um in ihrem vollen Glanze zu erscheinen." Bu ben letteren gehören folche, welche von ben Rechten ber Geburt bergenommen werben, "Rechte, auf welche die fogenannten Großen jo eifersuchtig zu fein pflegen, und bie nur zu oft eben burch bas Streben, fie jur Geltung ju bringen, ihren geringen Werth verrathen." Ohne Zweifel find die Borzüge einer hohen Geburt bedeutend, ber Verstorbene aber hat sie für Nichts geachtet, sich wenigstens seines boben Ranges nur erinnert, "um die mit ihm verbunbenen Bflichten zu ftubiren." Befteben freilich biefe Bflichten, wie es nicht felten ben Anschein bat, "in ber Entfaltung einer eitlen Bracht, in bem Glanze eines maflofen Luxus, in ber herrschfüchtigen Ausübung ber Autorität, so hat er fie, — ber Redner gesteht bas mit Bergnügen — nicht erfüllt. Zeigt sich aber die mahre menschliche Größe, ähnlich wie die der Gottheit, in der Ausübung des Guten, ift es bie erfte Bflicht ber Fürften, für bas Wohl ber Bolfer ju arbeiten, find fie nur barum über ihre Mitmenschen so boch erhoben, um ber Befriedigung ihrer Bedürfniffe ihre gange Aufmertsamkeit zuwenden zu können; dürfen sie die ihnen verliehene Autorität nur bazu anwenden, ihre Unterthanen zu nöthigen, weise und glucklich zu fein, muß, mit einem Worte, ihre Tugend ihrer erhabenen Stellung entsprechen, bann können die Großen der Erde von ihm die ihnen felbst so wenig bekannte Kunst lernen, ihre Macht und ihren Reichthum gut anzuwenden, und sich die wahre unvergängliche Größe zu erwerben. "

"Die erste Pflicht bes Menschen ist die, seine Pflichten kennen zu lernen, und diese Kenntniß kann im Privatleben leicht erworben werden. Hier läßt sich die Stimme der Bernunft und der Ruf des Gewissens ohne Schwierigkeit vernehmen, und wenn uns zuweilen

ber Sturm ber Leibenschaft verhindert, auf sie zu hören, so macht uns die Furcht vor ben Gesetzen gerecht, und unsere Ohnmacht besonnen.

"Anders die Fürsten. Ihre Pflichten sind weit größer, die Aufgabe aber, sich über sie zu unterrichten, viel schwieriger. Der Herzog von Orleans hat das wohl begriffen. Hatte man ihn zuerst und vor Allem gelehrt, daß er ein mächtiger Fürst sei, so lernte er durch eigenes Nachvenken, daß er ein Mensch, und als solcher allen menschlichen Schwächen unterworsen sei. Er erkannte dann serner, daß diese erste Einsicht ihm die Pflicht auserlege, sich deren noch viele andere zu erwerben. Mit Eiser widmete er sich den Studien, er pflegte alle Wissenschaften, sernte alle Sprachen; Europa sah mit Erstaunen einen noch jungen Prinzen, der selbst etwas wußte und eigene Kenntnisse besaß. Die Bildung des Geistes aber war die Quelle der Tugenden, durch welche er die Welt zierte und erbaute."

Der Redner geht nun auf bas Familienleben bes Pringen ein, weift barauf bin, wie er burch fein Berhalten ber Gemahlin gegenüber gezeigt habe, daß "bie mabre Frommigfeit nicht die Bergen verbärtet, ber anftandigen Geselligkeit nichts von ihrem Reize nimmt, mohl aber ben Reiz und die Treue ber ehelichen Gemeinschaft erhöht." Er preift ibn als auten Bater und Gatten, aber auch als treuen Unterthan und eifrigen Burger, ber, begeistert für ben Ruhm bes Ronigs, bas heifit: für die Wohlfahrt bes Staates, fich burch feine Rücksichten abhalten ließ, seine Ueberzeugung geltend zu machen, sobalb es fich um bas öffentliche Wohl handelte." Das zeigte fich namentlich, wenn er in ben Rathsversanmlungen erschien, wo er "burch bas Gewicht seiner einfachen Bernunftgrunde fehr oft jene mehr feinen, als richtig urtheilenden Staatsmänner, die nicht begreifen, daß Gerechtsein die höchste und beste Bolitif ist, in Erstaus nen fette." Satte er aber die Pflichten feines Ranges und feiner Geburt erfüllt, fo "zog er fich in die Stille ber Ginfamteit zurud, um hier, von echter Frommigfeit befeelt, die Werke ber Wohlthatigfeit, welche bas eigne Blud nur in bem ber Andern fucht, zu pflegen. Ein erhabenes Schauspiel, bas er bann ben Menschen barbot, weit seltener und unendlich bewunderungswürdiger, als alle Neisterwerke ber Staatsmänner und alle Triumphe ber Eroberer. Geschichte kennt und feiert eine Menge von Belben, aber sie haben mehr für ihren Rubm und Bortheil, als für bas Bobl bes Menschengeschlechts gearbeitet, und nur zu oft ben Frieden und bas Glud der Bölker bem Streben, ihre Herrschaft zu erweitern, ober ihre Ramen unfterblich zu machen, zum Opfer gebracht." Der Rebner kennt nur Ginen, ben Raifer Titus, welchem er ben Gefeierten wenn nicht

gleich, so boch zur Seite stellen möchte, und er thut bas in ebenso berebten, wie schönen Worten.

Wenn er bann aber ju ber Schilderung bes jurudgezogenen Lebens, welchem ber Bring fich ergeben hat, übergeht, kann er boch nicht umbin, einen gurnenben Seitenblick auf bie frivole, glangenbe und verborbene Welt zu werfen, "in welcher die Weisheit ber Beiligen für Thorheit gilt, die Tugend unbekannt und verachtet ift, ihr Name selbst nie ausgesprochen wird; wo die stolze Bhilosophie, auf Die man sich so viel zu Gute thut, in einigen unfruchtbaren Maximen besteht, die, in hochmuthigem Tone vorgetragen, Jeben, ber es wagen wollte, sie praktisch burchzuführen, strafbar ober lächerlich machen würden." Anziehender ist das Bild, welches er von bem frommen und milbthätigen Leben des fürstlichen Ginfiedlers entwirft, icon auch die Anrede an die mannigfachen Klaffen feiner Schütlinge, mit welcher er ben ersten Theil ber Rebe schließt. Er hat allerdings bewiesen, bag ber Verluft bes Mannes, welcher nicht blos ben Willen und die Macht, das Gute zu thun, fondern auch die bazu erforberliche Einsicht befaß, ein unersetlicher ift. Wenn indeß bie bisberige Schilderung feines Wefens nur zu geeignet erscheint, ben Schmerz ber Zurudbleibenben zu fteigern, fo befag ber Berftorbene boch noch erhabenere Tugenben, beren Betrachtung ihn wohl linbern mag.

Mit biesem Gebanken gebt ber Rebner in einem schönen, von religiöser Innigkeit burchdrungenen Eingange zum zweiten Theile seines Vortrages über. Es ist ber religiöse Glaube bes Bringen, welchen er hier in's Auge faßt, "ber Glaube, welcher nichts ift ohne die Werke, ohne den aber auch die guten Werke werthlos sind." Bon ben Tagen ber Kindheit an lebte in dem Herzen bes Verstorbenen "nicht jener unfruchtbare, kalte Glaube eines burch ben Verstand überzeugten Geistes, an welchem bas Herz keinen Antheil hat und der ber Hoffnung wie der Liebe gleich febr entbehrt, sondern jener reine und lebendige Glaube, ber bie Apostel über das Waffer geben ließ, und welchem nichts unmöglich ift." Die weitere Ausführung biejes Punftes läßt boch erfennen, bag ber Rebner fich auf einem fremben Boben befindet, fie bewegt fich stellenweise in etwas geihraubten, fünstlichen Wendungen, welche mehr von Ueberlegung, als von Empfindung zeugen. So wenn er die Frage anfwirft, "warum wohl ber Brinz bei so viel Glauben keine Wunder gewirkt Sie klingt in seinem Munbe fast frivol, obgleich die Anthabe?" port: "bie Beiligkeit feines Lebens bei fo hohem Range und in einer so verborbenen Zeit sei ein größeres Wunder, als wenn er selbst Berge verfett batte," nicht fo übel ift.

Mehr Ernft ift es ihm offenbar, wenn er bie Uebereinstimmung betont, welche zwischen dem Glauben und dem Sandeln Des Bringen beständig geherrscht habe. Auch ist es nicht blos eine oratorische Wendung, wenn er an seinen Tugenden "ben göttlichen Charafter bes Christenthums" hervorhebt. Die tiefe, sittliche Bedeutung bes driftlichen Pringips, vermöge welcher es aus ber Gelbstvernichtung bes Menschen bas menschliche Wefen in feiner Wahrheit hervorgeben läßt, war Rouffeau nicht entgangen; er verftand und fühlte fie febr wohl, wie wenig ihn auch bie positiven driftlichen Dogmen und Rultusformen innerlich berührten. Daber preist er in voller Aufrichtigkeit "neben und über ber großen Seelentraft, welche bie Leibenschaften bem Willen unterwirft, die noch größere Rraft ber Gnabe, welche in allen Dingen ben eignen Willen bem Willen Gottes unter werfen lehrt. " Defhalb rühmt er auch " die Demuth bes Verftorbenen, nicht jene falsche und trügerische Demuth, die nichts ift als Stoly und Riedrigkeit ber Seele, sondern jene fromme und bescheidene Demuth, welche dem fündigen Chriften ebenfo wohl anfteht, wie dem großen Fürften, ber, ohne feinen Rang zu erniedrigen, feine Berion zu erniedrigen weiß." Er fommt bann von Reuem auf bie Bobl thätigfeit bes Bringen gurud, um in schwungvoller, ergreifender Rebe biefe Seite feines Lebens nochmals zu feiern; benn "ber Menich, welcher Gutes thut, ift bie Ehre seines Geschlechtes und bas mabre Abbild der Gottheit." Doch nicht blos mildthätig war dieser Finst fondern, "was mehr bedeutet, voll der reinften Liebe zu feinem Gotte und barum auch zu feinen Mitmenschen." Sie trieb ibn an, "w Allem für bas Beil ihrer Seele zu forgen, fich nicht blos ihre Unter ftütung, sondern mehr noch ihre Heiligung angelegen fein zu laffen." Er felbst aber ging mit feinem Beispiele voran. Ein fortgesettes tiefes Studium der heiligen Schriften machte ihn mit ihrem Inhalte, wie mit ihren verschiebenen Texten und Sprachen vertraut. beständigen harten Bufübungen, welchen er sich freiwillig unterwarf "inmitten einer verweichlichten Welt, welche bie Nothwendigfeit um ben Werth folder Strenge nicht mehr versteht, gaben ihm bie Rraft, bis zum letten Augenblicke auf bem schmalen Pfabe fortzuwandeln ber zum Beile führt." "Rein Zweifel, " so schließt der Redner, "ein so heiliges Leben wird ben Lohn finden, ber ihm gebührt, und bieft Gewißheit mag uns tröften in unferem gerechten Schmerze. Murren wir nicht, bag ber, welcher, so lange er lebte, unser Glück im Auge hatte, nun auch bas seinige gefrönt sieht. Wir burfen ja hoffen, bak ber Bunfch, Boblthaten um fich zu verbreiten, welcher auf ber Erte ber stete Beweggrund seiner Handlungen gewesen ift, auch im Himmel bas beständige Motiv seines Gebetes sein wirb.".

Es mag dahingestellt bleiben, ob Rouffeau die Heiligsprechung

bes herzogs, welche er zum Schluffe feinen Buborern in Ausficht stellt, selbst wirklich exwartete ober für so wichtig hielt, wie er sich ben Anschein gibt. Man barf auch wohl zweifeln, baf es ihm mit bem Beibrauch, ben er bem Bringen streut, überall fo rechter Ernst gewesen, nicht minber, ob ber Gefeierte bie ihm ertheilten Lobsprüche in ihrem gangen Umfange verdiente. Gewiß aber ift, daß Rouffeau rühmend hervorhob, was ihm in der Stellung des Brinzen, wie am Menschen überhaupt, Werth und Bedeutung zu haben schien. benutte ben porliegenden besondern Fall, um seinem eigenen Ibeal bon einem guten und großen Menschen einen lebendigen Ausbruck zu Man fann nicht leugnen, bas Bild, welches er entwirft, zeigt schöne und eble Ruge. Es ift bas Bilb eines Menschen, welcher, erfüllt von religiöfer Demuth und von einem reinen sittlichen Geifte beseelt, sich felbst, feine egoistischen Triebe und Leibenschaften beherrscht und lediglich im Intereffe, zum Wohle feines Nächsten thatig ift. Auch hier liegt also aller Nachbruck auf bem sittlichen Momente. Der sittliche Sinn, von vernünftiger Ginsicht geleitet und mit ber Kraft ausgerüftet, sich nach Außen zu bethätigen., erscheint als bas wesentliche Erforderniß der menschlichen Vollkommenbeit. Andere, nicht blos die zufälligen äußeren Borzüge, sondern auch die geistige Bildung als solche tritt bagegen entschieden zurück. Auch ist barafteriftisch, daß nirgends das öffentliche Leben in seinen weiteren Berhältniffen als eine höhere, bebeutfamere Sphare bargestellt wirb. Daffelbe hat, scheint es, für Rouffeau nur insofern einen größeren Berth, als es die Möalichkeit bietet, die allaemein sittliche Bflicht der thätigen Menschenliebe in weiterem Umfange und mit reicheren Mitteln zu erfüllen. Es erscheint somit als ein erweitertes Brivatleben, dem es daher auch prinzipiell nicht übergeordnet werden kann. Bedenfalls sind die Tugenden, welche der Mensch auch in seinem Privatfreise zu üben vermag, biejenigen, welche über seinen Werth Und ba er sie in dieser Sphäre offenbar leichter und unmittelbarer üben fann, als auf bem Gebiete bes öffentlichen Lebens, wo die Relativität der Interessen und Berhältnisse den einfachen sittlichen Sinn leicht verwirrt, und bas ihm gemäße Handeln erschwert, io fühlt fich Rousseau unwillfürlich geneigt, ber Stellung bes Privatmannes vor der öffentlichen den Borzug einzuräumen. Es wird sich frater zeigen, daß seine staatlichen Ibeen mit dieser Ansicht nicht in Bier gebenken wir noch einer britten Schrift Widerspruch stehen. aus bemfelben Jahre 1751, welche ben beiden bisher besprochenen auch insofern zur Seite zu stellen ift, als in ihr basselbe Thema in einer andern Beziehung behandelt wird.

Die corsische Akademie hatte in dem genannten Jahre die Preissirage-gestellt: "Welches ist die für den Helden nothwendigste Tugend,

und wer find die Selben, welchen biefe Tugend gefehlt bat?" Rouffean nennt biefe Frage frivol, man sieht nicht recht, warum; vielleicht fonnte fie mit größerem Rechte ungeschickt genannt werben. falls wird fie weniger auffallend erscheinen, wenn man sich erinnert, baß die Corfen bamals schon seit einer Reihe von Jahren mit ben Genuefern im Kampfe um die Unabhängigkeit ihres Vaterlandes begriffen waren. Sie mochten fich nach einem Helben febnen, ber sie zum Siege führen konnte, und so tange es an einem solchen fehlte, in der Erwägung seiner nothwendigen Sigenschaften einen vorläufigen Erfat finden. Rouffean entschloß sich, ihnen bei dieser Untersuchung ju Bulfe zu kommen, und verfafte eine Abhandlung, die er aber nicht einschicken mochte, weil fie ihm miflungen zu fein schien 76). nicht mit Unrecht; verbient fie auch nicht gerabe bas Pravitat "febr schlecht," mit welchem er setbst sie charafterisirt, so läßt sie boch in Form und Inhalt febr viel zu munfchen übrig. Es fehlte offenbar an einer lebendigen perfontichen Theilnahme für ben Gegenstand, an jener tief innerlichen Erregung, ohne welche er nichts Erhebliches weber zu fagen, noch zu schreiben vermochte. Die Darftellung ent behrt daher des lebendigen Flusses, der beredten Fille und bes warmen Kolorits. Abgesehen von einigen Stellen, in welchen ber Freiheitssinn und Helbenmuth ber Corfen fein Gemüth ergreift und seinen Worten Kraft und Schwung verleiht, ist der Ausbruck trocku und bürftig. Doch wird die Diftion zuweilen dadurch interessant, baß sie sich in furzen, oft recht pikanten Gegensätzen bewegt. gibt fo einen Beweis bafür, bag ber Berfaffer nur mit bem Berftande bei ber Sache mar; biefem aber fehlt bei Rouffean, wenn er nicht von bem Bergen in Bewegung gefett und erhalten wirb, felbst bie ihm fonft eigene Rarbeit und Scharfe. Man vermift beghalb in feiner Arbeit die rechte Ordnung und Folge der Bunkte, welche 3m Sprache gebracht merben. Nicht selten wird das Wesentliche mit Unwesentlichem vermischt, und wenn hin und wieder bedeutende um eigenthümliche Gedanken begegnen, so läuft doch auch manche Triviale und Langweilige mit unter.

Es ist allerdings nicht grade leicht, das Wefen des Heroismusscharf und genau zu bestimmen. Rousseau geht mit Recht davon aus, daß "derselbe eigenthümliche virtuelle Anlagen voraussetze, die, von der Gunst des Schicksals an sich unabhängig, ihrer doch zu ihren Entwicklung bedürfen. "Der Held," fährt er fort, "ist das Werf der Natur, des Geschicks und seiner selbst; um ihn genau zu charakteriziren, müßte man daher den Antheil eines jeden dieser drei Womente seststellen können." Der Verfasser läßt sich indes daran nicht ein, dagegen zieht er eine Parallele zwischen dem Helden und dem Weisen, welche, sofern die beiden lediglich an sich selbst betrachtet

werben, entschieden zu Gunften des lettern ausfällt. Wird aber ihre Beziehung zur menschlichen Gesellschaft in's Auge gefaßt, fo ergibt fich ihm ein gang entgegengesettes Resultat. Denn "ber Beise beschäftigt fich im Grunde nur mit feinem eigenen Glücke, ber helb aber bemüht fich um bas Glud feiner Mitmenschen und weiht biefer erhabenen Thätigkeit die große Seele, die ihm der Himmel verlieben hat." "Freilich, " fügt ber Berfaffer mit einem fast verächtlichen Seitenblid bingu, "auch bie Philosophen geben fich bie Miene, als lehrten fie die Menschen die Runft, glucklich zu sein, aber fie predigen dem Bolte ein chimarifches Blud, welches fie felbft nicht fennen und bem die Uebrigen niemals Berftandnift und Geschmack Die Bhilosophie fann amar ber Welt einige beilfame lehren geben, boch werben diese meber die Großen, welche fie verachten, noch das Bolt, das fie nicht versteht, zu bessern im Stande fein. "

Rouffeau war icon damals ber Anficht, die er auch später fort und fort geltend machte, bag "die Menschen nicht burch abstratte Bbeen ober Grundfäte regiert werben, daß man fie nur glücklich macht, wenn man fie zwingt, es zu fein, weil fie bas mabre Blud erfahren muffen, um es lieben zu fonnen." Diefen Dienft aber leiftet ihnen bas Talent und die Rraft bes Helben. Ausgeruftet mit ber erforderlichen Gewalt, " fest er fich in ben Stand, die Seanungen der Menschen zu verdienen, indemer fie nöthigt, zunächft bas Joch ber Gesebe ju tragen, um fie fpater ber Berrichaft ber Bernunft zu unterwerfen. Der Heroismus ist baber von allen Gigenschaften ber Seele biejenige, welche ben Regenten ber Bölker in ihrem eignen Interesse vorzugsweise eigen fein muß; benn er allein befähigt sie zu einer allgemeinen und wahrhaft nütlichen Wirffamteit, und wer ben Menschen am meisten nutt, ber muß ohne Frage auch bie erfte Stelle unter ibnen einnehmen." Der Berfaffer fest also bas charafteriftische Mertmal bes Helben barin, bag berfelbe, erhaben über feine eigenen perfonlichen Interessen, im Dienste bes Ganzen ober bes allgemeinen Wohles thätig ift. Indef weiß er fehr wohl, daß die "öffentliche Wohlfahrt weit weniger bas Ziel seiner Handlungen, als bas Mittel zur Erreichung anderer Zwede ift, die in der Regel in dem perfonlichen Ruhme besteben." Er will besthalb den Heroismus nicht als "eine sittlich vollendete Erscheinung" betrachtet wissen, vielmehr ist er ihm , eine Mischung aus guten und bofen Eigenschaften, bie je nach ben Imftänden nütlich ober schädlich sein können, ben Bölfern aber nicht elten größeres Glück bereiten, als eine vollendete Tugend es zu thun ver möchte. "

"Uebrigens ergibt sich aus bem bisher Bemerkten," und damit vertet sich Rousseau zur Beantwortung der eigentlichen Frage, "daß

es manche Tugenben geben fann, die fich mit bem Beroismus nicht vertragen, andere, die für ihn indifferent, endlich solche, die ihm mehr ober weniger gunftig find, je nach bem Grabe, in welchem fie ibn in der großen Kunst, die Herzen zu unterjochen und die Bewunderung der Bölker zu gewinnen, fordern können. Es fragt fich, welche unter ben lettern die nothwendigfte und wefentlichfte ift. Das allgemeine Borurtheil bat barüber schon längst entschieden; ihm gilt bie friegerische Tüchtigkeit als die erste Tugend des Helben." Wir benten, daß heut zu Tage wenigftens die gebildeten Rreife, benn von ber Maffe bes Bolfes burfte fich nicht baffelbe fagen laffen, anberer Anficht find, und konnen beghalb die eingehende Erorterung, burd welche Rouffeau ben zu feiner Zeit noch fehr verbreiteten Bahn zu befämpfen fucht, übergeben. Er gibt zwar zu, bag ber Muth unter ben Eigenschaften, welche ben großen Mann ausmachen, eine nicht unwichtige Stelle einnimmt, mochte es aber boch mit Grunden, Die nicht geringen Scharffinn verrathen, in Zweifel ziehen, bag bie Tapferfeit überhaupt als eine Tugend betrachtet werden barf. Gewiß ift ibm, bag ber Ruhm jener historischen Größen, welche man ihrer meift unheilvollen Kriegsthaten wegen zu feiern pflegt, auf einer gebrechlichen Grundlage ruht, und bie Unfterblichfeit Anderer, wie des Lyfurg, Solon, Cato, Augustus u. f. w., barum nicht weniger gesichert ift, "weil sie ihre Sande nicht mit bem Blute ihrer Mit menfchen beflect haben."

Kann also ber Muth ober bie friegerische Tapferkeit nicht bie Basis des Heroismus bilden, so fragt sich, wo ste sonst zu suchen fein möchte. Der Berfasser geht zu bem Ende, für uns allerbinge auffallend genug, die vier fogenannten Rarbinaltugenden burch, und zeigt, baf wenigstens bie brei ersten ben zu stellenden Forberungen nicht entsprechen. "Wie könnte man die Gerechtigkeit als bas conftitutive Element bes Heroismus betrachten, ba bie meiften großen Männer ihren Ruhm auf die Ungerechtigfeit gegründet haben?" Die "Rlugheit" aber ift mehr "eine Eigenschaft bes Geiftes, als eine Tugend ber Seele, sie glänzt nicht durch sieh selbst, sondern bient nur bazu, bie übrigen Tugenben in ein helleres Licht zu ftellen und ihnen bie Spite abzubrechen." Weniger noch burfte bie "Mäßigung" in Betracht fommen, benn ber Beroismus ift feiner Natur nach ein maßloses Streben nach Ruhm. "Gerecht, besonnen und maßvoll" ift ber tugenbhafte Mensch, ber Beld bagegen ift gar zu oft nichts von allebem, für ihn bleibt nur die vierte Tugend übrig, die "Kraft ber Geele." In der That ist diese die wahre Grundlage und Quelle bes Heroismus. Ohne sie waren alle andern Fähigkeiten wirfungs los, während fie allein eine Fülle von heroischer Tugend erzeugt unt bie übrigen perfonlichen Borguge erfett. Man fann große Band

lungen aussühren, ohne daß man darum Anspruch auf den Namen eines Helben machen darf. Auch verrichtet der Helb nicht immer große Thaten, aber er ist stets dazu bereit, wenn sie nöthig sind, und zeigt sich groß in allen Berhältnissen seines Lebens.

Dazu aber befähigt ihn die ihm eigne Kraft ber Seele, welche eben barin besteht, "zu jeber Zeit fraftvoll handeln zu können." Sie flößt überdies bem Menschen jenen hoben und großen Ginn ein, welcher ihn über bas fleinliche, mehr aus Schwäche als aus Bosheit entipringende Treiben ber Maffe erhebt. "In einer ftarten Seele ift Alles groß und hochherzig, benn fie weiß bie Wahrheit vom Schein ju unterscheiben und sich auf ihren Gegenstand mit jener Festigkeit zu fonzentriren, die alle Musionen fern balt und die größten Schwierigfeiten überwindet. Sie auch macht es möglich, bie eignen Vorurtheile und Leidenschaften ju befiegen, in Bahrheit Berr feiner felbft ju werben, und damit die unumgängliche Bedingung mahrer Gröfe zu erfüllen. " Rein Zweifel also, daß fie, die "ben Geift erleuchtet, das Genie erweitert, allen andern Tugenden Kraft und Energie verleiht, die charafteristische Tugend des Helben ift, zumal sie allein von der Herrichaft nicht nur ber Laster, sonbern auch bes Schickfals befreit. Bas auch geschehen mag, alles mehrt und fördert die Chre bes starten Mannes, Glud und Unglud bienen feinem Ruhme auf gleiche Beife, und er herrscht in Fesseln nicht weniger als auf dem Throne." Geschichte aber bestätigt, was sich als Resultat ber Erörterung ergeben hat. "Unter ben Männern, beren Namen im Tempel bes Ruhms verzeichnet sind, haben manche ber Weisheit, andere ber Dläßigung entbehrt; sie find jum Theil graufam, ungerecht, treulos gewesen, alle haben ihre Schwächen gehabt, aber feiner mar ein Schwächling; ohne Kraft ber Seele hat es nie einen Helben gegeben." Der Berfasser glaubt baber eine Antwort auf ben zweiten Theil ber Frage für überflüffig halten zu dürfen. Es scheint fich von felbst ju versteben, bag Niemand jum Ruhme bes Beroismus gelangen fann, bem die wesentliche Eigenschaft bes Belben fehlt. Unbererseits find aber Alle, die als folche gelten, im Befite biefer Eigenschaft, wie fie von ibm bestimmt morben ift.

Uns mag es wunderlich erscheinen, wenn so das Wesen einer lebendigen Erscheinung auf eine besondere Eigenschaft reduzirt wird. Aber vor hundert Jahren waren solche Abstraktionen an der Tagessordnung; man orientirte sich an ihnen in der wirren, bunten Wannigsaltigkeit des Wirklichen, und wenn wir diese Stügen gegenwärtig verschmähen dürsen, so ist es doch nur, weil unsere Anschauungsweise sie in sich aufgenommen hat und darum entbehren kann. Versetzen wir uns einen Augenblick auf diesen antiquirten Standpunkt, so müssen wir doch zugeben, daß Rousseau in der Hauptsache das

Richtige getroffen hat. Ohne ein bedeutendes Waß von perfönlicher Rraft, die sich in einer bem Gemeinwohl forberlichen Beise, wenn auch ohne oder gar gegen die Absicht ihres Trägers, bethätigt, ist allerdings ber Heroismus unbenfbar. Mit Recht will Rouffeau bie heroische Thätigkeit nicht auf ein besonderes Gebiet beschränkt sehen, obgleich er, wie es scheint, junachft in Folge ber nicht hinreichent scharfen Unterscheibung bes Heroismus von ber hiftorischen Größe überhaupt, bas Moment ber friegerischen Wirksamfeit zu fehr in ben Hintergrund ruckt. Die naturwüchsige Kraft bes Helden äußert fic boch zunächst und vorzugsweise in ber natürlichen Form bes Rampfes und wirkt eben beschalb unmittelbar zerftörend, vernichtend, wiewohl viese negative Thätigkeit mittelbar positiv fruchtbare Wirkungen nach sich zieht. Es gehört freilich ein weiter historischer Blid bazu, um bie Leichen = und Trummerhaufen -im Gefolge eines Eroberers über ben Segnungen zu übersehen, welche vielleicht erft in später Zeit folder Blutfaat entsprießen. Rouffean hatte biefen Blid nicht. Er mißt, was geschieht, an feinen nachften, unmittelbarften Folgen, an bem Ginfluß, welchen es auf bas Wohl ober Webe ber zunächft Betroffenen ausübt. Dient es ber allgemeinen Wohlfahrt, fo erscheint es ihm preiswürdig, mag auch die Gefinnung, aus ber es entsprungen ift, und die Absicht, in welcher es ausgeführt wird, eine unsittliche Diese Sonderung bes sittlichen Momentes ober eavistische sein. vom Wefen bes Heroismus ift ohne Frage berechtigt und nothwendig, sofern es sich von ben hiftorischen Erscheinungen bes Selbenthums Brinzipiell wollte sie auch Rousseau nicht vertreten, vielmehr weift er nachbrudlich barauf bin, bag bie Seelentraft, welche ben Heroen schafft, sich in ber Herrschaft über bas eigne 3ch, und in ber freien hingebung an große, allgemeine Zwecke bewähren muffe. Er ftellt bamit ein Ibeal auf, im Wefentlichen bem gleich, welchem wir in ber Leichenrede begegneten; ber Unterschied besteht nur darin, bag verschiedene Unlagen und Richtungen bes menschlichen Wefens Das eine geht aus von ber mehr aftiven vorausaesett werben. natürlich geiftigen Seelenkraft, bas andere von bem mehr paffiven Man barf fagen, baff bie Berfonlichfeit Leben des Herzens. Rouffeau's beibe Seiten in fast gleicher Ausbildung in sich schloß. Eben barum war er, scheint es, bestrebt, sie, die in ihrer wirklichen Existenz sich gegensählich zu einander verhalten, wenigstens ideell bemfelben Ziele ber Entwicklung juguführen.

## XIII.

Es ift, scheint es, bas Schickfal ibealer Naturen, baß sie bas Ziel ihrer Bunfche, nach langen vergeblichen Anstrengungen, nur in

Folge eines gunftigen Zufalles, und nicht felten erft bann erreichen, wenn es ihnen gleichgultig geworben ift. Die Gunft bes Augenblicks, eine glückliche Eingebung batte Rouffeau bie erften Stufen zu ber Sobe bes Rubmes binanfteigen laffen. Gin zweites Dhugefahr, eine andere rechtzeitige Juspiration sollte ibn auf feiner Babn einen bebeutenben Schritt weiter führen. Auf feinen Ausschügen in bie Umgegend von Paris pflegte er öfters bei einem Landsmanne und entfernten Berwandten, Muffard, ber in bem naben Baffy ben Abend feines Lebens in behaglicher Burudgezogenheit verbrachte, einzuspre-Der beitere Alte batte fich bier von dem Ertrage feines Beichäftes — er war Juwelier gewesen — in einem reizenden Garten ein bübsches Landbaus erbaut, in welchem er felbst seiner Liebhaberei für Verfteinerungen nachging, und die Barifer Freunde stets gaftliche Aufnahme fanden. Auch mar es feine gewöhnliche Gefellschaft, Die er um fich versammelte; ber befannte Berfaffer bes Cleveland und anderer damals vielgelesener Schriften, Abbe Brevot d'Exiles, "ein jehr liebenswürdiger, einfacher Mann, ber in Benehmen und Unterhaltung nichts von dem dunklen Colorit feiner Werke verrieth ", dann Boulanger, beffen nachgelassenes Werf über ben orientalischen Despotismus große und verdiente Anexfennung fand, die Nichte Boltaire's, Madame Denis, "bamals noch eine gute, schlichte Frau und fein Schöngeift, wie fpater", Mabame Banloo, "bie fang, wie ein Engel", bilbeten neben Anderen einen Rreis, in welchem unbefangene, anipruchelose Heiterkeit ben Ton angab, und Rousseau fich eben befibalb wohl fühlte.

Ueberdies fant er in bem bieberen, gutherzigen Muffard einen warmen Freund der italianischen Musik, die er, wie Rousseau selbst, auf feinen Reifen in Italien fennen und lieben gelernt hatte. Naturlich gab ber Gegenstand ihrer gemeinsamen Vorliebe nicht felten ben Stoff zur Unterhaltung ab. Man erinnerte fich bes Genuffes, ben er bereitet hatte, forschte nach ben Ursachen ber Anziehungefraft, bie er ausgeübt, und fragte auch wohl, ob und wie es möglich sei, ibn auf frangofischen Boben zu verpflanzen. In Folge einer folchen Unterredung, die im Sommer 1752, als Rouffeau auf den Rath feines Freundes einige Tage zum Gebrauche ber Brunnenfur in Baffb verweilte, fich foat in die Nacht binein fortfrann, beschlof Rouffeau, Die fcblaflose Racht zu einem sofortigen Versuche zu benuben. Schon am nachften Morgen war er im Stande, feinem Birthe einige Arien, Die er inzwischen gedichtet und fomponirt hatte, vorzulegen. Beifall, welchen fie fanden, ermunterte ibn, die Arbeit fortzuseten. Sie rudte fo ichnell vor, bak, als er nach feche Tagen ben Beimmeg antrat, ber Text ber fleinen Operette bis auf wenige Berse, die Mufik bis auf einen kleinen Theil des Recitativs und die Ausfüllung vollenbet war. Diese Lucken wurden in Paris schnell ausgefüllt; brei Bochen, nachdem ber erste Gebanke zu bem Werke gefaßt worden,

lag es zur Aufführung bereit.

Es war, wie gefagt, eine fleine Operette ober, um bie bamals übliche Bezeichnung zu gebrauchen, ein "Intermobe". Rouffeau hatte sich bei der Composition die gleichnamigen Werke der italianiiden Bubne zum Borbilde genommen. Seine Absicht, die italiänische Mufit ben Frangofen naber ju bringen, führte ihn von felbft babin. Ursprünglich bazu bestimmt, als Zwischenspiele größerer scenischer Stude zu bienen, haben biefe Intermebes eine febr einfache Sandlung von leichter, gefälliger Art, bie, von wenigen Bersonen getragen, im Grunde nur ben lofen Einschlag bilbet, an welchem die Gefang-ftucke, die Arien, wie die nicht felten burch Tanz begleiteten Chöre, fich fortspinnen. So ift es benn auch in bem Rousseau'schen Stude 71). Rur brei Bersonen treten auf, neben bem "Dorfpropheten" (devin du village), ber auch bem Bangen ben Namen gibt, ein liebenbes Hirtenpaar, Colin und Colette. Die beiben Kinder ber Natur, Die fich längst geliebt, find in Gefahr, sich zu verlieren. Die vornebme Schlokfrau in ber Nähe hat ben schmucken Colin in ihre Repe zu locken gewuft. Er hat den Antrieben seiner Gitelkeit, die bober bim aus möchte, nicht gang widerstehen können, und die geliebte Colette in letter Zeit etwas links liegen laffen. Das Madchen flagt uns im Eingange bes Stude ihre Noth; fie hat mit ihrem Anbeter ihr ganzes Glück verloren; sie zürnt bem Ungetreuen, möchte ihn vergeffen, boch es geht nicht; fie liebt ihn vor wie nach, tann bie Soffnung nicht aufgeben; möglich doch, daß fie fich tänscht, daß die Untreue nur eine scheinbare ift. Warum sollte fie nicht Gewigheit suchen? Da ist ja bie Wohnung bes Propheten, ber Alles weiß, und eben tritt er heraus, ein alter, ernster Mann von ehrwürdigem Meußern. Colette naht fich ihm ichuchtern, einige Gelbstücke in ber Hand und die verhängnikvolle Frage auf den Lipven. Die Antwort lautet nicht fehr tröftlich; ber Alte muß ihre Beforgniffe leiber bestätigen, seine Runft zeigte ibm, bag und warum Cofin, ber es ibm übrigens selbst erzählt bat, sich von ihr fern hält. Doch will er ihr ben Ungetreuen wieber zuführen, wenn fie ihm in allen Dingen folgen will, und baran ift, bei bem naiven Glauben bes Dabchens an seine Weisheit, tein Zweifel. Sie wird sich, benn bas ist fein nachfter Rath, bestreben, ihre Neigung vor Evlin zu verbergen, um so feine Gleichgultigfeit homoopathisch zu furiren. Freilich, scheint es, batte fie fich die Dube ersparen konnen. Colin, ber eben naber tritt, bat seine vornehmen Pratensionen bereits aufgegeben, und sehnt fich wieder nach seinem Mäbchen. Aber ber Devin bat ihr ichon vorber ben Rath gegeben, fich bis auf Beiteres zu entfernen, und nimmt nun

bem reuigen Liebhaber jede Hoffnung, ihre Gunst wieder zu gewinnen. Indeß die Berzweiflung des Armen, und das feste Vertrauen desselben zu seiner Macht bestimmen ihn am Ende doch, sich seiner anzunehsmen. Er zaubert das Mädchen herbei, sie spielt eine Beile die Spröde, folgt aber schließlich doch der unwiderstehlichen Macht ihres herzens, die zur Versöhnung führt. Gruppen von Hirten und hirstinnen, die inzwischen herzugekommen sind, seiern in der Schlußsene oder dem "Divertissenent", wie man den Ausgang dieser Stücke zu nennen pflegte, durch Tanz und Wechselsgesang, in welchen die hans belnden Versonen einstimmen, die Erneuerung des Liebesbundes.

Man fieht, die Sandlung, wenn von einer folden überhaupt gesprochen werben fann, ift aukerst einfach. Dasselbe gilt von ben Charafteren ber auftretenben Bersonen, wie von ben Anschauungen und Empfindungen, welche fie außern. Grade in diefer Einfachheit aber liegt ber Reiz bes Studes; es fesselt, auch abgesehen von ber Mufit, burch ben eigenthümlichen Zauber, welchen eine naturwahre Schilderung biefer unmittelbaren Berzenstegungen um fich verbreitet. Es fommt nicht viel barauf an, ob die Birklichkeit dem Bilde, in welchem sie hier vorgeführt wird, vollkommen entspricht. vom Standpunkte einer boberen Bilbung aus, mit bem Gemuthe und der Phantasie in die schlichte einfache Natur vertieft, dem wird fie ftets mit mehr ober minber ibealen Zügen entgegentreten; er wird fie darstellen, nicht wie sie ist, sondern wie sie, in die Sphäre einer höheren Bildung erhoben, fein murbe; bas gilt, wie von den Dorfgeschichten unserer Tage, so auch von dieser ländlichen Idulle. noch trägt fie im Bangen bas Geprage ber objektiven Wahrheit. Die eigentbümliche Ratur bes Dorfes und feiner Bewohner reflektirt sich in ihr in einem Bilbe, beifen Grundfarben burchaus echt find, wenn auch ihre Müancirungen bin und wieder ben ibealifirenden Binfel Störend erscheint une nur bie zwar nicht unmotivirte, verrathen. aber boch zu ftart hervortretenbe Beziehung auf bas Stabt- und Die mannigfachen Bemerfungen und Ausfälle, Die nach Diefer Seite hin gemacht werben, gehören offenbar weniger ben einfachen Kindern der Natur, als dem mit Rukur und Bildung grollenben Dichfer an. Dagegen ift es gang fach- und naturgemäß, wenn ber Schilberung bes garten und rührenben, boch nicht-fentimentalen Liebelebens ein humoriftisches Element eingefügt wirb. Die Figur bes Dorfpropheten, ber zwar felbst ben naiven Glauben ber Dörfler an feine Biffenschaft belächelt, ibn aber boch in feinem Intereffe und ju ihrem Besten benutt, macht in ber That eine leichte fomische Birfung. Auch ichabet es bem beiteren Ginbrucke, welchen feine Ericbeinung bervorruft, nicht, daß er im Grunde auf bewufte Täuschung Sein autmutbiges, freundliches Wefen, Die Rolle einer ausgeht.

wohlthätigen Borfehung, die er ben findlichen Naturen ber Landleute gegenüber spielt, läßt felbst ben Umstand, daß er ihr Zutrauen als eine Nabrungsquelle benutzt, nur mit heiterem Lächeln betrachten.

Natürlich ist ber poetische Werth bes Devin von untergeordneter Bebeutung; ber Schwerpunkt bes Werkes, ber Grund ber begeisterten Aufnahme, bie er fand, und bes nachhaltigen Ginfluffes, ben er ausübte, liegt auf ber musikalischen Seite. Doch auch lediglich als Dichtung betrachtet, ift es in fofern von nicht geringem Interesse, als es die damals fast unbekannte Gattung ber Raturpoefie wieder gu Ehren bringt. Wir wollen nicht fagen, daß ihm allein bas Wieberaufleben biefer Dichtungsart zuzuschreiben ift. Die allgemeine Rudfehr bes Geistes zur Natur, welche selbstverständlich auch ben bichterischen Sinn auf fie hinlenten mußte, ift ohne Zweifel bie mabre Urfache dieser Erscheinung. Aber wie Rouffeau auf anderen Gebieten als ber leitende Bannerträger bes Naturalismus feiner Zeit voranging, so hat er auch auf dem der Boefie die neue Aera durch seine Ibulle eingeleitet. Möglich, bag ber Gine ober Andere fic gleichzeitig in verwandter Richtung bewegte. Gewiß bleibt doch, baß Rouffeau's Dichtung fie zuerft zur allgemeinen Anerkennung brachte, so baß sie von nun an in ber Literatur einen festen, sich mehr und mehr erweiternden Boben gewann. Daß ihr bas möglich wurte, war allerdings zunächst eine Wirfung, nicht ihrer felbst, sondern ber begleitenden Mufit, welche fie gleichsam in Berg und Ginn bes Bublifume einführte.

Selten bat wohl ein Mufikwert einen fo rafchen und burdschlagenden Erfolg gehabt, wie biefer einfache Devin be village. Rouffeau mar weit bavon entfernt, ihn vorauszuseben. Composition vollendet hatte, erfüllte ihn der natürliche Wunsch, sie felbst zu Gebor zu befommen. An bie Möglichkeit bes öffentlichen Beifalls bachte er nicht; er hätte sie am liebsten allein vortragen Doch bas ging nicht an; wollte er zum Ziele kommen, je mußte er fich an bie große Oper wenden. Er wagte nicht, in feinem eigenen Namen aufzutreten. Die Erfahrungen, welche er früher gemacht, benahmen die Luft zu einem neuen Berfuche. Ueberdies ließ sich nicht erwarten, daß ber italianische Charafter ber Mufit, und bie Neuerungen, die er, diesem Charafter gemäß, namentlich in ber Behandlung des Recitativs, angewandt batte, den Anbängern bes französischen Style und ber hergebrachten Routine irgendwie zufagen Freund Duclos half aus ber Berlegenheit; feine Empfeb: lung war wirffam genug, um bas Wert eines Componisten, beffen Name vorläufig verschwiegen wurde, zu einer Brobeaufführung ju Es fand allgemeinen Beifall; Alle, welche ber Brobe bei wohnten, waren entzudt; nicht lange und die neue Operette bilbete

in allen Gefellschaften ben Gegenstand ber Unterhaltung. Es ließ fic erwarten, daß sie auch bei ber öffentlichen Aufführung einen glangenden Erfolg baben werbe. Bevor biefe aber stattfinden konnte, nahm Herr de Curb, Intendant der Plaisirs menus, welcher bei ber Borftellung zugegen gewesen mar, bas Stud für ben Sof in Anfpruch. Duclos, welcher auch, nachbem ber mabre Verfasser befannt geworben, fortfuhr, Rousseau zu vertreten, war der Meinung, daß er in Paris beffer fahren werbe, als in Berfailles, und weigerte fich, es berauszugeben. Indeß ber Intendant ging vom Bunfche zum Befehle über, und es blieb nach mannigfachen Berhandlungen nichts übrig, als fich feinem Willen zu fügen. Bebenklicher mar, bak man von Rouffeau verlangte, ben Theil feiner Arbeit, welcher ihm zumeift am Herzen lag, bas Recitativ preiszugeben. Daffelbe mar freilich in einer gang neuen, bem frangofischen Ohre völlig fremben Beise ausgeführt worden. Rouffeau batte bei seiner Composition ben ohne Zweifel richtigen Grundfat befolgt, daß die Musik bes Recitative fich dem Inhalte bes Gefangtertes möglichst enge anschließen, feiner Bestimmung gemäß ben Gesang begleiten muffe, womit es aber allerdings einen anderen mufikalischen Charatter erhielt, und bie in der frangösischen Oper bergebrachte selbitständige Bedeutung ver-Diese Neuerung schien unerträglich und Rouffeau mußte, ba er selbft nicht Sand anlegen mochte, es fich gefallen laffen, baß fein Freund Franceuil und ber berühmte Sanger Jelpotte für die Aufführung am Sofe ein anderes Recitativ zurecht machten.

Die Aufführung selbst fand am 18. Ottober (1752) statt. Ein renkwürdiger Tag im Leben bes armen Jean Jacques, ein Tag bes äußeren Triumphes nach so vielen Niederlagen, ber inneren Befriedigung nach so manchen Kämpfen und Täuschungen. Er war schon Tags zubor in einem Hofwagen nach Fontainebleau gefahren, um ber letten Sauptprobe beiguwohnen. Gie befriedigte ihn mehr, wie er erwartet batte; bas zahlreiche Orchefter, aus ben Mitgliebern ber toniglichen Rapelle und ben Mufitern ber Oper, that seine Schuldigfeit; bie Sanger, unter ihnen ber vorbin genannte Jelhotte, und Fräulein Fel, die Geliebte Grimm's, nicht minder. Der Componist jelbst begnügte sich bamit, eine burchaus paffive Rolle zu fpielen. Et mochte die Anordnungen seiner Freunde nicht stören und war, trot ber unabhängigen Saltung, bie er jur Schan trug, ju schüchtern und befangen, um, wenn er es auch gewollt batte, eingreifen zu konnen. Es läkt fich benten, bak biefe Befangenheit am Tage ber Borftellung felbst noch weit stärfer hervortrat. In ber That ein feltfamer Contraft, dieser Jean Jacques, wie er, in seinem gewöhnlichen nachlässigen Anzuge, mit langem Barte und schlecht frisirter Berücke, ba fitt im Borbergrunde einer Loge, bie ben Blicken ber gangen Bersammlung ausgesett ift, grade vor fich bie königliche Loge, in welcher ber König mit Madame be Bompabour Blat genommen bat, rings in engerem und weiterem Rreife um fich bie glanzenbe Schaar ber hofleute und ber vornehmen, festlich geschmudten Damenwelt. Rein Bunder, daß er fich Unfangs unbehaglich fühlte, zumal man ihm seinen Blat mitten unter Damen und fo angewiesen batte, daß alle Welt ibn feben mußte. Doch faßte er fich bald; die eigene Mahnung an bas, mas er fich felbst und feinen Grundfaten fculbig fei, und mehr vielleicht das freundliche, magvolle Benehmen seiner Umgebung gaben ibm bie nothige Rube zurud. Er zitterte inden boch, als nun ber Vorhang sich erhob, allerdings ein fritischer Moment, ber über Ruhm ober Schande entscheiben mußte. Zum Blud ging er raid Der dramatische Theil bes Studes wurde zwar sehr porüber. schlecht, ber musikalische aber um so besser ausgeführt. gleich die erste Scene, in welcher Colette mit rührender Naivetät ihrem Liebesschmerze und Liebessehnen Ausbruck gibt, ihre volle Bir Ein Gemurmel bes Erstaunens und ber Ueberraschung burchlief die Reihen ber Zuschauer, da die Anwesenheit des Königs jebe laute Menkerung bes Beifalls verbot. Mit bem Fortgang ber Vorstellung wuchs ber gunftige Einbruck bes Anfangs. hatte bald bas Bergnügen, die Damen in feiner Rabe fich halblaut juflüftern zu hören : "bas ift reizend, entzückend, fein Ton, ber nicht jum Bergen fpricht." Und als gar bie innere Bewegung ben schönen Augen Thränen entlockte, ba wurden auch die des weichherzigen Baren feucht. Der Mensch konnte fich bes tiefen Ginbruckes freuen, ben er auf das Berg seiner Mitmenschen gemacht; ber Componist fic an bem Rubme fättigen, ben feine Schöpfung ihm eintrug. Es ift aber boch charafteristisch, bag, wie Rouffeau felbst gesteht, auch ber Mann und feine Beziehung zum Weibe an bem Glude biefer Stunde Antheil batte.

Nach Beenbigung ber Borstellung wurde Rousseau noch an bemselben Abende aufgefordert, sich am nächsten Morgen im Schlosse ein zufinden, um dem Könige vorgestellt zu werden. Es handle sich, meinte man, um eine Bension, deren Ertheilung ihm der König bei dieser Gelegenheit selbst anzeigen wolle. Offenbar hatte die Musik auch den Fürsten hingerissen; es wurde erzählt, das Seine Majestät mit einer Stimme, "der feine andere in seinem Reiche an Falscheit gleichkomme, "den ganzen Tag die Melodie der Eingangsarie vor sich hinsumme. Bei so günstiger Stimmung schien es allerdings eine Thorheit, sie nicht zu benuzen, und schwerlich würde ein Anderer, als Rousseau, der günstigen Gelegenheit; die sich so von selbst darbet, aus dem Bege gegangen sein. Er aber that es; nach einer schlasslosen Nacht voller Zweisel und Besorgnisse stand sein Entschluß selt.

ber Einladung nicht Folge zu leiften. Wir benten, bag feine angeborne Schüchternheit baran ben größten Antheil batte. Er fürchtete, fic an bem ungewohnten Orte nicht zurechtfinden zu können, in ber Rolle, die er dort zu spielen hatte, steden zu bleiben, sich itgendwie ju blamiren ober ber Strenge feiner Grundfate etwas zu vergeben. Schon ber Bebanke, bag er bie zu erwartenbe Unrebe bes Rönigs auf eine angemeffene Weise werde beantworten muffen, flöfte ibm nicht geringe Beforgniß ein. Bußte er boch, daß er unvorbereitet nie bas rechte Wort finden konnte, eine praparirte Rede aber an bem Umstande scheitern werbe, bag ibn fein Gedachtnig im entscheidenben Augenblide regelmäßig im Stiche ließ. Bubem, und bas mar am Enbe bie Sauptfache, fcbien bie Annahme einer Benfion mit bem Prinzip der unbedingten Unabhängigkeit, zu welchem er fich bamals befannte und die Welt hinüber zu führen bachte, in einem unlösbaren Und allerdings, ber Benfionar bes Sofes Biderspruche zu steben. burfte nicht füglich erwarten, baf man ibn für einen aufrichtigen Apostel der sich selbst genügenden Freiheit halten werde. Recht, wenn er in biefem Buntte ber Gingebung feines Gefühles folgte und ber Gefahr, fich burch goldene Bande feffeln zu laffen, answich.

Den geeigneten Borwand, die Einladung abzulehnen, bot ein lömerliches Gebrechen; welches freilich auch an fich Berücksichtigung In Folge bes Blafenleidens, an welchem er beftanbig litt, stellte fich fehr oft das Bedürfniß ein, auf Augenblicke das Zimmer zu verlaffen; ein Uebel, bas, wie es überhaupt ben Befuch ber Gesellschaften erschwert, unter Umständen zu bochft peinlichen Situationen führen kann. Es war boch immer möglich, daß ber Anfall grade in dem Momente eintrat, wo die Nähe des Königs und des Bofes feine Entfernung zuließ. Rouffeau glaubte, fich biefer Doglichfeit nicht aussetzen zu durfen, und reifte, indem er fich mit feiner Kränklichkeit entschuldigte, am nächsten Morgen, ohne die Audienz abzuwarten, nach Baris zurud. Alle Welt tabelte fein Berhalten; man erflärte baffelbe für einen unverzeihlichen Berftoß gegen bas Decorum. Beniger noch verzieh man es ihm, daß er die fo gunftige Belegenheit, sich in Ansehen und Kredit zu setzen, und nebenbei auch materielle Bortheile zu sichern, unbenutt ließ. Selbst seine nächsten Freunde, Grimm, Diderot u. f. w., die seine wahren Motive kannten, stimmten in die allgemeine Migbilligung ein, und bemühten fich angelegentlich, ihn in Betreff ber Benfion zu einem anderen Entschluffe zu bringen. Zum Theil mochten diese Bestrebungen aus einer aufrichtigen Theilnahme hervorgeben; man hielt es, und nicht ganz mit Unrecht, für thöricht und unverständig, daß Rouffeau die Möglichkeit, feine finanziellen Verhältniffe zu beffern, von der Sand wies. Aber fie zeigten

doch auch, daß die Freunde ihn und seine Motive nicht verstanden und felbst nicht geneigt waren, sich burch sie bestimmen zu lassen.

In ber That baben fie benn auch fämmtlich im Laufe ihres Lebens bewiesen, daß ihr Sinn für Freiheit und Unabhängigkeit wankend wurde, wenn Ehren, Auszeichnungen und materielle Bortheile ihn auf die Brobe stellten. War das bei ihrem Charafter natürlich, so offenbarte er damit doch auch die weite Kluft, die ihr und Rousseau's Wesen schied. Noch zwar trat bieser Gegensat nicht deutlich hervor, aber Rousseau begann ihn doch in sofern zu empfinben, als er in bem Beftreben feiner Freunde, ihn zu ihren Ansichten und Maximen zu befehren, einen Angriff auf feine Gigenthumlichfeit, ben Berfuch einer Beeinträchtigung feiner Berfon zu finden glaubte. Ibre freundschaftlichen Gefinnungen gieht er nicht in Zweifel; er flagt nur, daß man ihn zwingen wolle, auf eine andere, als bie ihm gemäße Beise bas eigene Bohl zu fördern. Ohne Zweifel trug fein fügsames, nachgiebiges Wesen, sowie seine Unfähigkeit, fich in Belt und Leben zu finden, bagu bei, daß die Freunde es für möglich und nothwendig hielten, gemiffermaßen feine Bormunder zu fpielen. Es lag aber nicht in seiner Natur, sich bas gefallen zu laffen, und ba er es äußerlich nicht hindern konnte, trat allmälig eine innere Entfrem Sie murbe noch erhöht burch bie ungeschickte fleinliche dung ein. Weise, in welcher man, weil es auf bem graben Wege nicht anging, sein Ziel auf Umwegen zu erreichen suchte. Rouffeau mußte es aller bings als eine Berletung ber Freundestreue und feiner perfonlichen Würde empfinden, daß man durch Therese und ihre Verwandten auf ihn einzuwirfen suchte. Indeß für jest entschuldigte er die unpaffen ben Mittel noch mit ber guten Absicht. Bon feinem Entschlusse ging er nicht ab; er weigerte fich entschieden, im Intereffe bes Brobforbes feine Grundfate preiszugeben.

Inzwischen bewahrte sich seine Operette ben Beifall, welchen sie gleich Anfangs gefunden hatte. Nachdem sie in Fontaineblem am 24. Oktober wiederholt, und am Fasten-Montag des nächsten Jahres nochmals im engeren Hoffreise zu Bellevue vor dem Könige aufgeführt worden war, bei welcher Vorstellung Madame de Pompabour die Rolle der Colette übernahm 72), erhielt endlich um dieselbe Zeit auch das größere Publifum Gelegenheit, sie kennen zu lernen.

Rouffeau hatte die Zwischenzeit benutt, um die noch fehlenden Theile, die Ouverture und das abschließende Divertissement, hinzugufügen. Auch stellte er das Recitativ, wie er es ursprünglich som ponirt, aber dem Hofgeschmack hatte opfern müssen, wieder her Es wurde vom Publikum mit demselben Beifalle aufgenommen, wie die Arien und übrigen Partien des Werkes. Rousseau durfte die Borstellung mit dem freudigen Bewußtsein verlassen, daß die Pariser

Gefellschaft bas günstige Urtheil bes Hofes ratifizirt habe. Der glanzenbe Erfolg bes Studes ftand außer Frage, und ber Ruf bes Romponisten brang bald selbst über die Grenzen Frankreiche hinaus 73). Und hatte er auch auf den bleibenden Gewinn einer Benfion freiwillig verzichtet, so waren boch die pekuniären Erträgnisse, im Berhältniß zu ber aufgewandten Mühe, nicht unerheblich. Während ber König ibm 100 Louisb'or zustellen ließ, schickte nach ber Borftellung in Bellevue Madame de Bompadour weitere 50 74). tam ein gleicher Betrag von ber Oper, so wie eine Summe von 500 Franken, welche ber Berleger Biffot für ben Stich gablte. Freilich waren bas feine Gummen, wie fie in unseren Tagen ben Berfaffern folder Furore machenben Stude zufließen. Für jene Zeit aber konnten fie immer bebeutend genannt werben. Jedenfalls boten fie Rouffeau fur die nächsten Jahre eine gewiffe Sicherheit, die ihm um so werthvoller sein mußte, ba es mit dem Ropiren, zumal bei solchen Ablenkungen, boch nicht recht geben wollte.

Bugleich fetten fie ibn in ben Stand, feiner mehr und mehr bedrängten Mama eine kleine Unterstützung (von 240 Livres) zu ichicken. Wie es scheint, hatte Madame de Warens damals die Abnicht, nach Paris überzusiebeln. Wenigstens rath ihr Rouffeau, mit Rudficht auf die ercessive Theuerung, die in der Hauptstadt berriche, entschieden von einem solchen Blane ab. Wie er einmal stand, konnte er allerdings nicht baran benten, feine Wohlthäterin zu fich zu nehmen. Reben Therese und ihren Verwandten war für Madame de Warens fein Plat. Ueberdies glaubte er vor wie nach, baf bie physischen Leiben . welchen er beftanbig ausgesett blieb, in nachfter Zeit feinen Tod herbeiführen würden 75). Diese Erwartung hatte, in Berbindung freilich mit feinem vorwiegend negativen Berhältniß ju Welt und Leben, zur Folge, daß trot ber Aufregung und Hebung bes Selbstgefühle, wie bie errungenen Erfolge fie berbeiführen mußten, fich in ben Briefen aus biefer Zeit eine gemiffe trübe Refignation Man fühlt wohl durch, wie fehr der erworbene Ruhm ausspricht. feinem Stolze schmeichelt, merft aber zugleich, bag er im Grunde über biese Citelfeit hinaus ift. Freilich forgten Reib und Miggunft bafür, bag feine Freude nicht ungetrübt blieb. Dan fonnte ben Werth des Werkes nicht füglich in Abrede stellen; man jog daher feine Driginalität in Zweifel.

Schon balb nach ber Aufführung bes Devin lief bas Gerede um, Rouffeau sei nicht ber Verfasser bes Stück; er habe, wenn nicht bas Ganze, so boch bie schönsten und charakteristischsten Bartien anderen italiänischen ober französischen Komponisten entsehnt. Möglich, baß ber Eine ober Andere in der Dichtung ober Musik Anklänge an schon Vorhandenes fand, ober zu finden meinte. Es konnten bei der Komposition immerhin mehr oder weniger bewuste Reminiscenzen wirksam gewesen sein. Gewiß ist, daß Uebelwollende sich solcher irrelevanten Aehnlichkeiten bedienten, um das Talent und zugleich den Sharakter Rousseau's zu verdächtigen. Daß zu diesen auch einige seiner näheren Bekannten gehörten, wie er in den Consessions andeutet 76), möchten wir doch nicht glauben. Ihr Charakter machte es allerdings wahrscheinlich, daß sein Triumph auf einem Gebiete, auf welchem sie selbst keine Lorbeern zu erringen hoffen dursten, ein Gefühl des Neibes in ihnen erregte, aber von da die zu dem niederträchtigen Beginnen, das Rousseau ihnen aufzubürzben geneigt scheint, ist es doch noch weit. Für die spätere Zeit, als er vollständig mit ihnen gebrochen hatte, wäre so etwas eber

glaublich.

Wir benten, bie Berbachtigungen gingen zunächst von ben enragirten Vertretern ber frangosischen Musik aus, die grabe bamals, wie wir bald näher seben werden, allen Grund hatten, in bem Berfaffer bes Devin einen ihrer gefährlichften Wegner zu befämpfen und, wenn möglich, zu vernichten. Als fich freilich in ber Folgezeit Bahl und Bebeutung ber Feinde Rouffeau's erweiterte, murbe, neben vielfachen anderen Beschnlbigungen, auch bie bes musikalischen Blagiats von allen Seiten auf jede Weise verbreitet. Es galt bann bei Bielen für ausgemacht, bag Gauthier, ein 1697 geftorbener Brovençale, ober Garnier, ein Choner Komponist, ober irgend ein Anderer, nur nicht Rouffeau, ber Berfasser bes berühmten Devin sei 77). biefe Meinung völlig grundlos ift, unterliegt feinem Zweifel. Rouffeau felbst batte fich in seinem Alter die Mube sparen konnen, bas verläumberische Gerede zu widerlegen 78), und wenn neuere mufitalifche Schriftsteller, wie Fetis, ju bemfelben Zwed barauf gurud fommen, fo find fie in bemfelben Falle. "Rouffeau," bemerkt Otte Jahn mit Recht 79), "batte offenbar eine ursprüngliche mufikalische Begabung . . . Sie tritt überall hervor, wenn ihn auch zuweilen Die Konseguenz seiner Reflexionen auf Abwege führt." Sie bewährte fich namentlich in feinem Devin, beffen musikalischen Werth ber eben genannte fompetente Beurtheiler in gebührenber Beife aner-Er fagt, und wir laffen ihn gern ftatt aller anberen Autoritaten fprechen: "Der einfache und garte Ausbrud einer naiven Empfindung, welcher in bem Gebichte herrscht, spricht sich auch in ber Musik aus. In der Behandlung des Technischen finden fich bin und wieder große Fehler. In der Melodie waltet ein natürliches Gefühl und eine Anmuth, die wir auch beute noch als wahr und rührent Bor Allem bebeutsam ift die Ginheit bes Tons, welche bas Gange burchbringt. Die Melobien ber Couplets find fliegent und wohllautend, bas Recitativ folgt ber Sprache frei und fluffig,

und stellt eine naturgemäße, aber künftlerisch ausgebildete Deklamation bar. "

Bei folden Borzügen begreift fich, bag bie kleine Operette nicht blos in ber Zeit ihres Erscheinens bie begeisterte Anerkennung bes Bublikums gewann, sondern sich auch, trot ber reichen und tiefen Entwicklung, welche ber musikalische Ginn und die Brobuktion ber dramatischen Tonwerke inzwischen erfahren batte, bis in die späteren Lage in bessen Gunft behauptete. Sie wurde noch in den Jahren 1819 und 1821 mit dem größten Beifall gegeben, und felbst beutsche Musiker, bie ben Borstellungen bamals beiwohnten, konnten nicht umbin , ihr Erftaunen "über biefe Leiftung einer in mufitalifcher Begiebung fo weit zurüchtebenben Epoche" auszubrücken 80). Indeg bebeutsamer vielleicht, als bas Stud an sich, waren bie Wirkungen, welche es auf den Gang und Charafter ber musikalischen Broduktion Der entschiedene Beifall, ben es fant, reigte gur Nachabmung. Schon balb nach feiner Aufführung erschien eine ganze Reibe von Singspielen, Die, wie Rose et Colas, Anette et Labin, la Clodette u. f. w., verwandte Stoffe in ähnlicher Beife behandelten. Einfache Szenen aus bem landlichen Still = und Rleinleben, in welchen die schlichte Volksnatur Gelegenheit findet, ihrer unmittelbaren menfcblichen Empfindung einen funftlosen, beiteren ober rubrenden Ausbruck zu geben, bilben ben gemeinsamen Inhalt biefer mufitalischen Dichtungen, bie, bis babin ber frangofischen Bubne unbefannt, von nun an auf berfelben einen immer breiteren Raum Sie fteben zu ben früher faft ausschlieflich geltenben großen Opern in einem ähnlichen Verhältniffe, wie die bald nachher auftauchenden bürgerlichen Dramen zu den Tragobien boberen Sthle. Auch die Oper bewegte sich, was ihren bramatischen Inhalt angeht, auf einem zwar ibealen, aber bem unmittelbaren Leben, und barum auch ben allgemeinen Interessen fern liegenden Gebiete. nahm ihre Stoffe meift aus ber alten Mitthologie und Sagenwelt, und wenn diese auch für den modernen Geschmad möglichst zugestutt und burch mannigfaches Beiwert geniegbar gemacht murben, fo fonnten sie im Wesentlichen boch nur fur ben exclusiven Theil ber Gefellschaft zugänglich und wirksam sein. Inden lag boch ber Schwerpunkt ber Oper grade in ihrem bramatischen Theile; ber musikalische mußte icon bes Stoffes wegen in ben Hintergrund treten, benn Diefer bot feiner Natur nach febr wenig bar, was sich musikalisch ausbrücken ließ. Und falls man auch ben hanbelnben Figuren Empfindungen lieh, die ihnen im Grunde fremd waren, so fehlte boch auch ihnen ber Charafter ber Unmittelbarfeit, ohne welchen bie Musit feine rechte Wahrheit und Wirfung haben fann.

In der That blieb ihr nur bie Aufgabe, zu ber gegebenen bras

matischen Aftion ein allgemeines und barum abstrattes Affombaane ment zu liefern, wenn sie es nicht etwa vorzog, unbefümmert um ben Inhalt ber Gefange, ihre eigenen Wege zu geben, mo fie bann freilich ebenso bes bestimmten Ausbrucks entbehren, in eben so allgemeinen unverftandlichen Phrasen sich bewegen mußte. Wenn sie als Begleitung bes Gefanges auftrat, fehlte ihr vor Allem bie Dacht einer beutlichen und bestimmten Charafteriftif. Wollte fie felbständig wirfen, fo fonnte fie bas nur vermöge ihres rhpthmischen Elementes, weil sie natürlich keine ber Sache fremben Melobien aufnehmen und harmonisch verarbeiten durfte. So geschah es, daß sie durch Masse und gleichsam robe Rraft erseten mußte, was ihr an lebendig beftimmtem Inhalte fehlte. Un die Stelle ber Mufit trat ein ziemlich wüster garm, und statt bes melobiosen Gesanges mußte eine langweilige, schleppende Deklamation, bin und wieder von arienhaften Schreiftüden unterbrochen, genügen. Allerdings war das franzöfische Ohr an folche musikalische Borträge gewöhnt. Auch waren fie ibm ohne Zweifel in einem gewiffen Grabe angemeffen, wie benn biefe Art Musik sich ohne eine entsprechende natürliche Disposition ber Rubörer schwerlich ausgebildet haben wurde. Der vorwiegend bramatische Charafter ber französischen Over und die Herrschaft bes rhythmischen Elementes in ber frangofischen Musik scheint mit ber Eigenthümlichkeit bes Nationalcharakters zu genau zusammenzuhängen, als bak barin eine wesentliche Aenberung eintreten könnte.

Auch die von Rouffeau angebahnte neue Richtung bat eine folche nicht herbeizuführen vermocht. Wohl aber brachte fie neue Elemente mit sich, durch welche die französische Neusik in Inhalt und Form, und nicht weniger ber Geschmad bes frangosischen Bublifums im Laufe ber Zeit erheblich modifizirt wurde. Sie fette vor Allem bie einfache, natürliche Melobie wieder in ihre Rechte ein, und gab zugleich ber Musik ihren charakteristischen Ausbruck zurud, indem fie bieselbe im Recitativ zu ben Textworten in enge Beziehung brachte. Runachft freilich fanben biefe Reuerungen nur in bie Stude Gingang, welche fich an ben Rouffeau'schen Devin und die gleichzeitig in Baris befannt werbenbe Opera buffo ber Italianer anschlossen, und aus welchen später die "tomische Oper" bervorging. Judeß blieben sie boch auch auf die große Nationaloper nicht ganz ohne Wirkung, obgleich bier bie entsprechenbe Umbilbung nur erft nach geraumer Zeit burch bie icopferische Rraft eines beutschen Romponisten in größerem Dage burchgeführt murbe. Es ift freilich ein weiter Abstand zwischen bem unbebeutenden Rousseau'schen Intermede und den groken Tonwerken Glud's. Aber fie verhalten fich boch gewiffermaßen, wenigstens was die Einwirkung auf das musikalische Drama ber Franzosen angeht, wie ber kleine Anfang zum großen Riele. Doch tritt babei

ber bemerkenswerthe Unterschied hervor, daß die Musik Gluck's den charakteristischen Ausdruck betont, und damit der melodiösen italianisshen Musik, die Rousseau vorzugsweise wegen ihres melodischen Elementes liebte und pflegte, entgegentrat. Indeß ist das doch nur eine relative Differenz. Gluck trat der einseitigen Geltung der Meslodie, wie sie in der italiänischen Musik herrschte, am Ende nur darum entgegen, weil ihre Berechtigung sich für ihn von selbst versstand, und Rousseau, wie groß seine Bortiede sür die Melodie auch sein mochte, brachte doch auch den musikalischen Ausdruck, so weit es in seinen Kräften stand, zu Ehren.

Man fieht, ber Devin fteht sowohl nach ber poetischen, wie nach ber musikalischen Seite am Eingange bebeutenber und folgenreicher Entwicklungen. Rann man auch nicht fagen, baf fie aussolieklich von ihm ausgegangen sind, so berechtigt boch die Zeit seines Erscheinens, ibn an die Spite berfelben zu stellen. Uebrigens führte Rouffeau auch in ihm ben schon früher gemachten Bersuch, Poefie und Musik zu vereinigen, mit größerem Erfolge aus. Es handelte fic hierbei nicht blos um ben äußerlichen Umftanb, bag Dichter und Komponist ein und dieselbe Berson waren. Die Hauptsache ist vielmehr die innige Berbindung diefer beiden Runfte, beren felbständige Geltung Rouffeau nicht anzuerkennen vermochte. Ohne die reine Inftrumental-Musik burchaus zu verwerfen, legte er boch feinen großen Werth auf sie. Dag er auch die Boesie in ihrer Isolirung, sofern sie in einer aparten metrischen Form auftritt, nicht sonberlich goutirte, wird fich fpater noch naber zeigen. Inftinktiv, scheint es, lehnte ex fich gegen biefe Sonberung, die allerdings als bas Werk ber Civilisation anzuseben ift, im Namen ber ursprünglichen Natur, und burch sein subjektives Wesen getrieben, auf. 3hm ist die wahre Boesie zugleich Gesang, und die Musik wesentlich begleitende Me-Eben barum sette er bie lettere in eine nabe Beziehung zur Sprache, fo zwar, bag ber Charafter ber einen von bem ber anderen abhängig erscheint. Doch barüber werben wir ihn im nächsten Abichnitte fich genauer aussprechen boren. Sier muffen wir noch eines zweiten, freilich etwas zweifelhafteren fzenischen Erfolges gebenken, ben er gleichzeitig mit bem Devin burch eine, schon manche Jahre früher verfaßte Komödie errang.

Als Rousseau nach Paris kam, bestand ein wesentlicher Theil seiner kleinen Habe in einem Lustspiele Narciß, welches er in Chamsberi gedichtet hatte. Ohne Zweifel hoffte er damals, er werde dasselbe nur zu zeigen brauchen, um ihm sofort den Zugang zur Bühne zu eröffnen. Die Enttäuschung, welche er in Bezug auf seine musiskalische Zeichenschrift ersuhr, und die nähere Kenntniß der Bühnensverhältnisse, welche ihm später der direkte Verkehr mit dem Theater

und feinen Mitgliebern verschaffte, ftimmte feine Zuversicht fo berab, bak bas Manuffript manche Jahre unbenutt vergilbte. Beit zu Beit murbe es hervorgeholt, um irgend einem Kenner, Dichter ober Schauspieler, vorgelegt und bei folchem Anlaffe ftellenweise verbeffert zu werben. Aussicht zu einer Aufführung wollte fich nicht finden, bis la Noue, ein bekannter Schauspieler und felbst Schriftfteller von einigem Berdienst, es übernahm, bas Stud in ber Comebie françaife zur Darftellung zu bringen. Man hielt es für rathfam, ben Berfaffer vorläufig nicht zu nennen; nur bie nachften Freunde Rousseau's muften um bas Gebeimnif. Er felbst scheint von vornberein an einem durchgreifenden Erfolge gezweifelt zu haben. Benigstens fcbreibt er noch am Tage por ber Aufführung (17. Decbr.) seinem Freunde Mussard, "er moge ber morgigen Borstellung, Die mahrscheinlich die einzige bleiben werbe, lieber nicht beiwohnen, falls ibm bas Schicffal bes Studes nicht ebenso gleichgültig fei, wie bem Dichter selbst." Doch ber Ausgang war günftiger, wie er erwartet hatte; bas Stud murbe beifällig aufgenommen und erfuhr fogar bie Ehre einer zweiten Aufführung. Freilich war bas im Grunde wohl nur ein succes d'estime. Rannte man ben Namen bes Dichters auch nicht, man vermuthete boch auch in weiteren Rreisen, baf er mit bem berühmten Verfasser bes Devin eine und dieselbe Verson fei. Rouffeau felbst mar nicht fo gebuldig wie bas Publikum. Schon bei ber erften Borftellung "langweilte er sich in einem Grabe, baf er bas Ende nicht abwarten konnte." Die Aufführung mochte bas ihrige bazu beitragen, benn, wenn auch nicht grabe schlecht gespielt murbe, fo fehlte es boch an einem richtigen Berftanbniffe bes Gangen. Die Hauptsache aber war, bag bas Stud einen zu unbebeutenben Inhalt hatte, um ihn auf feinem bamaligen Standpunkte ernftlich intereffiren zu können. Es verrieth eben in ber form, wie im Gegenstande bie jungen Jahre, in welchen es entstanden mar, und wenn es auch, wohl in Folge ber fpateren Ueberarbeitungen, von relatir größerm Werthe ist als die übrigen Dichtungen biefer Art, fo wirt boch eine furze Analhse genügen, um zu zeigen, bag es nur auf ben Rang einer untergeordneten Broduktion Unspruch bat.

Man barf bei einem Manne, wie Rousseau, stets von ber Boraussetzung ausgehen, daß seinen Schriften irgend ein perfönliches Motiv zu Grunde liegt. Spricht er seine Gedanken und Grundsätz aus, so geschieht das immer in Folge einer persönlichen, äußeren ober inneren Anregung. Ebenso ist's, wenn er dichtet; nicht die Sache, sondern seine Beziehung zu ihr treibt ihn, sie darzustellen, und die Figuren, welche er vorführt, sind wesentlich Abbilder der einen oder andern Seite seiner eigenen Persönlichkeit. Es würde ihm schwerlich in den Sinn gekommen sein, einen Narcis zu schildern,

hatte er nicht in sich selber bie charafteristischen Züge seines Selben Narcig 81) ist ein jugendlicher Betitmaitre, hubsch, vorgefunden. autmutbig und liebenswürdig. Rein Wunder, bag er in ber Gefell= icaft brillirt, und befondere bei ben Damen in Gunft ftebt. baben ihn biefe Erfolge eitel und felbstaefällig gemacht; er bat ein febr lebbaftes Gefühl feines boben Werthes, und ift überzeugt, bak Die Triumphe, welche er feiert, feinem Berbienfte gebühren. ohne einen foliben guten Fonds, ift er bei feinem fomachlichen Befen burch bas nichtige Treiben boch selbst etwas fabe und gedenhaft ge-Der stete Berfebr mit ben Schonen bat ibn vollenbe verweichlicht, fo bag er fich ihnen felbst in Benehmen, Rleibung u. f. w. möglichst annähert. Wir meinen nun zwar nicht, daß Rousseau, als er in Chamberi seinen reizenden Schülerinnen Musikunterricht ertheilte, Die Rolle eines folchen Stuters gespielt habe. Wenn bem aber nicht so war, so lag es weniger an Wunsch nnb Willen, als an bem Mangel ber bazu nöthigen Fähigfeiten. Es gab boch eine Zeit, wo er sich gerne zu ber glänzenden Stellung eines solchen Lion aufgeschwungen, und die Befannten, welche fich ihrer erfreuten, fast beneidet batte. Als er freilich einsab, bak bas nicht anging, mochte n fich leicht bescheiben, und die geeignete Stimmung finden, um die eigene Schwäche in einem etwas farifirten Berrbilbe zu perfiffiren.

Er hat bas nicht gang ohne Geschick gethan. Die Intrique bes Stücks ift nicht so übel angelegt, und sind auch die einzelnen Buge und Wendungen meift nicht neu, fondern bem bergebrachten Apparat der bramatischen Verwicklung entnommen, so zeigt doch der eigentliche Mittelpunkt ber Borgange eine gewisse Originalität ber Erfindung, die fich freilich nicht gang innerhalb ber Grenzen ber Bahricheinlichkeit gehalten bat. Narcif bat eine Schwefter Lucinbe, bie ihn von seinem weibischen Wesen furiren möchte. Bu dem Ende tommt fie mit feiner Braut Angelita überein, bem Porträt bes Bruders, welches eben in bessen Zimmer aufgestellt werden soll, ein möglichst weibliches Unsehen zu geben. Narcif, meint fie, werbe fich in biefem Spiegel wiedererkennen, und fo jum Bewußtsein feiner unmännlichen Saltung gelangen. Die Braut freilich geht nur widerstrebend auf die Täuschung ein; fie empfindet bieselbe als ein Unrecht gegen ben Berlobten und fürchtet, daß ber Scherz ihn beleidigen und gegen sie aufbringen werde. In der That wird ihre Besoranik, wenn auch nicht in ber erwarteten Beise, gerechtfertigt. Narcif halt bas Bild für bas Porträt einer weiblichen Berson und verliebt sich in das vorausgesetzte Original um so leichter, ba er in ihrer Schönheit einen Refler ber eigenen fieht.

Diese Wendung ist überraschend genug und jedenfalls die interessanteste im ganzen Stud. Alles Uebrige bewegt sich so ziemlich

in bem gewohnten Luftspielgeleife. Da ift ein unbequemer Bater, ber brobend auf ber einmal festgestellten Beirath bes Sohnes befteht und biefen bamit bei feiner neuen Leibenschaft ber Berzweiflung nabe bringt. Da ist nicht minder ein vertrauter Diener, ber, klüger als fein Herr, fich ben Wünschen und Launen besselben bereitwillig fügt, nebenbei auch einen gelegentlichen Rausch bat und mehr ober weniger schlechte Wite macht. Auf ber anbern Seite hat Lucinde einen Geliebten, von bem fie nicht laffen mag, und zugleich einen vom Bater octropirten Bräutigam, ber ihr unbefannt und, wie fich von selbst versteht, gründlich verhaft ift. Daß biese beiden Bersonen im Grunde ein und biefelbe find, ift weber neu, noch von befonderem Interesse; bieser Umftand bient aber natürlich bazu, die gegebene Berwicklung befriedigend zu lofen. Streng genommen macht fich biese Episode neben dem Hauptknoten, der sich um den Bruder schurzt, etwas zu breit. Indeß hat der Dichter dafür geforgt, bag Die Begiehungen und Schicfale ber Geschwifter boch in etwa in einander greifen. Lucinden's Bräutigam ift ber Bruder Angelifa's und fann burch bie Schwester möglicher Weise zu einer freiwilligen Entfagung beftimmt werben. Es gilt baber, fich biefe burch bie Befferung bes eigenen Brubers noch mehr zu verpflichten. Uebrigens wird Narciff auch von seiner Thorheit gründlich geheilt. extemporirte Leibenschaft treibt ihn zwar zu manchen Boffen; auch nimmt Angelika bie Miene an, als lege fie ihr eine reelle Bebeutung bei, gibt aber grade burch ihre scheinbare Entfremdung feiner im Grunde tiefen und aufrichtigen Zuneigung Die frühere Macht gurud. Als fie ibm schlieklich die Babl freiftellt zwischen fich und bem Originale bes Portrats, bas fie zu tennen vorgibt und für beffen Liebe sie burgen will, ist bas Herz boch machtiger, als die leere Phantafie. Er enticheibet fich fur feine frühere Geliebte, muß aber bann freilich, als ihm nun bas Geheimniß bes Bortrats offenbar wird, die bessernde Scham über seine ber Eitelfeit entsprungene Berblendung mit in ben Rauf nehmen.

Man sieht wohl, das Ganze des Inhaltes ist ohne sonderliche Bedeutung, doch läßt sich manchen Wendungen und selbst den leitenden Fäden der Intrigue eine gewisse Feinheit nicht absprechen. Wenn die Täuschung, welche den Bruder und Bräutigam bessern soll, trot der guten Absicht, für die beiden Mädchen eine Quelle von Verlegenheiten wird, so ist das immerhin eine nicht übel ersonnene gerechte Strafe. Daß sie dennoch auf einem nicht erwarteten Umwege ihren Zweck erreichen, ist ebenso angemessen. Der Umweg selbst aber konnte sicherlich nur durch einen Mann von Geist aufgefunden werden. In der Liebe zu dem Gegenstande des Bildes liebt Balere nur sich selbst, die Eigenliebe wird hier, so zu fagen,

gegenständlich und erreicht damit ihre Spite, auf welcher ihre phantastische Hohlheit beutlich werden muß. Zugleich gestattet sie nunmehr der tieferen Herzensneigung, sich in ihrer vollen Wahrheit geltend zu machen. Es sind dies Bezüge, die nicht gerade gewöhnlich erscheinen, wenn sie auch nicht vollsommen klar und bestimmt hervorsneten. Auch sonst bemerkt man an manchen Stellen eine Zartheit der Empfindung und eine Gabe der seinen, treffenden Beobachtung, tie sür die Langeweile, welche der im Ganzen zu verdrauchte Inhalt erregt, in etwa entschädigen. Bei der Aufsührung trat diese gute Seite des Stückes ohne Zweisel sehr zurück. Rousseau hatte daher nicht Unrecht, als er es gerathen fand, dasselbe keiner weiteren Probe auszuschen, und sich entschloß, es brucken zu lassen. Er durste um so mehr auf eine weite Verbreitung hoffen, als er ihm eine sehr

interessante Borrebe mit auf ben Weg gab 82).

Nichts tann verschiebener sein, als bie Standpunfte, von welchen biefe Borrede und bas Stud felbst geschrieben find. Jene ift, was ben Stol und die Sprache angeht, ein fleines Meisterwert. Rraft und Rlarbeit bes Ansbrucks zeichnen sie aus; man merkt, bak ber Berfasser hier seine eigensten Ueberzeugungen vertritt. In der That enthält fie ein ebenfo bundiges wie entschiedenes Glaubensbekenntnif. Rouffeau benutte die Gelegenheit, um die Brinzipien, zu welchen er fich befannte, und die er bis dabin jum Theil mohl, weil fie ibm selbst noch nicht völlig klar geworden waren, mehr nur angedeutet batte, in praciser Fassung beutlich auszusprechen. Die Schrift solieft sich wesentlich an den discours sur les sciences and die ihm jolgenden Beantwortungen ber Gegenschriften an, und gibt ber bort geführten Erörterung über Werth und Grenzen ber geistig wissenidaftlichen Bilbung einen refumirenden Abfcluk. Ihre Korm aber ift eine burchaus subjektive; die Berson des Berkassers steht überall im Borbergrunde; von ihm geht sie aus und auf sie kommt sie beständig zurück.

Gleich im Eingange wird hervorgehoben, daß es sich nicht von der Dichtung, "über die zu reden kaum der Mühe verlohne," sondern von dem Dichter handeln werde. Dieser habe mannigsache Vorwürse ersahren und müsse sich eben darum rechtsertigen. "Freilich," heißt es dann weiter, "werden die Waffen nicht gleich sein. Man wird mich mit Späßen angreisen, und ich werde mich nur mit Gründen vertheidigen. Borausgesetzt aber, daß ich meine Gegner überzeuge, liegt mir wenig daran, sie zu überreden. Indem ich mich bemühte, meine eigene Achtung zu verdienen, habe ich gelernt, die der Anderen zu entbehren. Wenn es mir aber ziemlich gleichgültig ist, ob man zut oder schlecht von mir denkt, so kommt mir doch sehr viel darauf an, daß Niemand das Recht habe, schlecht von mir zu benken."

In diesen scharfen antithetischen Wendungen geht es noch eine Weile fort; es spiegelt sich in ihnen der schneidende Gegensan, in welchem die von einem fast autrirten Selbstgefühl belebte Persönlichkeit des Verfaffers mit stolzer Verachtung der Außenwelt gegenübertritt. Sie hält es für überflüssig, irgend welche Rücksichten zu nehmen, schlendert den Gegnern die erkannten oder geglaubten Wahrheiten schonungslos in's Gesicht, und schlägt die Einwürse mit kühner Kraft nieder.

Man merkt es boch, dieser Mann ist frei von fich; die Beziehungen zur Welt und zum Leben binden ihn nicht mehr; er macht keine weiteren Ansprüche an sie, sieht bie Dinge, wie fie ihm eben erscheinen, und hat ben Muth, fie beim rechten Namen zu nennen. Offen und mahr ohne Einschränfung, wird auch Sprache und Ausbruck flar, bestimmt, treffend. Sie feffeln um fo mehr, ba bei aller rücksichtslosen Scharfe, bie fich gegen Zuftanbe und Richtungen im Allgemeinen fehrt, ber freie, noble Sinn fich nie zu birekten perfonlichen Angriffen berabläkt. Die Berfon ber Gegner wird nicht angetaftet; fie felbst freilich, fofern fie eben Gegner find, haben teine Schonung zu erwarten. "Sie haben bem Verfasser während bes Kampfes durch ihr Benehmen nur zu fehr bewiesen, daß er Recht hatte, als er seine Ansichten von den verberblichen Wirkungen ber einseitigen Bflege bes Beistes geltenb machte. Unfähig, bie Sache felbst mit stichhaltigen Gründen zu vertheibigen, haben sie Die Afabemie, welche ben Discours mit ihrem Beifalle beehrte, mit hämischen Invektiven verfolgt und burch offenbare Lügen verbächtigt, und weil die Behauptungen bes Berfaffers feinen Angriff gestatteten, wurden fie gegen beffen Person gerichtet. Um bie Bahrheiten, bie er vertrat, nicht befämpfen zu burfen, jog man seine Aufrichtigfeit in Zweifel. Man versicherte, er glaube felber nichts von dem, mas er fage; fo extravagante Meinungen konnten eben nur im Scherze aufgestellt werben, eine Unsicht, die freilich benjenigen, welche sie begen, alle Ehre macht und mit Sulfe berer fich auch bie evibenteften Bahrbeiten mühelos widerlegen laffen. In dem vorliegenden Falle entbehrt fie allen Grundes, benn weber bas leben, noch bie Schriften bes Berfaffere bieten irgend etwas bar, worauf fie fich ftugen konnte. Aber felbst wenn ihn seine Sandlungen ober Reben bementiren, so ift man boch noch nicht zu ber Annahme berechtigt, daß Jemand nicht . glaube, mas er im Ernfte behauptet."

"Es ift ferner hervorgehoben worden, daß das eigene Verhalten bes Verfassers mit den Prinzipien, die er vertrete, in Widerspruch stehe. Wer selbst Verse und Musik mache, dem zieme es doch nicht, Kunst und Wissenschaft herabzuseten. Der Versasser glaubt aber, daß dieser Widerspruch, selbst wenn er existirte, weder gegen seine

Aufrichtigfeit, noch auch gegen bie Babrbeit feiner Behauptungen irgend etwas beweifen fonne. Bare es erlaubt, aus ben Saudlungen ber Menschen über ihre Gefinnungen zu urtheilen, so würde man fagen muffen, baf bie Liebe zur Gerechtigfeit ans allen Bergen verbannt ift, und es feinen einzigen Chriften mehr auf ber Erbe gibt. lleberdies," fügt er hinzu, "habe ich nicht immer bas Glud gehabt, ju benken, wie jest. Es gab eine Zeit, wo die Irrthumer und Borurtheile bes Jahrhunderts auch die meinigen waren, und ihr geboren die Berfe und die Schriften an, die aus meiner Feber bervorgegangen find. Daß dieselben eben jest jum Theile veröffentlicht werden, beweift am beften, wie gleichgültig bem Berfasser bas lob ober ber Tabel ift, welchen sie finden mogen. Es sind illegitime Kinder, die man noch mit Bergnügen liebtoft, während man barüber erröthet, bag man ihr Doch im Grunde bedarf es einer folden Rechtfertigung gar nicht; ber vorausgesette Wiberspruch existirt nur in ber Bhantafie berer, welche ben eigentlichen Inhalt ber aufgestellten Wahrheiten nicht verfteben oder verfteben wollen."

Rousseau gibt nun ein gebrängtes Resumé bessen, was er früher behauptet hatte. Die Fassung ist klar, bündig und präcis; der Inhalt bietet nichts wesentlich Neues, nur einige wenige Punkte sind hinzugefügt oder doch schärfer und beutlicher hervorgehoben worden. Namentlich wird der Unterschied betont, welcher, was den Einssus von Kunst und Wissenschaft angeht, allerdings auch schon im Discours zwischen einem noch unverdorbenen und einem bereits corrumpirten Bolke gemacht worden war.

"Wenn bas eine alle Urfache hat, die Wiffenschaften, und mehr noch die Gelehrten von sich fern zu halten, so hat das andere nicht weniger triftige Grunde, sie bei sich aufzunehmen und auf jede Weise ju förbern. Sie können freilich nicht wieder gut machen, was ein Mal schlecht geworden, wohl aber bazu beitragen, bag bas vorhandene Uebel fich nicht verschlimmere. Sie verbindern, daß die Lafter, welche fie felbft zum Theil hervorgerufen haben, zu Berbrechen werben; fie bebeden biefelben wenigstens mit einem Firnig, welcher bem Bifte nicht gestattet, sich so frei und ungehindert zu verbreiten, wie es ohne bas ber Fall sein würde. Gben begihalb muffen Akademien, Universis täten, Theater und andere Amufements ber Art forgfältig erhalten werben, benn fie lenken die Bosheit ber Menschen ab und hindern fie, sich mit gefährlicheren Dingen zu beschäftigen. Wenn ben aber so ift, fo fällt ber Wiberspruch, welchen man zwischen ben Afichten und ben Handlungen bes Berfassers entbedt haben will, natürlich von felbst fort. Er verfährt nur ganz folgerecht, wenn er sich felbst Beschäftigungen hingibt, beren fortschreitenbe Pflege er billigt.

Somit barf er wohl behaupten, bag er feinen Begnern, wie bem

Bublifum gegenüber vollfommen gerechtfertigt bafteht."

"Eine andere Frage ist, ob er sein Thun vor sich selbst verantworten fann, ob er fich gesteben barf, bag er bie unbeilvollen Wirtungen, welche die literarische ober fünftlerische Thatigfeit im Allgemeinen nach fich zieht, an fich nicht erfahre. Er glaubt indek in biefer Beziehung ruhig fein zu konnen. Wohl hat er mehr als ein Mal die brobende Gefahr empfunden, mehr als ein Mal seine literarischen Arbeiten aufgegeben, in ber Absicht, fie für immer ruben zu laffen, und bem Frieden feines Bergens die einzigen Bergnugungen jum Opfer gebracht, an welchen es fich noch erfreuen konnte. Wenn er es nun boch magt, fich ihnen inmitten feiner Leiben, am Schlusse einer mühfamen und schmerglichen Laufbahn, noch eine Beile binzugeben, bamit sie seine letten Tage in etwa erheitern, so fnüpft er baran wenigstens nicht solche Interessen und Brätenstonen, bak er felbst die gerechten Borwurfe verdiente, die er ben Männern ber Wiffenschaft gemacht bat. Er wird fich baber burch bas leere Gerebe feiner Begner nicht beirren laffen. Sollten fie freilich jemals bemerten, baß er über ber Liebe zum Ruhme bie zur Tugend vergeffe, fo mögen fie mit ihrer Wahrnehmung offen hervortreten; er verfpricht, augenblicklich Bücher und Schriften in's Feuer zu werfen und alle Irr thümer zuzugestehen, beren man ihn etwa zeihen möchte. Bis babin aber wird er fortfahren, Bucher ju fchreiben, Berfe und Musik ju machen, wenn er bagu Talent, Zeit, Kraft und Reigung hat, wird auch fortfahren, von den Wiffenschaften und benjenigen, welche fie betreiben, ohne Ruchalt alles Schlimme zu fagen, mas er von ihnen benkt. Freilich wird man bereinft berichten können, baf biefer erflatte Keind der Wissenschaften und Rünfte dennoch Theaterstücke geschrieben und veröffentlicht habe. Und diese Worte werben allerdings eine höchst bittere Satyre, nicht auf ben Dichter, sonbern auf beffen Jahr hundert aussprechen."

## XIV.

Man barf boch zweifeln, baß es Rousseau gelungen ift, seine literarische Thätigkeit mit seinen Grundsägen in Einklang zu bringen. Weber bas Bis-aller, zu bem er seine Zuslucht nimmt, noch and die Rücksicht auf die eigene Schwäche einer- und die eigene Integrität andererseits, können die Förderung einer Sache rechtfertigen, die ihm an sich für verderblich galt. Consequenter Weise hätte er seiner schriststellerischen Thätigkeit entsagen und sich einsach einem praktischen Beruse widmen müssen. Wenn er das nicht that, so unterließ er es, weil er es nicht konnte und nicht wollte. Ihn bestimmte der bisherige

Lebensgang, die Stellung, die er eben einnahm, vor Allem aber ber natürliche Drang, die erworbene Einsicht, die erkannte Bahrbeit der Belt mitzutheilen. Dag er biefem Drauge folgte, fann ibm nicht jum Borwurfe gereichen. Freilich liegt ein mafloser Stolz barin, wenn er fich, allerdings nur implicite, ber fleinen Schaar jener groken Benien zugesellt, die, ohne alle Rücksicht auf ihre eigene Berson, lediglich im Intereffe ber Wahrheit und zum Beften ihrer Mitmenschen tie Ergebnisse ihres Denkens aussprechen. Indek so ganz unbefugt war dieser Anspruch boch nicht. Rousseau hatte in ber That bas perfönliche Interesse, welches ihn bis bahin geleitet hatte, zum Schweigen gebracht. Zwar strebte er immer noch nach persönlicher Geltung, aber wesentlich boch nur in so fern, als fie ben Beweis und bie Probe für die Unerkennung feiner Leiftungen abgab. Go febr ibentifizirt er sich freilich nie mit der Sache, daß ihm das eigene 3ch gleichgültig würde; er empfindet es tief und schmerzlich, wenn man ibm verletend entgegentritt; es bruckt und frankt ibn schon, wenn feine Ansichten und Schriften gleichgültig ober auch nur nicht beifällig aufgenommen werben. Doch hindert ihn das nicht, seine lleberzeugungen fort und fort geltend zu machen. Er hat ben Muth, das als wahr Erkannte ohne Rücksicht auf das Bublikum und ohne Sorge um die Folgen, die es für feine Person haben konnte, ju ver-Daß eine solche Stellung in der That nicht gefahrlos war, bas zeigte fich, als er noch im Laufe besselben Jahres 1733 abermals jur Keder griff.

Die Aufführung bes Devin fiel in eine Zeit, wo ber Sinn für die italianische Musik schon von anderer Seite ber angeregt worden 3m August 1752 fam eine Truppe italianischer Bouffons, Die sich eine Zeit lang in Deutschland aufgehalten hatte, von bort nach Paris, wo man ihr gestattete, im Saale ber großen Oper Borstellungen zu geben. Die Gefellschaft gebot über feine bedeutenden Kräfte; man spielte schlecht, und bas ungeschickte Orchester wußte tie Musik nur sehr unvollkommen zur Ausführung zu bringen. Dennoch war ber Erfolg ungemein groß. Man borte zum erften Male jene leichten anmuthigen Melobien, wie fie, getragen von einer einfachen, leicht faglichen harmonie, ber italianischen Musik eigen find, und widerstand bem zauberischen Reize nicht, ben fie bei einem angemeffenen Vortrage ausüben. Alle Welt war entzückt, ben fremben Sängern wurde ein ungemeffener Beifall zu Theil, und es ichien eine Weile, als werde die Theilnahme für die Mufik ihrer Beimat bas Interesse ber Barifer für die nationale Tonkunft völlig Aber es schien boch nur so; auf ben allgemeinen Enthusiasmus folgte balb eine heftige Reaction, und bas Anfanas im Lobe einstimmige Bublitum theilte sich in zwei Barteien, von welchen nur die kleinere den Italianern treu blieb. Freilich erfette fie burch bie Bedeutung ihrer einzelnen Mitglieder, was ihr an ber Zahl abging. Es liegt zwar einige Uebertreibung barin, wenn Rouffeau fagt, baß "alle wirklichen Kenner ber Meufik, alle Männer von Beift und Talent ihr angehörten." Richtig ist aber boch, daß fie vorzugsweise aus folden bestand, und es konnte nicht füglich anders fein. Nachhaltigen Anklang finden neue Erscheinungen ber Art nur bei benjenigen, welche im Stanbe find, ihren tieferen, bleibenden Werth zu würdigen. Dazu gehörte in biefem Falle ein unbefangener, empfänglicher Sinn für bas eigentliche Musikalische in ber Musik, wie er bem gebildeten Renner eigen zu fein pflegt, ober aber eine entschiedene Sompathie mit ber in Musik und Tert ber italianischen Overetten angestrebten einfachen Naturwahrheit, Die fich bei den talentvollen Chorführern der damaligen Opposition von felbst verstand, weil sie sich in gleicher Richtung bewegten. Sie auch konnten fich bem, mas aus ber Frembe stammte, um so leichter bingeben, da der universelle kosmovolitische Charafter ihres Denkens fie über die Schranken ber nationalen Ginseitigkeit binausbob. ist aber boch eben so natürlich, wie interessant, daß die beiden ents schiedensten Vorkämpfer ber italianischen Musik, Grimm und Rouffeau, Ausländer waren.

Man sieht, daß ber Wiberspruch, welchen diese Musik fand, zumeist aus nationalem Patriotismus hervorging, obgleich auch andere, minder ehrenwerthe Motive vielfach mitwirkten. ponisten und ausübenden Musiker betrachteten die Erfolge des frems ben Eindringlings natürlich mit Neib und Eifersucht. ja durch ihn nicht blos in ihrem bis dahin unbestrittenen Ansehen, fondern selbst in ihrem Erwerbe bedrobt. Rein Wunber, bag fie Alles aufboten, ihn zu beseitigen, ober boch um ben bereits erworbes nen Rredit zu bringen. Sie fanben Schutz und Beiftand bei bem großen Haufen berer, die schon barum allem Neuen abhold find, weil bie Gewohnheit sie an das Alte fesselt. Ihnen schlossen sich bann biejenigen an, beren konservativer Sinn jebe Neuerung perhorres cirte, zumal wenn bieselbe, wie das hier der Kall war, durch die Broteftion ber Stimmführer ber staatlichen und firchlichen Opposition noch gefährlicher schien, als fie es an fich fein mochte. Die "Reichen und Vornehmen," wie auch die Träger ber öffentlichen Gewalt mochten perfonlich immerbin mit Bergnügen ben ungewohnten Rlängen lauschen; ihre Denkweise und Stellung machte sie boch ju Gegnern einer Richtung, bie bem Beftebenben entgegentrat. auch die Damenwelt ihr im Allgemeinen abgeneigt war, batte wohl ähnliche Gründe, benn, wie fehr fie auch den Wechsel liebt, und von jeber frappanten neuen Erscheinung enthusiasmirt zu werden pflegt,

sie hat doch vorwiegend konservative Interessen und Netgungen. In diesem Falle kam noch der Umstand hinzu, daß sie den Text der itasläussischen Gesänge nicht verstand, was ihr dann auch allmälig den Genuß der Musik verleiden mußte.

Inden, wie mannigfach und mächtig die mitwirkenden Ursachen auch sein mochten, die nationale Antivathie war doch das entscheibenbe und wirkfamfte Motiv. Die frangofische Oper in ihrer bamaligen Bestalt mar eben ein Erzeugniff und ber Ausbruck bes frangofischen Als solchen liebte und ehrte man fie; man war stolz auf biese nationale Schöpfung, und zwar um fo mehr, ba auch sie in die Reibe jener glänzenden Erscheinungen gehörte, durch welche Frantreich und Baris in's Besondere die Bewunderung ber ganzen gebilbeten Welt an fich feffelten. Man mochte sich immerbin ihre Mängel und Schwächen eingesteben. Man konnte auch die Vorzüge des Fremden vielleicht aufrichtig anerkennen: Ehre und Ansehen Der Nation forberten boch, daß man sich ihm feindlich gegenüberstellte. Ueberdies ließ sich nicht verfennen, daß fein Werth nur ein relativer war, ber, einseitig betont, zu einem ebenso einseitigen Widerspruche Wenn die italianische Musik sich vor der französischen burch ihren melobiöfen Gehalt auszeichnete, so mußte boch bie ihr eigene, fast exflusive Geltung ber Melodie von selbst zu einer schärferen Betonung bes harmonischen Elementes herausforbern. war nicht weniger im Rechte, wenn man, gegenüber ber einseitigen Bilege, welche die musikalische Seite ber Over bei den Italianern fand, sich die poetisch-bramatische zu erhalten suchte. Und wie beilsam es auch sein mochte, daß ber Inhalt des musikalischen Drama's aus der luftigen Höhe der Mythologie und Allegorie auf den Boden bes naturmahren Lebens zuruchversett murbe, es ließ sich boch nicht leugnen, daß dieses Leben gar manche triviale und selbst gemeine Elemente barbot, die in ihrer nackten Realität für die ibealen Anschauungen und Empfindungen, zu welchen die nationale Oper anregte, feinen genügenden Ersat bieten konnten. Es mochte boch ber Ausbruck eines tief und mahr empfundenen Unwillens fein, wenn manche Freunde der alten Mufik außerten, daß "die Majestät und Bürde der Oper nie eine ärgere Profanation erfahren habe, als burch biefe italianischen Bouffons "83).

So wirkten persönliche, nationale und künstlerische Interessen zusammen, um der Partei des Widerstandes gegen die Italiäner so wohl der Zahl, wie dem unmittelbaren Einflusse nach, das Uebersgewicht zu geben. Freilich wurde dasselbe nicht wenig dadurch versmindert, daß die Gegner offenbar die größere geistige Kraft und Schärfe, einen lebhafteren, kühneren Enthusiasmus und, zunächst wenigstens, auch das undestreitbare Recht der Sache für sich hatten.

Es begann nun zwischen ben beiben Beerlagern ein erbitterter, bartnäckiger Rampf, ber geraume Zeit bas Interesse bes gebildeten Bublitums fo ausschlieglich in Anspruch nahm, daß es barüber selbst ben großen Streit bes Barlamentes mit ber Beiftlichkeit, welcher in biesen Jahren bie Grundfesten ber staatlichen und firchlichen Ordnung zu erschüttern brobte, fast aus ben Augen verlor. Bang Paris war in Bewegung; in allen Salons und Raffes bilbete bie Musik ben beständigen Gegenstand ber belebtesten Diskuffion. größten Heftigfeit wurde für ober gegen die Italianer Bartei ergriffen. Im Allgemeinen war ihnen auch in weiteren Kreisen die große Mehrzahl feindlich, sobald man anfing, ben Werth ihrer Leiftungen ju 3m Theater freilich wirfte ber unmittelbare Einbrud ihrer Borträge meift so überwältigend, daß auch die Gegner zu lautem Beifall fortgeriffen wurden. Natürlich bildeten biefe auch hier bie Majorität ber Zuhörer; bie Logen und ein großer Theil bes Parterres war von ihnen befest; bas Centrum ihres Heerlagers aber befand fich unter ber Loge bes Ronigs. Man bezeichnete fie baber mit bem Barteinamen coin du roi, während die entschiedenen Anbanger ber Italianer, beren fleine, aber entschloffene Schaar fich unter ber Loge ber Königin zu sammeln pflegte, unter bem Gesammt namen coin de la reine begriffen murbe.

Mit ben bestimmten Namen gewannen die Barteien natürlich eine noch größere Confistenz und Geschlossenheit, und es ließ sich er warten, daß ihr Rampf nicht blos in gelegentlichen Demonftrationen und Wortgefechten verlaufen werbe. In der That griff man bald auf beiben Seiten zur Reber : es erschien eine Reibe von Brofcburen, in welchen bas gute Recht ber fremben, wie ber heimischen Mufit mit ernften Gründen, ober auch burch witige Ausfälle verfochten Den Anfang machte (Ende 1752) ber "fleine Brophet von Böhmisch-Broda, " in welchem Rouffeau's Freund, Grimm, die französische Oper in allen ihren Theilen mit beißenbem Wite fritisirte und bem allgemeinen Gelächter preisgab 84). Wegen ihn erhob fich zwar mahnend und warnend ber "große Prophet Monet"; er war inbeß zu trocken und geistlos, als daß man auf seine Stimme sonderlich hatte achten follen. Die nationale Bartei mußte zu ander ren Mitteln greifen, wenn fie bem unausgefest fteigenben Ginflug ber Italianer mit Erfolg begegnen wollte. Die Berfuche, ihre Leiftungen burch neue Schöpfungen im nationalen Style in Schatten zu stellen, miklangen. Dan mochte bie Werke ber alten Schule noch so sehr proniren, das Bublikum konnte ihnen keinen rechten Geschmad mehr abgewinnen. Bar bie Borftellung ber Italianer zu Enbe, fo verließ alle Welt bas Haus, und die nach ihnen auftretenden Lands leute sangen und spielten in der Regel vor leeren Bänken. Es half

auch nichts, bak man bie Ordnung umkehrte und ebenfo wenig, bak die frangofischen Meusiter, welche bie Buffons zur Erganzung ihres eigenen Orchesters verwenden mußten, fich alle Miube gaben, die volle Wirkung ihrer Musik unmöglich zu machen 85). Sie trug boch vor wie nach ben Sieg bavon, und es wurde allmälig flar, baf man nich fernere Nieberlagen nur erfparen konne, wenn man ben Rampf aufgebe ober abschneibe. Die Babl konnte nicht zweifelhaft fein: man beschloft, die Bouffons von der Buhne zu verdrängen, und jette zu bem Ende alle Hebel ber Intrigne, wie ber Gewalt in Be-Natürlich konnte bas Ziel nicht sogleich erreicht werben; erft im Februar 1754 gelang es, die Italianer befinitiv zu entfer-Das ganze vorhergehende Jahr hindurch wurde ber Kampf auf beiben Seiten mit gleichem Gifer fortgeführt. Ja gegen Enbe besselben entbrannte er heftiger wie zuvor; ber " Brief über die franjösiche Musik, " welchen Rousseau damals veröffentlichte, "war," um mit Grimm zu reben, "wie eine Brandfackel, die Paris an allen vier Eden in Flammen fette."

Die Schrift war allerbings wohl bazu angethan, eine bebeutenbe Wirkung zu üben. Wenn ber "fleine Prophet" nicht ohne Geschick bie leichten Waffen bes Wites und Spottes handhabte, so wußte ihr Verfaffer nicht weniger gewandt bas schwere Streitzeug ber Thatsachen und Grunde zu gebrauchen. Jener hatte ben Gegnern zwar empfindliche, aber am Ende doch leicht vernarbende Wunben beigebracht: Diefer ichien fie mit seinen gewichtigen Schlägen niederschmettern zu wollen. Grimm hatte sich damit begnügt, die mannigfachen Mängel ber frangösischen Oper und Minfit schonungslos hervorzuheben. Rouffeau ging noch einen Schritt weiter, er stellte von vornherein die Existenz ber letteren in Frage. "Man streitet, " fo beginnt er fein abreffelofes Senbichreiben 86), "nun schon io lange über bie Borzüge der französischen Musik. Es wäre aber vielleicht gut gewesen, sich vor Eröffnung ber Diskuffion die Frage ju stellen, ob es benn überhaupt eine folde gebe. Möglicherweise find wir in berselben Täuschung, in welcher andere Nationen, wie bie Engländer, Spanier und Deutschen, sich früher befanden. Auch fie glaubten eine eigene, ihrer Sprache angepaßte Mufik zu besitzen, und hielten sich für eben so berechtigt, wie verpflichtet, ihre nationale Oper zu bewundern. Sie find indeft später von ihrem Irrthume jurudgekommen, und haben ihre Eitelkeit bem guten Geschmad zum Opfer gebracht. In Frankreich aber ist man vor wie nach überzeugt, daß die nationale Musik nicht nur vorhanden, sondern weit vortrefflicher sei, als jede andere. Alle Welt ist darüber einig, und Niemand wagt, biefen Glaubensartifel in Zweifel zu ziehen. Dennoch fragt es fich recht febr, ob, was er behauptet, mahr ift. Jedenfalls

kann die allgemeine Annahme, daß dem so sei, noch keinen genügenben Beweis dafür abgeben. Mit der Zeit gewöhnt man sich bekanntlich auch an das Schlechte, und ist es einmal so weit gekommen, so hält man auch aus Stolz und Eigensinn daran sest. Nur das vernünftige Denken kann über den wahren Werth einer Sache endsgültig entscheiden. Auch die Neusik muß sich, wie jede andere Kunst, seinem Urtheile unterwerfen. Sehen wir daher zu, ob und wie die unsprige die Probe bestehen kann."

In gewohnter Weise stellt nun der Berfasser, bevor er in die Untersuchung selbst eintritt, einige allgemeine Grundsätze auf, die ihr zur Basis dienen. Sie enthalten, hier wie überall, den eigentslichen Kern seiner Ansicht; die weitere Ausführung ist wesenklich nur

ihre Anwendung auf den gegebenen Fall.

"All und jebe Musit," so fährt Rousseau fort, "kann nur aus drei Elementen bestehen, der Melodie oder dem Gesange, der Harmonie oder Begleitung, und dem Takt oder dem Maße. Nun wird zwar der Charakter der Melodie vorzugsweise durch das Maß bestimmt. Da sie indeß unmittelbar aus der Harmonie hervorgeht und stets die Begleitung ihrem Gange unterordnet, so können Melodie und Harmonie zusammen behandelt werden, während das Maß oder der Khythmus eine besondere Erörterung sordert."

"Die Harmonie aber, weil sie ans der gemeinsamen Quelle der Natur entspringt, ist für alle Nationen wesentlich dieselbe. Die Unsterschiede, welche sie etwa zeigt, werden lediglich durch die Sinwirtung der Welodie veranlaßt. Eben deßhalb kann der eigenthümliche Charafter einer Nationalmusik nur aus der Welodie erkannt werden, zumal derselbe vorzugsweise von der Sprache abhängt, und der Gesang im eigentlichen Sinne von dieser den größten Einsluß ersahren muß."

"Man kann sich Sprachen benken, die für die Musik mehr geeignet sind, als andere; es lassen sich auch solche benken, die es ganz und gar nicht sein würden. Nehmen wir an, eine Sprache bestehe nur aus gemischten, unreinen Klängen, aus stummen, verschluckten und nasalen Sylben, sie habe nur wenige reins und volltönende Bokale, aber viele Konsonaten und artikulirte Laute. Wie würze die Musik beschaffen sein, die sich einer solchen Sprache anschlösse? Weil es den Bokallauten an Klangfülle sehlt, muß eine um so größere in die Noten gelegt werden; die klanglose Sprache bedingt eine schreiche Musik. Zugleich hat die große Menge der harten Konsonanten nothwendig zur Folge, daß viele Wörter von der musikalischen Behandlung ausgeschlossen werden müssen, während die übrigen nur ganz allgemeine, gleichsam elementare Intonationen zulassen. Die Musik wird daher eintönig und geschmacklos, ihr Gang langsam

und langweilig. Bollte man aber ihre Bewegung in etwa beschleusnigen, so würde ihre Schnelligkeit der eines harten und eckigen Körs

rere gleichen, welcher auf bem Strafenpflafter babinrollt."

"Es versteht sich von selbst, daß eine Musik dieser Art jeder ansiehenden Melodie entbehren muß. Um sie einigermaßen zu ersetzen, würde man dann zu künstlichen, naturwidrigen Schönheiten greisen, die Musik mit regelrechten, frostigen Modulationen ohne Anmuth und Ansbruck, überladen. Außer Stande, fesselnde Melodien zu ersinden, bliebe den Komponisten nur übrig, ihre ganze Thätigkeit der Harmonie zuzuwenden. Diese aber würde nur konventionelle Schönheiten darbieten, deren einziger Werth in der Schwierigkeit der Ausstührung bestände. Man hätte so an Stelle einer guten, ledigsich eine gelehrte Musik, und zum Ersatze für den sehlenden Gesang, eine endlose Folge von leeren Alkompagnements. Um die Eintönigsteit zu beseitigen, würde die Konfusion gesteigert, und die Musik ichließlich in einen wüsten Lärm verkehrt werden."

"Dazu kommt noch, daß der Mangel an wirklicher Melodie den Musikern nothwendig eine falsche Vorstellung von derselben beis bringt, welche sie dann verleitet, für Gesang auszugeben, was diesen Namen gar nicht verdient. Es ist ihnen dann ein Leichtes, diese sogenannten Gesangpartien nach Belieben zu vervielsachen. Da ihr Gesang eben nur in den Noten besteht, sinden sie am Ende

überall Gefang, wo fie Noten feben."

Ueber ben Gegenstand dieser hypothetischen Charafteristik kann man natürlich nicht in Zweisel sein. Ohne sie zu nennen, entwirst Rousseau ein scharfes und, in mancher Beziehung, auch treues Bild ter französischen Sprache und Musik. Bielleicht glaubte er mit größerer Freiheit seine Linien ziehen und seine Farben wählen zu können, wenn er das Objekt der Schilderung vorläusig nur erzathen ließe. Auch bleibt er noch eine Weile bei der bisherigen Methode.

"Ohne Frage," fährt er fort, "find Schönheit und Ausbruck ter Melodie wesentlich durch die deutliche Empfindung eines bestimmten Maßes bedingt. Eine Musik, welcher das Maß sehlt, gleicht iner Chiffernschrift, deren Sinn man nur mit Hilfe eines geeigsteten Schlüssels enträthseln kann. Das musikalische Maß aber jängt seinerseits von der sprachlichen Prosodie ab, denn die verschiesenen Maße der Bokalmusik, welche von der immer erst später entstehenden Instrumentalmusik ausgenommen werden, haben ihren driprung in den mannigsachen Berhältnissen, in welche die kurzen und die langen Shlben zu einander gebracht werden können. Hätte um dieselbe Sprache, von der vorhin die Rede war, auch noch eine chlechte, wenig markirte, ungenaue Prosodie, sehlte es ihren Kürzen

und Längen an einfachen bestimmten Berhältnissen ber Dauer und Zahl, so baß die einen bald mehr, bald weniger kurz oder lang wären, als die anderen, gäbe es dazu auch Sylben, die weder lang noch kurz sind, und wären alle diese Unterschiede überdies völlig unbestimmt und fast unmeßbar, so ist klar, daß eine nationale Musik, die eine so regellose Prosodie in sich aufnehmen müßte, nur ein sehr vages,

ungleiches und wenig verftanbliches Dag haben konnte."

"Dieser Uebelstand würde sich besonders im Recitativ fühlbar machen. Außer Stande, den Werth der Noten mit dem der Sylben in Einklang zu bringen, würde man beständig das Maß wechseln müssen, und doch die Verse nie in genauen rhythmischen Kadenzen wiederzeben können. Nicht viel besser stände es um die Arien oder die eigentlichen Gesangsstücke. Auch hier würden die Bewegungen eines natürlichen Ganges und der Präzision entbehren. Weil das Maß weder merkar hervortritt, noch gleichmäßig wiederkehrt, müßte es am Ende dahin kommen, daß die Sänger den Sinn für dasselbe verlieren, und die Musiker es nach Belieben in jedem Augenblid beschleunigen oder aushalten könnten. Sie würden sich das auch da erlauben, wo es dem Komponisten gelungen wäre, ein bestimmtes Maß in Anwendung zu bringen, damit aber zu einem Gesetze der Kunst und einer Regel des guten Geschmacks erheben, was in Wahrbeit der einen, wie dem andern Hohn spricht."

"Es ist nicht anders, die Musik eines Bolkes, beffen Sprace burchaus unmusitalisch ift, muß benfelben Charafter tragen; aus schlechtem Samen tann eben feine gute Frucht erwachsen. Sie wird bie Mängel ihres Ursprungs nie verleugnen. Auch würde es vergebliche Mübe sein, fie vervollkommnen zu wollen. Gine Danit biefer Art ift unverbefferlich und jeder Berfuch, burch eine fremte, vollenbetere Tontunft forbernd und bilbend auf fie einzuwirken, wurte fie nur noch verschlechtern." Gine fühne Behauptung, Die aber aus bem allgemeinen Glauben bes Berfassers an bie unzerftörbare Eristenz und die unvermeidliche Fortentwicklung der einmal gegebenen Naturbestimmtheit von selbst resultirt, und hier von ihm mit großem Scharffinn verfochten wird. Er zeigt, wie ber Ginfluß einer frema ben, wenn auch befferen Mufit die heimische sowohl in ihrem vokalen, wie in bem instrumentalen Theile noch mehr forrumpiren, Die Ginbeit biefer Theile aufheben, jedem von ihnen einen unnatürlichen Charafter geben, und falls man fie tropbem außerlich verbinden wolle, ein wahrhaft monftrofes Ganze schaffen wurde.

Wir wollen bem Verfasser in das Detail seiner weiteren Ausführungen nicht folgen. Auch verzichtet er selbst barauf, bem unerfreulichen Bilbe, bei welchem er bis dahin verweilte, bas anziehenbere Gegenbild einer wahren und echten Musik zur Seite zu stellen. Er will sich auf einige Bemerkungen beschränken, welche geeignet sind, den eigenthümlichen Charakter und Werth der italiänischen Musik in's Licht zu setzen, und damit zugleich das Urtheil über die französische Tonkunst bestimmter zu sixiren. Natürlich geht er auch hier wieder von der Sprache aus; sie ist ihm ja die Grundlage und Boraussetzung aller musikalischen Entwicklung.

"Wenn es, " fährt er fort, "in Europa eine Sprache gibt, bie no burch ihre natürliche Beschaffenheit für Gesang und Musik eignet. io ist es ohne Ameifel bie italianische. Sie besitzt alle bazu erforderlichen Eigenschaften in einem eminenten Grabe; sie ist sanft, volltonend, harmonisch und mehr accentuirt, als irgend eine andere. Ein Blid auf die ihr eigenthumlichen Laute, wie auf die Art, in welcher fie bieselben zu Splben verbindet, genügt, die beiben zuerft genannten Eigenschaften zu erkennen. Was die Harmonie betrifft, die ebenso febr vom Rhythmus und der Prosodie abhängt, wie von ben Lauten, so ist auch in bieser ihr Borrang unbestreitbar. weniger die wirkliche Kraft ber Ausbrude, wodurch eine Sprache harmonisch und wahrhaft malerisch wird, als der Unterschied bes Sanften und Kräftigen in den einzelnen Lauten, und die Auswahl. welche man unter ihnen für bie zu entwerfenden Gemälde treffen tann. Und in biefer Beziehung bietet bie italianische Sprache für den Ausbruck aller Rüancen ber Kraft und Milde ben passenben lautlichen Stoff. Man ist febr im Irrthum, wenn man in ihr nur bie Sprache ber Bartheit und Milbe finden will 87). Sie eignet fich ebenso febr jum Ausbrucke ber Kraft und Energie, ohne baf fie, wenn dazu verwandt, an Boll = und Wohlflang irgendwie verliert. Die französische Sprache kann sich bessen nicht rühmen. Sie muß, benn fie bem Ausbrucke Barte geben will, Konsonanten aller Art Mammenhäufen, beren schwerfällige Verbindung ben Bang ber Melodie grade da aufhält, wo der Wortsinn eine größere Schnelligkeit erforbert. Auch ift es keine Frage, bag ihre ftreng logische Ordnung, welche fie ganz besonders befähigt, als Medium des reflettirenden Denkens, und als Werkzeug der diskutirenden Rede zu dienen, ihrer musikalischen Berwendung widerstrebt, während die vielfachen Inberfionen bes Italianischen, so wie seine in ber frangofischen Sprache unbefannten Brechungen ber Sätze und Wörter die Erfindung und Ausbildung guter Melodien wefentlich erleichtern."

Die Erörterung ber wichtigen Frage nach bem Accente will ber Berfasser Anderen überlassen. Er wendet sich zur Betrachtung ber französischen Musik, die er fortan bei ihrem Namen nennt, und mit der italiänischen in Parallele stellt, um zu ermitteln, welche die bessere seit. "Zwar behaupten Manche," fährt er fort, "sie seien beibe gleich gut, jede für die Sprache, welcher sie angehöre. Doch

ware bem auch fo, bie Frage nach bem absoluten Werthe kann barum Ihre Lösung erfordert freilich ein durch nicht abgewiesen werben. aus neutrales Dbr und einen völlig unbefangenen Sinn, Borque settungen, beren Erfüllung in Frankreich selbst schwierig ist und imma schwieriger wird, je länger ber Rampf andauert." Berfaffer ift be müht gewesen, ihnen bei den mannigfachen Versuchen, die er ange stellt bat, um ben melobiofen Gehalt ber beiben Mufikaattungen ju erproben, möglichst gerecht zu werden. Er bat wiederholt die beiten Arien ber einen wie der anderen Mufik, entkleidet von allem schmüden ben Beiwert, lediglich in ihrem mahren mufikalischen Inhalte analy-Er hat fie bann von Sängern ber andern Nation vortragen lassen, damit sich ber Reichthum ober ber Mangel an Melodie ob jektiv herausstelle, endlich auch ben Eindruck beobachtet, ben fie auf Sinn und Gemuth unbefangener Buhörer machten. Die Graebniffe aller biefer Berfuche haben ihn zu ber Ueberzeugung geführt, baf " die frangofische Deelodie im Grunde feine, sondern nichts weiter ift, als eine Art von modulirtem Plain-chant, ber, an sich reizlos und ohne alle Anmuth, nur mit Hulfe willfürlicher Bergierungen und burch ben Bortrag ausgezeichneter Sänger gefallen fann, mahrenb bie Schönheiten bes italianischen Gefanges in ber Musik selbst liegen, und baher weber bes äuferen Schmuckes, noch auch feltener Stim men bedürfen." Gewohnt wie er es ift, die Dinge nicht blos in ihrer wirklichen Beschaffenheit zu schildern, sondern zugleich bie Gründe ihrer Eigenthümlichkeit aufzusuchen, weist ber Berfasser nun auf die Quel len hin, aus welchen die italiänische Melodie ihre Anmuth und Kraft Er findet sie "in der milben Weichheit ber Sprache, in ber Rühnheit ber Modulationen und in ber durchgängigen Bräcision bes Makes." Er findet sie aber vor Allem "in der Einheit der Melodie mit fich selbst, wie mit ber zugehörigen Begleitung." Indem er die ganze Wichtigkeit bieses Fundamentalgesetes aller Runft betont, und bie Wirkungen hervorhebt, welche die strenge Beobachtung besselben für die Mufik überhaupt, wie für die italiänische in's Besondere, nach sich zieht, zeigt er zugleich, daß und warum sie in der französischen Musik bei Seite gesett, und damit eine Reihe von Kehlern und Mängeln in fie eingeführt wird.

Bielleicht ift die Erörterung dieses Punktes der wichtigste Theil der ganzen Abhandlung. Dadurch, daß Rousseau die innere Einheit der Melodie als das wesentlichste Ersorderniß derselben in den Bordergrund stellte, und auf sie die Anmuth des Gesanges, die Kraft des Ausdrucks und fast den ganzen Reiz der guten Musik zurücksührte, hat er sich ohne Zweisel um die Ausbildung der musikalischen Theorie und Praxis in hohem Grade verdient gemacht. Die Wissenschaft der Musik stand damals noch so sehr in ihren ersten Ansängen, daß

var, und wenn dieselbe von den Componisten, namentlich der italianisichen Schule, im Allgemeinen doch beobachtet wurde, so geschah das eben nur unwillfürlich, instinktiv; ein deutliches Bewußtsein von ihrer Nothwendigkeit sehlte ihnen, wie der musitalischen Welt überhaupt. Benn sie es später gewann, so hat sie das theilweise der Rousseausichen Schrift, oder doch der von ihr ausgegangenen Anregung zu verdanken.

Die Melobie gilt Rouffeau als bas lebenbige Centrum aller musikalischen Broduktion; die Harmonie ist ihm ein untergeordnetes, fekundares Moment. Jene fteht baber in feinen Erörterungen über Musit stets im Vorbergrunde. Doch wird barum die harmonie feineswegs außer Acht gelaffen; ihr Werth erscheint ihm aber ftets durch die Borzüge ber Melodie bedingt. So bemüht er fich auch hier nachzuweisen, wie ber melobiose Charafter ber italianischen Musik auf bie Ausbildung ihrer barmonischen Seite ben wohlthätigften Ginfluß äußere. "Das strenge Festhalten an ber Ginheit ber Melobie wingt ben Componisten, wenn er die barmonische Begleitung binque fügt, in bem Gebrauche ber verfügbaren Mittel Dag zu halten, und führt ihn von selbst babin, eine forgfältige Auswahl unter ihnen zu Er wird die Afforde, die Con- und Diffonangen, die verichiedenen Gefangftimmen nicht in ihrem vollen Umfange, in ihrer ganzen Külle, sondern mit umsichtiger Mäßigung so verwenden, daß ber angemessene Ausbruck und nichts weiter erreicht wird. Refultat ift bann eine zwar einfache, aber grabe in und wegen biefer Einfachheit ausbruckvolle Harmonie, die auf jeden empfänglichen Sinn eine große Wirfung übt." Man begreift baber, bag auch in biefer Rudficht die frangofische Musik mit ber italianischen ben Bergleich nicht ausbalt. "Gine Mufif, in welcher bie harmonie stets mit vebantischer Genauigfeit ausgefüllt wirb, wo in ber Begleitung alle Afforde vollständig auftreten, kann zwar vielen garm machen, entbehrt aber nothwendig bes bestimmten energischen Ausbrucks. Die französtsche Musik ist eine folche, und sie wird es täglich mehr; je mehr fie fich scheinbar vervollkommnet, um so mehr verschlechtert fie Man vergleiche nur die Opern Lulli's mit ben späteren, und man wird finden, bag bie harmonischen, wie bie Besang-Partien, bie Aftompagnements, wie die Recitative, in jeder Rücksicht den Borqua verbienen."

"Ueberhaupt aber ift die französische Oper, besonders in musstalischer Beziehung, eine recht dürftige Erscheinung." Berfasser nimmt Beranlassung, dies in einer scharfen Kritik der Einzelgefänge, wie der Recitative näher nachzuweisen, wobei bann die einen, wie die andern in um so tieferen Schatten treten, da er, ihren Mängeln gegenüber,

bie Borgüge ber italianischen Tonwerte in bas hellste Licht stellt. Er bebt namentlich hervor, daß " bie Arien ber Italianer einen integrirenben Bestandtheil ber bramatischen Sandlung bilben, in ihrem poetiichen Inhalte ftets ber Ausbruck einer beftimmten Situation und ber burch sie bedingten Empfindungen sind, und barum einer fraft- und ausbrucksvollen Mufik Gelegenheit bieten, ihren ganzen Reichthum zu entfalten, und die Energie ber Poefie burch die ber Harmonie und bes Gefanges zu verstärken. Was ihnen in ber frangosischen Oper entforechen foll, die fogenannten Ariettes, ift nichts, als eine zufällige Sammlung ber febr wenigen volltonenben Worte unferer Sprace, bie zwar auf jebe mögliche Beise zusammengestellt werben, aber selten ober nie einen vernünftigen Sinn, und mit bem Gegenftanbe tes Drama's nichts gemein haben. An biefe albernen Machwerfe berschwenden die Musiker ihren Geschmad und ihr Wiffen, die Schauspieler ihre frampfhaften Gesten und die Rraft ihrer Lungen. find ber Gegenstand ber allgemeinen Bewunderung, mahrend es bod bafür, bag die frangösische Musik weder zu malen, noch zu sprechen verfteht, keinen schlagenberen Beweis gibt, als eben bie Thatfache, baf sie die wenigen Schönheiten, deren sie fähig ift, nur an sinnlosen Worten entfalten fann." Ein womöglich noch herberes Urtheil with über die Monologe ber alteren Oper gefällt. "Es tann nichts Schleppenderes, Kraft- und Saftloferes geben, als diefe Musikuide, die Jedermann gabnend bewundert. Sie möchten traurig sein und sind nur langweilig, sie möchten das Herz rühren und verlegen boch nur bas Obr."

Man fieht, die "verständigen Leute, " welche ten Ton des Rouffeau'schen Briefes wegen ber in ihm enthaltenen Inveftiven nicht billigten, hatten nicht fo gang Unrecht. Manche Stellen batten, un beschadet der Sache, recht wohl eine weniger verletende Form erhalt ten konnen. Uebrigens gibt die Erörterung bes Recitativs, ju wels chem ber Berfaffer nun übergebt, ihm Gelegenheit, über 3med, Bebeutung und Charafter biefer Meufitstude, mit welchen fich bie mufitalische Theorie bis babin fo gut wie gar nicht beschäftigt hatte, feine wohlbegrundeten Ansichten auszusprechen. 36m ift bas Reci tativ eine harmonische Deklamation, b. b. eine Deklamation, beren Inflektionen vermittelst harmonischer Intervalle bewirkt werden. Di nun jebe Sprache ihre eigenthumliche Deflamation bat, fo muß fie auch ein besonderes Recitativ haben. Das Recitativ aber ift für bas musitalische Drama nothwendig, theils um die verschiebenen Theile ber Handlung zu einer Einheit zu verbinden, theils um bie Arien mehr hervortreten zu laffen, endlich auch, um Manches auszudrücken, was burch die Gefangpartien nicht füglich ausgebrückt werben fann. Die einfache Deklamation würde bazu ungeeignet fein, weil ber leber gang von der Rede zum Gesange, und mehr noch der vom Gesange zur Rede vom Ohre als eine unerträgliche Härte empfunden wird, und einen schreienden Contrast bildet, welcher mit der Illusion auch das Interesse aushebt. Auch in der Oper muß dadurch eine gewisse Wahrscheinlichkeit aufrecht erhalten werden, daß der möglichst gleichsatige Vortrag das Ganze wenigstens als eine hypothetische Sprache erscheinen läßt. Sen deßhalb ist ohne Zweisel dassenige Recitativ das beste, welches sich der Wortsprache am meisten nähert. Könnte es ihr so nahe kommen, daß es, ohne die ihm angemessene Harmanie zu verlieren, mit ihr verwechselt werden könnte, so würde es den höchten Grad der Bollendung erreicht haben."

"Bird das französsische Recitativ an diesem Maßstabe gemessen, so springt seine Unzulänglichkeit in die Augen. Ohne alle Beziehung zur Deklamation, und ohne alle Analogie mit dem Bau und Charakter der Sprache, müßte es das grade Gegentheil von dem sein, was es ist, wenn es seiner Aufgabe genügen sollte. Freilich würde es auch dann mit dem Recitativ der Italiäner sich nicht vergleichen lassen. Denn dieses wird durch Sprache und Mussik gleich sehr des sähigt, alle Bedingungen, die an ein solches Musikwerk zu stellen sind, in vollem Maße zu erfüllen." Der Verfasser unterläßt es nicht, seine Behauptungen durch ein näheres Eingehen anf das musikalische Detail zu beweisen, und schließt dann mit einer wahrhaft vernichtenden Analyse eines Monologs aus der Oper Armida von Lulli, welchen die Gegner der italiänischen Musik als ein allgemein anerkanntes Neisterwerk den Verehrern derselben zur Vergleichung empsohlen batten.

Scharf und bestimmt, wie fast durchgängig die einzelnen Abdnitte der Abhandlung ausgesührt sind, werden auch ihre Ergebnisse
nsammengefaßt. "Ich glaube," heißt es am Schlusse, "gezeigt zu
saben, daß es in der französischen Musik weder Maß noch Melodie
sibt, weil die Sprache weder für das eine, noch für die andere emsänglich ist, daß der französische Gesang in einem beständigen Bellen
esieht, daß seine harmonische Begleitung durchaus roh und ausrucklos ist, daß die französischen Arien keine Arien und die franösischen Recitative keine Recitative sind. Woraus ich den Schluß
iehe, daß die Franzosen keine Musik haben und keine haben können,
der daß, wenn sie jemals eine haben werden, das um so schlumer
ür sie sein wird 88)."

Ein würdiger Schluß diefer geharnischten Philippika, die mit üdsichtsloser Kühnheit auf die Gegner einstürmt und den Bau, welsen sie zu vertheidigen bestrebt sind, in seinen Grundsesten erschüttert. ihr Verfasser kennt keine Schonung, unerbittlich deckt er die schwasen Seiten seines Gegenstandes auf, um sie der schneidenden Schärfe

seiner Kritit zu unterwerfen. Es ift in ber That ein gründlicher Bernichtungsprozeft, ben bier bie frangofische Musit erfährt; bie Analbie ift fo eindringend und umfassend, daß ihr Objett fich schließlich in Nichts aufzulösen scheint. Freilich ift es bamit noch nicht aus bem wirklichen Dafein geschieben, und Rouffeau ift fpater burch Glud überzeugt worben, bag es fogar auf eine berechtigte Eriftenz Anspruch habe. Auch hat er fich nicht gescheut, ju erklaren, bag er im Irrthum gewesen, daß feine Unsicht von dem abfolut unmufitalischen Charafter ber frangofischen Sprache burch die That widerlegt worden Ihre relative Berechtigung wird man indeß auch heutzutage nicht in Abrede stellen können. Es ift boch im Allgemeinen richtig, bag bie frangofische Sprache fich wenig für die Boefie, und in noch geringerem Grabe für bie Mufit, bagegen recht wohl zu einem Organe bes verftändigen Denkens eignet. Jedenfalls hat Rouffeau eben burch ben Nachweis, daß und warum fie in feiner engeren Beziehung zur Musik stehe, bazu angeregt, diese Beziehung so viel wie mog-Seine Erörterungen mußten in biefer Richlich berauftellen. tung um so wirksamer sein, ba er burch bie stete Rücksicht auf bas Italianische auch in positiver Beise bie Buntte aufzeigte, an welchen bie innigere Berbinbung bes poetischen und musikalischen Ausbrucks hervortritt.

Ueberhaupt aber war die eingebende Charafteristik ber italianis ichen Musit, die Hervorhebung und Erflärung ihrer Vorzüge von großem Ruten. Man mochte ihr immerhin vorwerfen, daß fie einfeitig sei, und vor lauter Licht keinen Schatten sehe, sie beleuchtete ihren Gegenstand boch zu genau und allseitig, als bag man ihn fortan batte überseben konnen, und vermittelte fo eine Befanntschaft mit ibm, die zu einem ferneren fruchtbaren Studium führen mußte. Rouffeau's Mahnung, bei ben Italianern in bie Schule zu geben, sich an ihren Meisterwerken genießend und nacheifernd zu bilden, blieb nicht wirfungslos. Dan folgte ihr, wenn auch Anfangs witerwillig, und hatte ihr neben ber Läuterung bes mufifalischen Geschmads eine erweiterte Renntnig und ein umfassenderes Berftandnig ber Musik zu verdanken. Eben babin wirkten auch die mannigfachen theoretischen Exturfe, welche Rouffeau, beftrebt, die Erörterungen ber einzelnen Bunfte auf veinzivielle Bestimmungen zu bafiren, überall Erinnert man fich, bag es bamals in Frankreich feine einflicht. irgendwie ausreichende Theorie ber Musik gab, am wenigsten eine folche, die das melodische Element in seinen Beziehungen zur Sprache, zur Harmonie u. f. w. zu würdigen wußte, fo fieht man recht wohl, wie zeitgemäß und heilsam es war, baf Rouffeau biese Dinge, vielleicht mit einer etwas einseitigen Borliebe, aber boch auch mit großer Einsicht und finnigem Berftanbniß zur Sprache brachte.

Bunachst freilich geftattete ber erbitterte Barteitampf nicht, bak man die Schrift unbefangen auf fich wirken ließ. Sie erregte außerorbentliches Aufsehen, rief aber auch einen allgemeinen Sturm bes Unwillens hervor 89). 3m Dezember 1753 auerst veröffentlicht, wurde schon im nächsten Januar eine zweite Auflage nöthig. diese wurde bald verschlungen, aber mit der größeren Berbreitung bes Wertes wuchs auch ber Zorn gegen feinen Berfasser. fonnte es ihm nicht verzeihen, daß er so rücksichtslos angriff, was bis babin für unantaftbar gegolten hatte. Man fand fich an ber empfindlichsten Stelle verlett; die Ehre ber Nation ichien tompromittirt. 3hr Stolz emporte fich, fie empfand ben Angriff auf ihre Mufit und Sprache als ein Attentat auf ihre eigene Burbe. Es fehlte nicht viel, daß man Rouffeau für einen öffentlichen Boltsfeind erklart batte. In der That war die Rede davon, ihn in die Bastille zu schicken oder aus bem Lande zu jagen, bessen aastfreundliche Aufnahme "ber Fremdling aus bem Barbarenftamme ber Allobrogen "90) so schlecht vergalt. Man erinnerte sich indek noch rechtzeitig, daß ein solcher Aft der Gewalt zum Schaben auch noch ben Spott fügen werbe, und zog es baber vor, das gefährdete Heiligthum ber nationalen Mufit mit ben Baffen bes Geiftes zu vertheidigen.

Alle Welt griff zur Feber; Journalisten, Abbés, Ritter, Jesuiten, nahmen ben hingeworfenen Fehbehandschuh auf; ber verhängnisvolle Brief erhielt an die 50 Antworten. "Sie beweisen alle nichts," jagt Grimm, der hier freilich in eigener Sache den Richter abgibt, "sind aber voll Beleidigungen und Grobheiten." Fréron namentslich, der bekannte Journalist und nicht grade zarte Gegner der Neuezer, tobte in seiner Zeitschrift, die auch früher schon den Verfasser des Discours sur les sciences vor ihr gestrenges Forum gezogen hatte <sup>91</sup>). Leute von milberer Art begnügten sich damit, einige unsversängliche Reime zu schmieden. So sang der berühmte Berkasser

des Bélifaire:

A Rousseau qui répondra? Le public par des murmures, Les polissons par des injures Et Rameau par un opéra.

Auch ließ ber Altmeister ber französischen Musik, neben einer Oper Castor und Pollux, die im Lause des Winters mit Beisall gesgeben wurde, "125 todbringende Seiten" gegen Rousseau vom Stapel, zunächst, um bessen Urtheil über Lulli's Armida zu widerslegen. Doch "dieses Gewäsch des ersten französischen Musikers, der die Musik mit der Harmonie verwechselt, sehlte eben noch zum Triumphe Rousseau's. "In der That, scheint es, war keiner der Gegner dem beredten Borkämpser der Italiäner gewachsen. Man

konnte ihm in der Sache nichts anhaben; um so heftiger wurden die Angriffe auf seine Person. Der Erfolg seiner Schrift befestigte und steigerte zwar das Ansehen und die Achtung, deren er sich bereits erstreute. Aber er verstärkte auch die Erbitterung, die er in weiten Kreisen erregt hatte, und vermehrte den Haß, mit welchem die zusnächst betroffenen Kreise der Musiker ihn zu verfolgen begannen.

Dak es an Spottgebichten und Basquillen, zumal in biefer Zeit, wo man baran seine ganz besondere Freude hatte, nicht fehlte, läßt fich benten. Auch murbe er bereits auf bie tomische Bubne gebracht; in einer Farce, die "Fee," gab man ihn in aristophanischer Weise als einen neuen Sofrates dem Gelächter preis. Das Alles war indeg weniger gefährlich, als bie Stodichlage und Dolchftiche, mit welchen die Mitglieder des Orchesters der großen Oper ihn bebrobten. Die Buth bieser Mufiker, die fich allerdings in dem Genuffe ihres privilegirten Schlendrians gefährdet faben, kannte keine Gren-Sie hatten nicht übel Luft, ben Störenfried beim Berlaffen des Theaters aus ber Welt zu schaffen. Als bas aber nicht anging. verbrannten sie ihn wenigstens in Effigie. Die Batrone der Over verfuhren nicht alimpflicher. Rouffeau hatte fich, als er ihr feinen Devin überließ, ausbrücklich den freien Eintritt in das Theater für alle Zeit vorbehalten. Jest wurde ibm dieser sogar öffentlich, als er eben bie Oper besuchen wollte, verweigert. Es half ihm wenig, daß er an die eingegangene Verpflichtung erinnerte. Die Direktion ber Oper, welche bamals von ber Stadt Baris durch ihren ersten Beamten, ben Marchand bes Brevots, geführt wurde, nahm feine Notig Er erreichte ebensowenig, als er nun die Bartitur seiner Operette zurückverlangte; die Direktion weigerte sich auf den Grund von Reglemente, bie nicht eriftirten, und ber Minifter b'Argenfon, welchem Rouffeau ein ausführliches Memoire zur Begründung feines Berlangens einreichte, hielt es für überflüffig, zu antworten. Bublikum war billig genug, diese Ungerechtigkeit hart zu tabeln, ließ es aber im Uebrigen nicht an mannigfachen Beweisen bes Unwillens und ber Abneigung fehlen, bie ibm ber vermeintliche Angriff auf bie Ehre der Nation eingeflößt hatte.

Dieser Groll hat lange nachgewirft, und ist nicht ohne Einfluß auf die späteren Lebensschickale Roussen's geblieben. Die verlette Eitelkeit verzeiht nie, und die französische Nation ist eitel im höchsten Grade, vor Allem auf ihre imaginären Borzüge. Persönlich hat Roussen das gesteigerte Ansehen, welches ihm seine Schrift aller, bings einbrachte, ziemlich theuer erkauft. Seinen Schützlingen, den Italiänern, nützte sie zunächst wenig. Im Gegentheil, die glänzende Bertheidigung ihrer Sache drängte die Gegner nur um so mehr dashin, sich ihrer Personen um jeden Preis zu entledigen. Sie setzten

es durch, daß ihnen plötklich jede weitere Borstellung untersagt, und ohne vorherige Nachricht, in fast verächtlicher Weise, der Abschied gegeben wurde. Grimm durste im Februar seinen Korrespondenten melden, daß "Gelehrte, wie Bufson, Diderot u. s. w. und Künstler nun nicht mehr in die Oper zu gehen brauchten." Das Personal derselben mochte sich aber seines Sieges freuen, wiewohl ihm die Freude durch einen stellenweise recht witzigen Brief, den Rousseau "einen Shmphonisten an seine Kameraden vom Orchester" schreiben ließ <sup>92</sup>), in etwa vergällt wurde. Wir haben dieses samigen Sendsschreibens schon früher im Borbeigehen gedacht. Es bildet einen ergötzlichen Appendix zu dem inhaltschweren Briefe über die Musik, hat aber kaum eine andere Bedeutung, als die; zu beweisen, daß Rousseau, trotz des Ernstes der Lage, gelegentlich zu geistreichem Scherze, der freisich leicht in bitteren Spott übergeht, ausgelegt war.

## XV.

Im Allgemeinen wurde die Haltung Rouffeau's immer ernfter und ichroffer. Schon machte feine personliche Erscheinung ben Ginbruck eines Menschen, bem man fich nicht unbefangen nabern barf, weil er mitten im Berkehre mit feiner Umgebung außer ober über ihr ju fteben icheint. In der That war er ein Fremdling in der Welt, in welcher er fich bewegte, und bie Gemeinschaft mit ihr konnte nur gur Folge haben, baf ber bestebenbe Gegensat immer beutlicher ber-Auch fam es ibm nicht in ben Ginn, benselben vertuschen vortrat. zu mollen; vielmebr stellte er sich und seine lleberzeugungen ben berrichenden Anfichten und Gebräuchen mit aller Entschiedenheit gegenüber, und nahm feinen Anstand, wo immer sich dazu bie Gelegenheit bot, rückhaltlos bas Anathem über sie auszusprechen. Dak biefes verwerfende Urtheil nur zu wohl begründet war, wurde vielfach auerkannt, und wer nicht grabe aus Leichtsinn ober Gemeinheit die perfonliche Wahrhaftigfeit bes Richtere in Zweifel zog, ber achtete ihn. Freilich schließt eine folche Achtung bie Zuneigung aus; fie entfrembet jogar, benn man meibet ben Cenfor ber eigenen Schwächen. war ein Unglud für Rouffeau, bag er fich mit biefer Achtung nicht beanugen konnte, bag er außerbem bie Sympathie, bie Liebe feiner Reitgenoffen verlanate. Sein Berg forberte biefe; auch meinte er, fie verdient zu baben. War er boch überzeugt, daß in letter Inftang nicht bas perfonliche Interesse, sonbern bas Wohl und Glück ber Mitmenschen Motiv und Biel feiner Bestrebungen fei. Wie sollten fie ihm nicht mit Bertrauen und Hingebung entgegenkommen? schien ihm unbegreiflich, daß bas nicht geschah, bag man ihm im Gegentheil mehr und mehr auswich, sich von ihm abwandte, ihn mit Scheu und Mistrauen betrachtete. Er sah eben nicht ein, daß man ba keine Anhänglichkeit erwarten darf, wo man sich von vorn herein über die Anderen erhebt, sie zwar im Allgemeinen anerkennt, aber ihr wirkliches Thun und Treiben verwerslich sindet.

Rouffeau brach ben Stab über bas Leben ber ihn umgebenben Gesellschaft; fie mußte ibn ausstoßen, wenn er sich nicht zu ihr bekehren konnte. Das aber war unmöglich; fie hatte fich zu ihm bekebren muffen, wenn eine wirkliche Gemeinschaft ftattfinden follte. Nur eine völlige Umwandlung ber Perfonlichkeit ihrer Mitglieber konnte die erforderliche Uebereinstimmung begründen. Es war boch ein großer Unterschied zwischen ben Zielpuntten Rouffeau's und benen seiner reformatorischen Freunde. Ihre Angriffe und Borschläge bezogen sich auf die allgemeinen Formen bes Lebens, die Institutionen bes Staates und ber Rirche, bie focialen Ginrichtungen, bie Gesetze ber Wiffenschaft und Runft, und über alle biefe Dinge läft sich reben und streiten, ohne baf man beschalb anders ift und lebt, wie ber große Saufe, über beffen Wohl und Webe man bebattirt. Rouffeau bagegen hatte vor Allem bie Menschen im Auge, und wenn er über bie allgemeinen Berhältniffe bes Lebens bachte und fchrieb, so geschah es nur mit Rucksicht auf ben wehlthätigen ober nachtheiligen Ginflug, welchen fie auf bas perfonliche Leben ber Individuen Die Reconstruction bieses Lebens auf ber Grundlage ausüben. seiner naturalistisch ethischen Prinzipien war und blieb ihm die Hauptsache. Eben barum nahm er weniger an ber Gefellschaft als folder, wie an ben Einzelnen, welche fie bilbeten, Anftog, und wenn er sich in ihr nicht zurechtfand, so lag bas nicht sowohl an ber Mangelhaftigkeit ihrer Institutionen, wie an dem Umstande, daß ihre Mitglieder nicht fo bachten und lebten, wie er es feinen Grundfaten gemäß forbern zu muffen glaubte.

Er suchte Menschen, offen, reblich und wahr, Bersönlichkeiten wie er selbst, von bestimmtem Inhalte und Charakter, ihrer selbst bewußt, und von wahrer Achtung für ihres Gleichen erfüllt. Aber er sand sie nicht und konnte sie nicht sinden, am wenigsten in den Kreisen, wo die seine Bildung des Geistes die naturwüchsige Moralität des Volkssinnes längst zerseht hatte. Ihnen erschien dieser rigorose Moralismus als eine Bornirtheit, und die Betonung desselben anmaßend oder lächerlich. Und sie hatten in ihrer Weise nicht Unrecht; was Rousseau forderte, war mehr oder weniger, als sie leisten konnten. Die sittliche Integrität des Individuums, nothwendig wie sie ist, genügt doch nicht für seine Stellung im socialen Verbande, und wie sehr sie der Ergänzung bedarf, sie geht doch andererseits über die socialen Beziehungen in eine höhere Ordnung der Dinge hinaus. Das Unzureichende seines Standpunktes trieb

Rousseau, trot aller Enttäuschungen, immer wieder zum gesellschaftlichen Berkehre zurück. Das lebendige Bewußtsein aber von seiner höheren Berechtigung machte es ihm unmöglich, die erwartete Betriedigung zu finden.

In seiner nächsten Umgebung war er ohne Zweifel am weitesten bavon entfernt. Der moralische und personliche Werth biefer geistvollen Köpfe war boch im Ganzen ein geringer. Wer fie in ihrem täglichen Leben, in ihrem gesellschaftlichen Berkehre näber beobachtete. tonnte sich unmöglich eines Gefühles bes Bedauerns ober ber Berachtung erwehren. Diese Elite ber Denker und Philosophen mar zu allen Erbärmlichkeiten fähig 98). Reiner traute bem Unbern; auch hatte Jeder allen Grund, auf feiner Sut ju fein. Selbft bie, welche sich näher standen und Freunde nannten, belogen und betrogen einander bei jeder Gelegenheit. Die schmählichsten Berleumbungen wurden ersonnen und weiter getragen, und während man mit Emphase von Tugend und perfonlicher Burbe schwatte, erging man sich in den jämmerlichsten Klatschereien. Es ist wahrhaft widerwärtig, zu sehen, wie die Helben bes Gebantens sich wegwerfen, um die Gunft eines vornehmen Libertins ober einer einflukreichen Dame zu gewinnen. Elender ift es bann freilich noch, wenn sie über dieselben unbebeutenden Bersonen, welchen sie eben noch ben Sof gemacht, binterber losziehen und fich luftig machen. So groß zuweilen bie Ibeen und Tendengen find, welche fie in ihren Schriften verfolgen, eben fo klein find die Gedanken und Bestrebungen ihres täglichen Lebens. Die geringfügigften Dinge werben mit der größten Wichtigfeit behandelt; man forscht sich aus, macht sich vertrauliche Mittheilungen, und immer handelt es sich von Lappalien, die des Aufbebens nicht werth fint. Man glaubt sich in ber That nicht felten in Gefellschaft von alten Weibern zu befinden.

Kein Wunder, daß ein Mann, wie Rousseau, sich bei solchem Treiben langweilte und ärgerte. Ihm mußten allerdings "die Kadalen der Schriftsteller, ihre kläglichen Zänkereien, der Mangel an Aufrichtigkeit in ihren Schriften, ihr anmaßendes Auftreten in der Welt verhaßt und widerwärtig werden." Roch bestand zwar ein intimeres Verhältniß mit seinen nächsten Freunden fort, aber es wurde ihm doch immer deutlicher, daß auch bei ihnen "Milde, Herzlichkeit, offener Freimuth nicht zu sinden sein." Von einer persönlichen Beziehung, wie er sie im Sinne hatte, war schon jetzt nicht mehr die Rede. Sie hatte überhaupt von allem Ansang an nur in oder vermöge seiner Phantasie, welche das eigene Wesen auf die Freunde übertrug und darum in ihnen wiedersand, existirt. Sie mußte den Schein der Wahrheit um so mehr verlieren, je länger sie bestand und je entwickelter die Persönlichkeit Roussean's hervortrat. Man mochte

fich äußerlich noch mannigfach berühren, anch in einzelnen Augenblicken eine gewisse Bertraulichkeit an ben Tag legen, innerlich war man sich boch fremb, und im Allgemeinen ging Jeber seine Bege. Lockerten sich so allmälig die persönlichen Beziehungen, welche Rousseau mit Einzelnen, wie Diderot, Grimm, Duclos 2c., unterhielt, so löste sich noch schneller die Gemeinschaft mit manchen der Kreise, in welchen sie und ihre Gesinnungsgenossen zusammentrasen.

Bekanntlich bilbete bas Saus bes Baron Solbach ben geselligen Mittelpunkt für die Freunde und Bertreter ber freieren Richtung. Auch Rouffeau besuchte diese glanzenden Gefellschaften, obgleich ibm, wie schon früher bemerkt wurde, der Baron gleich Anfangs perfönlich Diese Antipathie batte, wie fich später zeigte, guten Grund. Weber ber Charatter, noch die Ansichten Holbach's waren geeignet, seinen Gaft zu einem engeren Anschluffe zu bestimmen. Sein Benehmen aber mußte fehr balb zu einer völligen Entfrembung Rouffeau war zu schüchtern, als bag er bem gewandten Baron hätte imponiren können, und zu ehrlich, um mit ihm, wie bas feine Freunde im Grunde thaten, fein Spiel zu treiben. forberte und erwartete, wozu er ein volles Recht hatte, eine achtungs volle Behandlung, wie fie unter Menschen üblich ift, die fich kennen Der Baron aber, scheint es, und ihren Werth zu würdigen wiffen. wollte ben Broteftor und Hofmeister spielen, eine Rolle, die Rouffeau felbst seinen nächsten, bazu gang anders befähigten Freunden nicht zugeftand. Sein Stolz fühlte fich burch diese grundlofe Anmagung natürlich tief gefrantt; bas Migtrauen, welches Solbach in feine Fähigkeiten, namentlich nach ber Bollenbung bes Devin in feine mufifalische Begabung feste, frantte ibn noch weit tiefer. Baron felbst erzählt, bağ er "von bem Augenblicke an, wo Rouffeau von seinen argwöhnischen Broben Wind bekommen, deffen Freundschaft verloren habe "94). Ihm erscheint bas auffallend, boch burfte man sich ohne Zweifel eber wundern, wenn er sie behalten hatte. Ebenfo ungehörig mar es, daß er Rouffeau, "beffen gewöhnliche Unterbaltung überaus einfilbig ober burftig war, mahrend fie erhaben ober närrisch wurde, wenn man ihm widersprach, "nicht selten durch willfürliche Opposition zum Sprechen zu bringen suchte. mochte Anfangs in die Falle geben, doch mertte er sicher bald die Absicht, und ber anmakende Baron burfte fich nicht beklagen, wenn er verstimmt wurde.

Freilich mochte in einem Kreife, wo ber ungebundene Efprit waltete; rücksichtslofe Wite mit berben Chnismen abwechselten, die Gegenwart eines Zeugen unbequem fein, der, ohne sich felbst an ber Unterhaltung zu betheiligen, doch aufmerksam zuhörte, gelegentlich auch zu erkennen gab, daß er Ton und Inhalt des Gesprochenen nicht

Es fam wohl vor, daß er die luftige Laune der Gesellschaft burch irgend eine beißende Bemertung ftorte und ihre lofen Scherze und Spottereien über bas, mas ihm beilig mar, mit Entruftung urückwies. Ramentlich in religiösen Dingen verstand und bulbete er ben Spaß nicht, welchen die Atheisten und Materialisten bieses Rreifes fich nicht felten erlaubten. Auch flammte wohl fein Born auf, wenn man fich auf Rosten Anderer luftig machen wollte. als einst ein unschuldiger Dorfvikar in die Gefellschaft eingeführt wurde und seine schlechten Berse jum Besten gab, um bas Urtheil ber Renner zu boren. Die Anwesenden verfehlten nicht, fie vortrefflich ju finden und fich in ihrem Lobe gegenseitig zu überbieten. gute Mann mar gang entzudt über biefe Anerkennung feines poetischen Talentes, und mochte fich nicht wenig gefrankt fühlen, als nun Rouffeau ihm grade beraus erflärte, daß feine Berfe ein elendes Machwerk feien und er gut thun werbe, fich in Bufunft nur mit feinen Berufsgeschäften zu befassen 95). Man fann vielleicht eine folche Bethätigung ber Wahrheiteliebe unzeitig finden; jedenfalls mar bie Täufchung, ber fie ein Ende machte, noch weniger am Orte. Uebrigens mag babin gestellt bleiben, ob, wie Holbach erzählt, biefer Borfall ben Bruch mit Rouffeau herbeiführte. In ben Confessions wird bas brutale Benehmen bes Barons als Urfache beffelben angegeben, ohne dag man ben bestimmten Unlag, bei welchem es bervortrat, erfährt. Auch kommt nicht viel darauf an, man begreift ohnehin, wie Rousseau aus einer Gesellschaft schied, für bie er eben nicht pafte und die ihm am Ende auch beutlich genug zu versteben aab, bak sie seine Anwesenheit lieber nicht sebe 96).

Beffer fant er fich in einer anderen zurecht, in welche ihn damals fein Freund Duclos einführte. Fräulein Quinault, eine vorbem berühmte Schauspielerin, hatte, trop ber hindernisse, welche ber ihrem Stande anhaftende Matel ihr entgegenstellte, burch ihren Beift und ein anziehendes Benehmen feit geraumer Zeit bie ana gesehenften Manner bes Sofes und ber Stadt um fich versammelt. Die glanzende Gefellschaft, welche fich bei ihren Soupers zusammenfand, war unter bem Ramen "bout - à - banc" befannt. Boltaire batte ibr, so lange er in Baris lebte, angebort, auch Deftouches. bevor er sich auf sein Landgut zurückzog, und ber Marquis d'Argenson, als er noch nicht Minister geworden war. Andere ältere Freunde, wie ber Dichter Marivaux und ber funftliebende Graf Caplus, maren auch zur Zeit, als Rouffeau eintrat, noch unter ben regelmäßigen Besuchern. Ru ihnen gesellten sich jungere Leute, welche, wie Duclos. St. Lambert, Mabame D'Epinah und andere, burch Alter, Berhältniffe ober perfönliche Bekanntschaft Rouffeau näher ftanben. Wie es scheint, herrichte in diesem Rreise ein freierer, ungezwungenerer Ton, als sonst

wohl in ben Salons ber tonangebenden Damen üblich mar. Stand und Reigung ber Wirthin mochten bas fo mit fichlbringen. Die Unterschiebe bes Ranges und ber Stellung fielen bier meg; jeber ber Bafte führte einen Spiknamen, ben er ftatt bes eigenen führen mußte. Aller Awang wurde bei Seite gesetzt und eine strupulöse Beobachtung bes Unftandes für überflüffig gehalten. Jedermann folgte bem Beifte ober ber Laune des Augenblicks. Niemand nahm Anftog, wenn die Erörterung ber wichtigften Dinge burch einen berben Wit unterbrochen wurde, und alle Welt fant es in ber Ordnung, wenn bem Erhabenen bas Lächerliche auf bem Fuße folgte. Man biskutirte. trant, scherzte, machte Wite ober Berfe, recitirte ein begeiftertes Impromptu, bas man eben zu Papier gebracht, benn ein Schreibzeug gehörte zu ben ftebenden Gerichten ber Tafel, ober las die literarischen Neuigkeiten vor, die man in den neuesten Tagesblättern mit fich brachte. Freilich waren die Gegenstände der Unterhaltung nicht felten von eben so verfänglicher Art, wie die Beise, in welcher man Rouffeau mußte doch auch in dieser Umgebung fie behandelte 97). seine sittlichen und religiösen Grundsäte zuweilen vergessen. scheint aber, daß ihm das nicht gerade schwer wurde; er mochte die kecken Ausfälle ber Laune und bes Uebermuthes leichter hinnehmen, als die scharfen Angriffe des Haffes und der Feindschaft, wie sie im Holbach'schen Kreife üblich waren. Bubem gefiel er fich in bem ungenirten, von aller Anmagung und Brätension freien Tone, in welchem man bei ber Quinault verkehrte. Bor Allem aber, man respektirte ihn, erwies ihm alle Aufmerksamkeit, auf die er Anspruch zu haben glaubte, und die Dame bes Saufes war nicht farg mit jenen garten und feinen Liebkofungen, burch welche ber Bar fich ftets fo leicht und gerne gabmen ließ.

Weit lieber aber bewegte er sich boch in kleineren Kreisen von mehr privatem Charafter, beren Mitglieder ihm perfonlich naber bekannt waren, vorausgefest, daß feine Freiheit nicht beengt und fein Stola nicht verlett wurde. Größere Gefellschaften, au welchen fich Menschen verschiedener Rlaffen und Richtungen, die einander perfonlich ferne steben, gelegentlich vereinigen, hatte er nie gerne besucht; jest mied er fie mehr und mehr. Sein franklicher Zuftand trug bagu nicht wenig bei. Ein beständiges Leiben, wie er es mit sich herumtrug, vielleicht gefahrlos, aber boch nicht selten schmerzhaft, bemmt bie freie Bewegung auch bes Geiftes, beprimirt die Stimmung und bedingt nothwendig eine allmälige Isolirung, ba es Rücksichten voraussett, die ein Frember nicht nimmt, und ein Patient vom Charafter Rouffeau's auch nicht forbern mag. Gelbit feinen Freunden mochte er nicht gestatten, von seiner Schwäche Notig zu nehmen. Er liebte es wohl, von seinem leibenben Ruftande zu sprechen und ibn für bebenklicher auszugeben, als er in ber That war. Aber er hörte es nicht gerne, wenn seine Befannten über ben Ausbruck einer allgemeinen berglichen Theilnahme hinausgingen, und tonnte es nicht ertragen, baf fie ibn ale einen franken Mann betrachteten, bem man vilegend und fürsorgend zu Hülfe fommen muffe. Eine foldbe Anertennung feiner Schwäche widerftrebte, scheint es, feinem Selbftgefühle, und in so fern hatten bie Freunde nicht Unrecht, wenn sie fein abwehrenbes Berhalten auf Stolz gurudführten. Doch war biefer Stoly, auch ihnen gegenüber, nicht ohne eine gewiffe Berechtigung; sie bätte ihm nur bann gefehlt, wenn er einer wirklichen Liebe entgegen getreten wäre. Die Art von Theilnahme aber, welche bem eigenen Leiben in einem Rreife von entfernteren Befannten geschenkt zu werben pflegt, tann einem energischen, felbitbewuften Charafter nur in so weit zusagen, als sie eben eine allgemeine ift, nicht aufbrängt und nur ba bethätigt, wo es gewünscht wird.

Ohne Zweifel ging Rouffeau in ber Ablehnung frember Liebesbienste zu weit, benn fie entsprangen boch vielfach aus einem aufrichtigen Wohlwollen, bem Anerkennung gebührt, felbst wenn es sich zur Unzeit und in einer weniger angemessenen Korm äufert. Wachte er aber icon ben Freunden gegenüber mit eifersuchtiger Sorge barüber, bag feine Rranklichkeit nicht mehr betont wurde, als er felbst fie zu betonen für gut fand, ber Welt mufte fie erit recht verborgen bleiben. Zwar bag man bier wußte und bavon sprach, bag er leibend fei, bas war ihm nicht grabe unlieb, weniger, weil es bas Intereffe an feiner Berfon erhöhte, ale weil ber Werth feiner wirklichen Leiftungen nun relativ größer erscheinen und er felbst entschuldigt fein mußte, wenn er weniger leiftete, als man von ihm erwarten Lag boch auch ber tiefere Grund für die stete Selbstflage rurfte. über feine Schwäche in bem unwillfürlichen Beftreben, feine Unthätigkeit vor fich und Anderen zu rechtfertigen. Die Welt mochte immerhin wiffen, bag er litt, aber fie follte biefes Leiben und feine Wirkungen boch nicht seben. Auch war baffelbe feiner Ratur nach in ber Ginsamkeit am leichteften zu tragen, und Rube bas beste Beilober Linderungsmittel, welches fich in Anwendung bringen ließ. Der Batient tam allmälig babin, von ihm einen fast ausschließlichen Gebrauch zu machen. Er hatte bisher die Sulfe ber Medizin nicht perschmäht; manche ber renommirtesten Aerzte waren von ibm, zum Theil auf ben Rath feiner Freunde, consultirt worben. Sie hatten ibm viele Mühe und Störungen, aber nur geringe Erleichterung perschafft. Das Uebel bestand vor wie nach fort, und es noch weiter befämpfen, erschien ibm nutlos. Er entschlof fich baber, es möglichst rubig binzunehmen, wobei bann die Nothwendigkeit, ibm auch bie Lebensweise anzubequemen, fich von felbst geltend machte.

Seine Umgebung aber, weil fie ben Grund nicht zu murbigen wußte, begriff auch die Kolge nicht. Sie erklärte fich die wachsende Entfremdung Rouffeau's aus anderen Motiven, und man tann nicht fagen, daß fie durchaus fehlgriff. Es war nicht fo ganz unrichtig, wenn man ihm vorwarf, daß er bie Menschen meibe, weil er fic über sie erhebe, sie für unbedeutender und schlechter halte, als sich Man war auch wohl befugt, die Anklage, welche man ihn erheben ließ, auf feine eigene Berfon gurudgumerfen. Werth Anderer leugnet, muß darauf gefast sein, den eigenen in Ameifel gezogen zu feben, und wer gar, wie Rouffeau, eine ganze Generation ber allgemeinen Verberbnif zeiht und bamit bie Gute ber menschlichen Natur in Frage zu stellen scheint, barf sich nicht wundern, wenn ber Grund eines folchen Anathems in feiner eigenen Corruption gesucht wird. Auch barf man in ber That in einem so unbedingt verwerfenden Urtheile, jumal wenn es eine perfonliche Isolirung nach sich zieht, eine Wirkung bes Stolzes, und mit noch größerem Rechte einen Beweis von Lieblosigfeit erblicken. Und wenn schon damals unter den Verehrern Rouffeau's Stimmen laut wurden, bie mehr ober minder deutlich auf diefe Erklärungsgründe seines Benehmens hinwiesen, fo trafen fie immerhin eine munde Stelle seines Wesens, die freilich, einseitig hervorgehoben, leicht verdeckt werben fonnte 98).

Rouffeau liebte, abgefeben von feinen nächsten Vertrauten, wirklich die Menschen nicht, wenn sie ihm personlich entgegen traten. Die nähere Berührung mit ihnen ließ ihn, bei seinem scharfen Blide und feinen Sinne ihre Schwächen, die Gemeinheit ihrer Gefinnung, ihre erbarmlichen Motive und kleinlichen Zielpunkte zu schnell und sicher mahrnehmen, als baf er sich nicht mit Widerwillen und Ber achtung hätte abwenden follen. Diese Abneigung erscheint um fo natürlicher, wenn man sich ben ganzen Umfang ber Corruption vergegenwärtigt, welche in feiner Zeit bas innere und außere Leben, besonders der höheren Gesellschaftstreise, ergriffen hatte. Freilich schloß sie keineswegs jede bessere Regung aus, und es war boch bie Schuld bes Beobachters, wenn er biefe nicht bemerkte und nach ihrem vollen Werthe zu murbigen mufte. Seine Schuld auch in fo fern, als der Unglaube an die reale Eriftenz des Guten, wie er aus ber Beschränktheit seines Standpunktes hervorging, so auch für ibn 3u einem perfönlichen Berhängniß wurde. Rouffean felbst hat burch ihn am meiften gelitten, benn er brachte ihn mit fich und ber Welt in einen schneibenben Wiberspruch, bessen Lösung er nie zu finden vermocht hat. Er glaubte an die ursprüngliche Bute ber menschlichen Natur und fand fie boch nirgends, weber bei Anbern, noch bei sich selbst verwirklicht. Ein nie rubender Drang bes Herzens trieb ihn

ju ben Menschen hin, und doch wurde er beständig von ihnen absestößen. Es blieb ihm am Ende, wollte er die Gemeinschaft mit ihnen nicht verlieren, nur übrig, sich von ihnen abzusondern; er mußte sie meiden, um sie lieben zu können. In der räumlichen Entsernung schienen sie dem Bilde, das er von ihrem Wesen in sich trug, zu gleichen, wenigstens nicht zu widersprechen. Aber auch zeillich mußte er sie in weite Ferne rücken, um sie so zu sinden, wie er sie sich dachte. Ist die meuschliche Natur ursprünglich gut und sind die Menschen in der Wirklichkeit schlecht, so können sie es eben nur geword en sein, ihre Entwicklung ist dann die Ursache ihrer Corruption. Rousseau fand bald Anlaß, diesen Gedanken, der sich ihm mit innerer Nothwendigkeit aufdrängen mußte, in einer besonderen Schrift näher auszussühren.

## XVI.

Dieselbe Akademie von Dijon, welche ben ersten Discours Rousseau's angeregt und gefront hatte, stellte im Jahre 1753 bie frage nach "bem Ursprunge ber Ungleichheit unter ben Menschen." Daß sie das wagte, war auffallend genug. Ihre Mitglieder mochten indeß annehmen, daß es sich lediglich von einem theoretischen ober miffenschaftlichen Probleme handele, bessen Untersuchung ebenso unverfänglich sei, wie jede andere. Sie bachten schwerlich an irgend welche praktische Beziehung, und wenn bem boch so war, so lag sie vielleicht in bem Wunsche, die bestehende Ungleichheit erklärt und gerechtfertigt zu sehen. Möglich auch, bag ber Eine ober Andere in io fern die wirklichen Zustände im Auge hatte, als er hoffte, es werde ben politischen Borrechten ber priviligirten Rlassen ein mehr ober weniger treffender Hieb versest werden. Gewiß ahnte Keiner, baß er durch die Stellung dieser Frage die ganze Existenz der Gesellschaft in Frage stelle, daß sie die brennende Frage des Jahrhunderts werden würde, beren Glut ben festgeglieberten Organismus bes socialen körpers zu verzehren bestimmt sei. Man wußte nicht, was man hat, und konnte es nicht wissen; immer aber mar es ein Beweis ion der Rühnheit und Freiheit des herrschenden Geistes, daß eine ffentliche autorifirte Corporation, wie die Afabemie es war, es vagte und wagen durfte, ein Problem biefer Art zur allgemeinen Diskuffion zu stellen. Auch Rouffeau war erstaunt über den Muth einer alten Gönner, und fand in ihm ein Motiv mehr, die eigene intschlossenheit zu bethätigen. Er schickte fich alsbalb an, die verängniftvolle Frage zu beantworten.

Ein achttägiger Sommerausflug nach dem nahen St. Germain,

ben er um diefe Zeit mit Therefe und feiner Sauswirthin machte, gab ihm die Muße, der er zur Sammlung seiner Gedanken bedurfte. Es waren schöne Tage, die er dort, in den Umgebungen des alten Rönigsschlosses, verlebte. Der himmel lächelte in heiterem Sonnenschein, und die Menschen ftorten ihn nicht; die begleitenden Frauen amufirten sich auf ihre Weise und forderten nur so viele Ruchicht, als er ihnen eben, schenken wollte. Die frische Landluft und die freie Bewegung in ber Natur übten ben gewohnten heilfamen Ginflus. Er fühlte fich torperlich wohl, die duftere Stimmung wich einer beiteren Bufriedenheit, und bas freie Spiel ber geiftigen Rrafte fand feine Hemmung. "Bertieft in bie Irrgange bes Bolbes," fagt er selbst, "suchte und fand ich bort bas Bild ber-ersten Zeiten, beren Geschichte ich mit Stolz schilderte, machte ich turzen Prozes mit ben kleinen Lügen der Menschen, wagte ich, ihre Natur zu enthüllen, dem Fortschritte ber Zeit und ber Dinge, die fie entstellt haben, au folgen und ihnen, indem ich den Menschen der Gesellschaft (l'homme de l'homme) mit dem natürlichen Menschen verglich, in seiner vorgeblichen Vervollkommnung die wahre Quelle seines Elendes nach Die ftille Walbeinsamkeit mar ein geeigneter Ort für folche Betrachtungen; sie gab den Gedanken, aber auch der Phantasie Raum und Unreig, fich unbeschränft zu entfalten. Dan begreift, wie die Seele bes bichtenden Denfers, "hingeriffen von ihren erhabenen Ibeen, fich bis zur Gottheit erhob." Ihre Begeisterung verflog indeß nicht in die Lufte; sie gebar eine Reihe von bestimmten und bedeutenden Gebanken, die fich, als Rouffeau nach Paris zurücktehrte, leicht zu einem geordneten Ganzen verbinden ließen. bamit um so eher fertig, ba Diberot, bem die Arbeit in hohem Grabe zusagte, ihn bei der Ausführung vielfach mit seinem Rathe unter ftütte. In Aurzem fonnte er ber Afgbemie bie vollendete Abhande lung einschicken. Daß sie ben Preis davon tragen werde, hoffte er nicht; weniastens versichert er so, und jedenfalls täuschte er sich, wenn er ein Anderes erwartete.

Doch bevor die Entscheidung dieser Frage erfolgen konnte, trat eine Unterbrechung des gewohnten Lebensganges ein, die, an sich sichon von nicht geringem Interesse, auch nicht ohne weitere Folgen blieb. Wir meinen die Reise nach Genf, welche Rousseau im Sommer des Jahres 1754 unternahm. Ein alter Freund und Landsmann, De Gauffecourt, mit welchem er schon seit vielen Jahren bekannt war und damals auf einem sehr intimen Fuße stand, bot den Anlas und die Mittel dazu. Er war ursprünglich Uhrmacher gewesen, später aber mit den Walliser Salzlieferungen betraut worden, die ihm eine jährliche Kente von 20,000 Franken eintrugen. Durch sein Amt genöthigt, von Zeit zu Zeit in die Schweiz zu reisen, sur

er bies Mal Rousseau ein, ibn zu begleiten. Die Einladung wurde bereitwillig angenommen. Entsprach fie boch einem alten Bergens= wunsche, bem bis babin die Umstände nur nicht gestattet hatten, sich geltend zu machen. Die Liebe zur Beimat hatte in ben Jahren ber Kindheit im Herzen Rouffeau's zu tiefe Burzeln gefchlagen, als bag fie nicht, trot ber vieljährigen Trennung, hatte fortleben follen. Als er, ein jugendlicher Flüchtling, seiner Baterftabt ben Ruden fehrte. war er boch alt und entwickelt genug, um mit bem Boben, von welchem er ichied, nicht auch ben Geift, ber feine Bewohner befeelte, binter fich zu laffen. Das Gebiet ber Republit mochte er räumen, ben Sinn bes Republikaners nahm er mit fich. Er begleitete ibn, wohin er auch ging, und erinnerte ibn beständig an die Menschen und Berhältnisse, in beren Umgebung er geweckt und genährt worden Mit Stoly gebachte er ber freien Institutionen, beren fich feine Baterstadt erfreute, des offenen, zwanglofen Berkehrs, ben bie bürgerliche Gleichheit bort zur Folge hatte, ber patriotischen Singebung, welche bas freie Gemeinwefen in feinen Theilnehmern wach Immer von Nenem tauchte das Bild des einfachen, in sich befriedigten Lebens seiner Beimat vor ihm auf, und es glanzte in einem um so belleren Lichte, je mehr bie raumliche Entfernung bie Schatten gerftreute, welche in unmittelbarer Rabe boch bervortreten mochten.

Dem ibealen Sinne Rouffeau's zeigte fich bas Ferne, an bem fein Herz hing, in reiner, vollenbeter Geftalt. Sie wurde burch ben Kontraft, ben die umgebende Birklichkeit zu ihr bilbete, natürlich noch bedeutsamer und anziehender. Es ist feine Frage, bag bet ichneibenbe Gegenfat, in welchem bas öffentliche und private Leben Frankreichs zu bem seiner Beimat ftand, in ihm bas Gefühl und bas Bewuftsein ber Einbeit feines Geiftes mit bem bes Genfer Bolfes und Staates immer beftimmter hervortreten ließ. feiner Baterstadt, ben er mit sich genommen in die Frembe, wurde hier in ihm lebendig, und schon offenbarte er sich in seinem Leben, Es war natürlich, daß er fich zu bem Bowie in feinen Schriften. ben bingezogen fühlte, auf welchem er seine eigentliche Beimat hatte. Much durfte er es jest wohl magen, ihn wieder zu betreten. Der leichtsirnige Knabe, ber por etwa 27 Jahren abenteuernd in Die Welt auszog, war boch ein Mann von Ruf und Ansehen geworben. Seine perfonliche Entwidlung mochte noch nicht gang vollendet, seine Stellung noch etwas unficher fein, er konnte fich boch fagen, bag er fo, wie er eben fei, seinen ehemaligen Mitburgern ohne Scheu unter die Augen treten, ja sich ihnen mit berechtigtem Gelbstgefühle zur Seite stellen burfe. Und es brangte ibn, so zu thun; die Hoffnung, die lang entbehrte Beimat wiederzusehen, erfreute sein Berg; bie Aussicht, als ihr würdiger Sohn anerkannt zu werden, schmeichelte

zugleich feinem Stolze.

Rein Wunder, bag er auf bas Anerbieten bes Freundes fofort In seiner Gesellschaft versprach überdies bie Reise recht angenehm zu werben. De Gauffecourt zählte zwar schon mehr als 60 Jahre und litt bereits unter ber Schwäche bes Alters, wie unter ben Folgen eines zu reichlichen Lebensgenuffes. Aber er war ein Mann von lebhaftem Geifte, ftets heiterer Laune und fehr liebenswürdig in feinem Benehmen 99). Ein befferer Reifegefährte ließ fich, fo ichien es, nicht munichen. So fuhr man benn im beften Ginver: nehmen am erften Juni von Paris ab. Doch balb follte bas Berhältniß eine bedenkliche Störung erfahren. Der Wagen fuhr nur langfam weiter, und Rouffeau konnte von Zeit ju Beit ansfteigen, um feiner Reigung gemäß eine Strede ju fuß jurudzulegen. abnte nicht, daß fein Freund biefe Augenblide an feiner Entehrung In der That bot der alte Sunder alle feine Runfte benuten werde. auf, um die mitreifende Therese zu verführen. Sie wiberstand ben Lodungen, fab fich aber endlich boch genothigt, Rouffeau von bem, was vorging, in Renntniß zu setzen. Damit hatten die Versuche bes Lüftlings ein Ende; taum begreiflich aber ift, bag Rouffeau es über fich vermochte, die Reise mit ihm wenigstens bis Ihon fortzuseben, ohne ben Unwillen und bie Berachtung, welche ihn erfüllten, irgende wie laut werden zu lassen. Die Besorgnif, Therese blofzustellen, mochte ihn, wie er felbst andeutet, bavon zurüchalten, mehr vielleicht noch ber Schmerz über bas nieberträchtige Benehmen eines Mannes, ben er seit vielen Jahren als seinen Freund zu betrachten gewohnt war. Solche Erfahrungen üben allerdings auf die Seele einen Drud aus, ber felbst ihre natürlichften Regungen nieberhält. tern, betäuben fast ben Menschen, ber, wie Rouffeau, zu einem offenen, hingebenden Bertrauen geneigt ift. Sie pflanzen aber auch ben unzerftörbaren Reim bes Miftrauens ober nähren ihn, wo er, wie das bei Rousseau doch ber Fall war, schon aufgegangen ift Man kann, wenn man will, die Manoeupres des impotenten Alten fomisch finden; sie hatten boch insofern eine ernfte Bebeutung, ale fie die seinem Freunde natürliche Disposition zum Argwohn gegen bie, welche ihm nabe franden, mach riefen und als berechtigt erscheinen Der Treubruch de Gauffecourt's wirfte in der Seele Rouf seau's lange und verderblich nach; ihm selbst scheint er bald verziehen gu haben. Wenigstens bestand in fpateren Jahren ein intimes Berhältniß Beider fort. Die Briefe Rouffeau's, in welchen " fich wiederholt nach seinem "lieben Bapa" sehnt, ihn por allen anderen Freunden "zu umarmen" wünscht, stellen bas außer 3weifel 100).

Die hoffnungevolle Reife batte gleich Anfange eine bittere Enttäufdung gebracht, fie führte in ihrem weiteren Berlaufe zu einer anderen, nicht minder traurigen Erfahrung. Rouffeau nahm von Ebon aus, wo er sich von de Gauffecourt trennte, feinen Weg burch Savoben, um feine frühere Beschützerin, Frau von Warens, en paffant zu besuchen. Er wufte freilich, baf fich ihre Lage, seitbem er fie verliek, unausgesett verschlimmert batte. Dennoch wurde er von bem Zuftande tieffter Erniedrigung, in welchem er fie wiederfand, überrascht und erschüttert. Dekonomisch bulflos, moralisch verfommen, trat sie ibm entgegen. Nichts erinnerte mehr an bie glanzenbe Ericeinung von ebebem, nur die opferbereite Herzensgute mar geblieben, konnte aber unter biefen Umständen nur einen wehmutbigen Eindruck machen. Bor wie nach in ber Sand ihrer gemeinen Umgebung, begriff Rousseau, bak ihr nur burch eine Aenderung bes Bohnortes zu belfen fei. Er forberte fie baber bringend auf, nach Baris zu kommen, um bort mit ihm und Therese zusammenzuleben. Doch seine Bitten waren vergeblich; sie mochte fich nicht entschließen, auf ihre Benfion, die doch längst ben Gläubigern gehörte, zu versichten. Wenn Rouffeau hinzufügt, er habe ihr schon früher wieberholt benfelben Borfchlag brieflich gemacht, fo wollen wir feine Bersicherung nicht in Zweifel ziehen. In ben noch erhaltenen Briefen findet fich bavon nichts, wohl aber, wie schon an anderer Stelle gejagt wurde, eine Abmahnung, in die theure französische Hauptstadt überzusiedeln.

Schwerlich war es ihm bamals, wenn er sie wirklich bazu zu bez stimmen suchte, sehr ernst bamit. Der Eindruck eines fernen Leids, welches nicht unmittelbar auf Sinn und Herz wirkt, pflegt bei Naturen, wie die Rousseau's war, nicht sonderlich starf zu sein. Anders war es, als er der unglücklichen Frau, welcher er so viel verdankte, persönlich gegenüberstand. Kein Zweifel, daß er es mit den dringensten Bitten, die er bei dem Andlicke ihres Elendes an sie richtete, aufrichtig meinte. Auch hatte er damit genug gethan; der Borwurf, den er sich selber machte, daß er nicht Alles im Stiche gelassen habe, um das, wie immer beschaffene Schickal seiner Mama zu theilen, scheint uns etwas krankhaft. Davon abgesehen, daß die späteren Reisgungen und Pflichten doch auch ihr Recht hatten, man sieht nicht, wozu das hätte dienen sollen.

Auf der Reise hatte Rouffeau nur peinliche Eindrücke erfahren; in Genf sollten freundlichere an die Stelle treten. Schon der Ansblick seiner Vaterstadt rief eine freudige Bewegung hervor. Er gesteht, daß er sie niemals habe wiedersehen können, ohne dis zu Thränen gerührt zu werden. Sie mochten ihm damals um so leichter in das Auge treten, da er zum ersten Male nach vielen Jahren der

Trennung mit der Neigung und Kähigkeit, ihre Borzüge zu empfinben und nach ihrem vollen Werthe zu würdigen, zu ihr zurückehrte. In ber That stammte bie Befriedigung, welche er in ihrer Nabe fühlte, nicht fowohl aus bem Gemuthe, wie aus bem Geifte. bestand weniger in den Aeußerungen des natürlichen Beimatgefühls, als in ber lebenbigen Bethätigung ber mehr geiftigen Liebe jum Ba-Die Empfindungen, mit welchen er nach längerer Abwefenheit Genf zu betreten pflegte, waren benjenigen nicht unähnlich, welche bie Seele bes romifchen Burgers erfüllten, wenn er, etwa aus ber Berbannung, zur ewigen Stabt heimkehrte. Gin begeiftenter Batriotismus flammte in ihm auf; er fühlte fich angehaucht und belebt von bem freien Geiste bes republikanischen Gemeinwesens, ber auch der seinige war. Freilich durfte er fich zu dieser Zeit nicht als Mitglied der Genfer Gemeinde betrachten, denn durch seinen Ueber tritt zum Ratholizismus hatte er bas angestammte Burgerrecht ver-Doch hinderte bas nicht, daß er mit seinen Landsleuten wie mit seines Gleichen verkehren durfte. Auch wurde er von ihnen überaus freundlich aufgenommen, und bei jeder Belegenheit fehr zuvorfommend behandelt 101).

Paris galt boch auch in Genf als ber Sit und die Schule ber höheren Geiftesbildung und feineren Lebensart. Es gehörte faft schon zum guten Ton, sich bort eine Zeit lang aufgehalten zu haben, und wer von daher nach längerem Berweilen zuruckfehrte, konnte einer besonderen Aufmerksamkeit gewiß fein. Hatte er gar, wie "Rouffeau, in ben bewunderten Kreifen ber Belehrten und Schrift steller gelebt, und fich selbst als solcher einen gewiffen Ruf erworben, so ging bas große Ansehen, in welchem die französische Literatur und ihre hervorragenden Vertreter standen, natürlich auf ihn über. wik war es im Allgemeinen weniger der patriotische Bürger, als ba schon berühmte Autor, ben man in Avussean fetirte und hätschelte Er selbst merkte bas nicht, ober wenn er es merkte, so schmeichelte ihm bas freundliche Benehmen seiner Mitburger zu fehr, als baf er fich der nahe liegenden Illufion nicht gerne hingegeben hatte. Bor läufig fand er in Genf und feinen Bewohnern, was er in ihnen fuchte, ein Gemeinwesen, wie es feinem Ibeale entsprach, und Bir ger würdig, bemselben anzugebören. Auch täuschte er sich im Grund nicht; mochten immerhin frembe Elemente in bas innere Leben bet Republik eingebrungen sein, und hier umbilbend und zersetzend forti wirken, im Ganzen und Großen war fie boch noch von bem Geiste beseelt, welchem sie Ursprung und Bebeutung verdankte.

Je mehr sich aber Rousseau in seiner Baterstadt heimisch fühlte, um so lebhaster wurde der Bunsch, sich von dem Kreise ihrer Bürger nicht länger ausgeschlossen zu sehen. Nur die Rückehr zum Prote-

ftantismus fonnte bie Erfüllung beffelben ermöglichen. Mus bem. was icon früher über feinen religiöfen Standpunft bemerft worden ift, begreift man, bak es ibm nicht grabe schwer wurde, sich bazu zu mtichlieken. Kür ibn batten die verschiedenen driftlichen Konfesionen so ziemlich benselben Werth: enthielt boch jede von ihnen, was ihm als wesenklich galt: Ronnte aber irgend eine auf seine besondere Sympathie Anspruch machen, so war es gewiß die feiner Heimat, nicht blos, weil er in ihr geboren und erzogen worden war, sondern mehr noch, weil ihre Lehre, wenigstens im Bringip, in bem Geifte, ber fie in's Leben gerufen hatte, und in ber Eutwicklung ber auf ihr beruhenben Gemeinde fortwirfte, seinen religiösen Anfichten am meisten entsprach, ja, wie er selbst wohl meinte, im Wesentlichen mit ihnen zusammenfiel. So nahe ihm aber ber Ralvinismus ftanb, so ferne stand er andererseits dem Katholizismus, zu welchem er sich feit der zweidentigen Bekehrung in Turin bekannte. Nicht als ob ber Beift bes Katholizismus mit bem seinigen nicht eine gewiffe Berwandtschaft gehabt hatte; bas Brinzip ber Einheit, auf welchem berselbe basirt, und bas seine Bekenner nicht nur äußerlich zusammenhält, sondern auch innerlich verbindet und fie zur Bethätigung einer aufopfernden Liebe befähigt, mar auch seinem Wefen nicht fremd. Jedenfalls aber hatte er mit der katholischen Kirche, wie sie ist, mit ihren Dogmen, Gebräuchen und Institutionen, nichts gemein. war durch zufällige Umftande bewogen worden, sich ihr anzuschließen, und es hatte nichts Auffallendes, wenn er sich willfürlich wieder von ibr trennte. Er konnte bas, wie die Dinge lagen, sogar für feine Bflicht balten.

Als er ben Entschluß faßte, in die Reihe ber Genfer Burger zurückzutreten, war es ihm keinesweges nur barum zu thun, ben Namen eines solchen zu führen, vielmehr batte er die Absicht, in Genf seinen bleibenden Wohnsit zu nehmen. Nun war er aber schon bamals ber Anficht, Die er fpater in feinen politischen Schriften vertrat, bak, weil die Korm des religiösen Glaubens an sich gleichgültig, für ben Beftand ber staatlichen Einheit aber bie bes religiösen Befenntniffes nothwendig fei, die Staatsgewalt Dogmen und Rult gefeglich feststellen muffe, und jeder Burger die Berpflichtung habe, fich biefen gesetlichen Unordnungen, unbeschadet seiner versönlichen Dentfreiheit, an unterwerfen. Es ist bier nicht ber Ort, auf diesen Grundfat naber einzugeben; man fieht aber, wie berfelbe bazu bienen konnte, die Reigung mit der Bflicht in Uebereinstimmung zu Wo beibe so zur Begründung eines Entschlusses zusammenwirtten, mußte beffen Ausführung unbebenklich erscheinen. Auch wurde sie ihm möglichst erleichtert. Er mußte sich zwar der Forma-lität eines vorgängigen Unterrichts unterziehen, die feierliche Ablegung bes Glaubensbekenntnisses aber, wie sie ben bestehenden Borschriften gemäß vor bem gesammten Konsistorium stattsinden muste, wurde ihm erlassen. Man begnügte sich damit, daß er vor einigen, dazu kommittirten Mitgliedern desselben die nöthigen Erklärungen abgab. Die Herren hatten freilich erwartet, daß es in einer wohlge setzen Rede geschehen werde. Auch war der Neophyt bemüht gewesen, eine solche zu präpariren. Er blieb aber, wie gewöhnlich, gleich Anfangs siecken. Es war die einzige Schwierigkeit, der er bei dem Rücktritte zum Glauben seiner Väter begeanete.

Rirchlich und burgerlich rehabilitirt, konnte sich nun Rouffean in seiner Baterstadt um fo freier bewegen, und mas fie ibm Erfreuliches bot, ungestört genieken. In der That verlebte er in ihr recht angenehme Tage. Es fehlte nicht an näheren ober entfernteren Befannten, mit welchen fich ein geiftiger ober gefelliger Berfehr unterhalten ließ. Die Ginen, ihm ober bem väterlichen Saufe schon früher befreundet, schlossen sich jest noch enger an. Mit Anderen wurden neue Berbindungen angeknüpft, die jum Theil einen fehr intimen Charafter gewannen, und bis in bie fpateften Lebensjahre fortbe-Meist waren es Professoren und Geiftliche, Die, selbst literarisch gebildet und thätig, an den Arbeiten ober dem Geifte ihres Landsmannes Interesse nahmen. So Deluc und feine beiben Sobne, bie später berühmte Geologen wurden, ber Physiker Jalabert, bie Brofessoren Lullin, Bernes, Berdriau, ber "milbe und liebenswürdige Bfarrer" ber Genfer Landgemeinde, in welcher er wohnte, und Andere. Auch zu manchen jungeren Leuten, die durch Talent und ernstes Streben seine Theilnahme fesselten, trat er in eine nähme Beziehung. Einige von ihnen, wie Rouftan, ein angehender Theologe von poetischer Begabung, Bernes, ben er schon von Baris ber fannte, ber talentvolle, feurige Moulton, gewannen felbst feine 311neigung und sein Bertrauen in einem Grabe, wie fich beffen bie alteren Freunde nicht rühmen konnten.

Man sieht, ber Areis, in welchem Rousseau verkehrte, war eben so groß wie anziehend; er sand in ihm, was Geist und Herz befriedigen konnte. Nicht weniger freundlich gestaltete sich das Berbältniß zu seinen Berwandten, von welchen damals noch einige in Genf lebten. Namentlich scheint einer seiner Bettern, Theodor Rousseau, ihm, wie auch Theresen, sehr große Ausmerksamkeit erwiesen zu haben; noch nach manchen Jahren erinnern sich Beide dankbar der "guten Bewirthung, die sie in seinem Hause gesunden" 102). Auch die Tante Goucereau, welche ihn in den Tagen der Kindheit so sorzsam gepstegt, daß er sie seine Mutter nennen konnte, wurde nicht vergessen. Er schrieb ihr, die in der Nähe von Gens in ziemlich traurigen Berhältnissen lebte, Briefe voll einsacher, rührens

ber Herzlickeit, besuchte sie bann auch und unterstützte sie, so weit seine beschränkten Mittel es erlaubten 103). Ueberhaupt sehlte es nicht an mannigsachen Ausssugen in die näheren und ferneren Umgebungen der Stadt. Eine achttägige Tour um den reizenden See, die er zu Schiffe beim herrlichsten Wetter, in Begleitung der befreundeten Jamilie Deluc, aussührte, war ohne Zweisel die Krone derselben. Sie hinterließ eine Fülle von Eindrücken und Anschauungen, die auch nach Jahren noch so lebendig in der Erinnerung hafteten, daß sie zu den schönen landschaftlichen Schilderungen der neuen Heloise

ben Stoff und bie Farben geben konnten.

Reben ben weiteren Ertursionen bewahrten aber auch die einfamen Spaziergange, wie fie Rouffeau zu machen liebte, ben ge-Man fab ibn oft, wie er an ben lachenben Ufern webnten Reiz. bee See's babinwanberte, weiter und weiter, ohne bestimmtes Ziel, benn ber Sinn wat frei und bie Bebanken burften ungehemmt bem Sie wandten fich nach verschiebenen Buge bes Geiftes folgen. Seiten : eine Reibe von Arbeiten ober Entwürfen murbe erwogen, mb mehr ober weniger zur Reife gebracht. Vor Allem erhielt ber Blan zu einem umfassenden Werte über bie politischen Institutionen, welchen er schon in Benedig gefaßt und später stets im Auge behalten batte, eine bestimmtere Gestalt. Die unmittelbare Anschauung bes beimischen Staatswesens und die lebendige Theilnahme, welche er ihm nunmehr widmen fonnte und wollte, führten ihn von selbst dahin, grade biefem Gegenstande ein erhöhtes Interesse zuzuwenden. Rebenbei murbe eine Geschichte von Wallis projektirt; man fieht nicht, auf welche Anregung bin, wenn fie nicht vielleicht von be Gauffecourt und ben Sulfemitteln, bie biefer vermöge feiner Stellung an bie Hand geben konnte, ausging. Jebenfalls blieb es bei bem bloßen Projekte, was unferes Erachtens nicht grade zu bedauern ift. tonnen es ebenso wenig betlagen, daß Rousseau die Absicht, die Geschichte ber Lufretia zu einer Tragodie in Profa zu verarbeiten, nicht Er eignete fich weber jum Dichter, noch jum Siftorifer; auch bas fortgesette Studium bes Tacitus, mit welchem er sich zu biefer Reit eingebend beschäftigte — er übersetzte bamals bas erfte Buch ber Annalen — hätte ibn schwerlich zum Geschichtschreiber gebildet 104). Interessant ist aber boch, daß er sich den Werken des strengen und gedankenreichen Römers mit besonderer Borliebe zuwandte. Es erklärt fich freilich leicht aus bem Umftande, bag ber Rigorismus des Mannes dem seinigen sehr ähnlich, und der Charafter ber Zeit, die er schildert, in seinen wesentlichen Zügen bem bes Jahrhunderts nabe verwandt war, gegen welches er felbst in die Schranken trat.

Die Tage in Genf gingen in geselligem Berkehre und geistiger

Thätigkeit schnell vorüber. Sie boten des Angenehmen so viel, daß Rousseau sich von seiner Baterstadt nur schwer trennen konnte. Als die Rückreise endlich, im Ansange des Oktober, erfolgen mußte, schied er mit der sesten Absicht, im nächsten Frühjahre für immer dorthin zurückzukehren.

## XVII.

Inzwischen wurden vorläufig bie gewohnten Beschäftigungen wieder aufgenommen, Noten topirt, einzelne Artifel für die Enchtlopabie geliefert, nebenbei auch die Druckbogen ber Abbandlung über "ben Ursprung ber Ungleichheit" burchgeseben. Diese Schrift batte in ber That bas Schicffal gehabt, welches ihr Rouffeau bei ber Absendung in Aussicht stellte. Sie war weber mit bem Breife, noch auch felbst mit bem Accessit beehrt worben. Die Atademie mochte boch Bebenken tragen, sich jum zweiten Male in Gefahr zu begeben. Sie jog es vor, andere Arbeiten ju fronen, die nie veröffentlicht wurden, und eben fo unbefannt geblieben find, wie ihre Berfaffer. Rouffeau nahm um fo weniger Anftand, von ihrem Urtheile an bas bes größeren Bublifums zu appelliren, ba bie frühere Schen vor einem folden Schritte nicht mehr bestand, und sich ihm eine gunftige Gelegenheit zur Beröffentlichung barbot. Er hatte in Genf Die Befanntichaft Rep's, eines Buchbanblers aus Amfterbam, gemacht und ibn leicht bewogen, ben Berlag feiner Schrift zu übernehmen. borte fie ja boch durch die neuen und fühnen Ansichten, welche in ibr rudfichtslos verfochten wurden, sowie burch die vernichtenden Angriffe auf bas Bestehenbe, bie fie enthielt, in bie Kategorie jener Oppositionsliteratur, welche, bamals in Frankreich selbst burch Censur und drobende Anklage beengt, die Druderpreffen bes freien Holland ftete bereit fant, fie ju verbreiten. Im Sommer bes nächsten Jahres 1755 konnte Rouffeau ben Genfer Freunden Eremplare feiner Abhandlung zuftellen 105).

Um bieselbe Zeit wurde sie auch in Frankreich bekannt, erregte aber keinesweges ein so großes Aufsehen, wie man bei ihrem ungeswöhnlichen Inhalte, und nach den Ersolgen der früheren Schriften hätte erwarten sollen. Bielmehr blied Alles dei ihrem Erscheinen stille, Niemand erhob sich zur Widerlegung. Sie fand, wie Rousseau meint, "nur wenige Leser, die sie verstanden, und diese wenigen bielten es für angemessen, zu schweigen." Und dem mochte wirklich so sein. Das Thema der Schrift war doch zu abstrakter Art, als daß es einen größeren Kreis von Lesern lebhaft hätte interessiren können, und die gründliche, solgerechte Erörterung eben so wenig, wie das allen die dahin geltenden Ansichten widerstreitende Resultat,

zu welchem sie hinführte, geeignet, eine allgemeinere Parteinahme für ober wider zu veranlassen.

"Es gibt," so beginnt Roussean, "unter ben Menschen zwei Arten von Ungleichheit, die wohl unterschieden werden müssen. Die eine, man könnte sie die natürliche oder physische Ungleichheit nennen, besteht in der Berschiedenheit des Alters, der Gesundheit, der körperlichen Kräfte und geistigen Anlagen. Die andere mag als moraslische oder politische Ungleichheit bezeichnet werden, denn sie hängt von einer gewissen llebereinkunft ab, und ist durch die Zustimmung der Menschen begründet oder doch autorisirt worden. Sie besteht in bestimmten Borrechten, deren sich die Einen auf Kosten der Ansberen erfreuen, so in dem Privilegium, reicher, mächtiger, geehrter zu sein als sie, oder gar ihre Herren zu spielen."

"Nach dem Ursprunge der natürlichen Ungleichheit zu fragen, wäre sehr überslüssig. Die einfache Erklärung des Wortes würde ichon die Antwort enthalten. Weniger noch darf man untersuchen wollen, ob zwischen ihr und der politischen Ungleichheit ein wesentslicher Jusammenhang besteht. Denn das hieße die Frage auswersen, ob die Besehlenden nothwendig besser sind als die Gehorchenden, ob lörperliche und geistige Kraft, Weisheit oder Tugend bei den einszelnen Individuen zu ihrer Macht oder ihrem Neichthume in einem richtigen Berhältnisse stehen, eine Frage, die von Staven vor den Ohren ihrer Herren erörtert werden mag, vernünstigen und freien

Menschen aber nicht geziemt. "

"Die soziale Ungleichheit, wie sie in der dürgerlichen Gesellschaft besteht, wird keineswegs durch die natürliche bedingt. Sie ist es so wenig, daß sie ihr meist gradezu widerspricht. Die Macht ist nicht selten das Borrecht der Schwäche, Ansehen und Reichthum sind im Besitze derer, die sich durch Mangel an Geist und Charakter anszichnen. Eine sonderbare Anomalie, die sich, scheint es, nur durch eine Reihe von Wundern erklären läßt. Wie konnte der Starke sich entschließen, dem Schwachen zu dienen? die geistige und sittliche Tüchtigkeit bestimmt werden, sich der Impotenz unterzuordnen? Das ist die Frage, die hier beantwortet werden soll. Sie fällt zusammen mit der nach den Umständen und Ereignissen, durch welche das Recht an die Stelle der Gewalt gesetz, die Natur dem Gesetze unterworsen durch."

"Die sozialen Unterschiebe sind so alt, wie die Gesellschaft, in welcher sie gelten. Man kann ihre Quelle nicht aufbeden, ohne zusgleich die Entstehung des gesellschaftlichen Lebens überhaupt zu erstorschen. Um aber den Ursprung der Gesellschaft zu erklären, ist es nöthig, auf den Naturzustand zurückzugehen, der ihr vorausliegt, ober doch der Idee nach vorausgesetzt werden muß, denn ob ein solcher

wirklich existirt hat, ist mindestens zweiselhaft. Wer die Autorität der heiligen Schrift nicht in Frage stellen will, kann es unmöglich zugeben, er müßte sich denn zu der paradozen Annahme verstehen, daß die Menschen, nachdem sie bei der Schöpfung durch die unmittelbare Einwirkung der Gottheit über den reinen Naturzustand hinsausgehoben worden, später, in Folge ungewöhnlicher Ereignisse, in denselben zurückgefallen seien. Wenn aber die Neligion gedietet, den Menschen als ein Wert der bildenden Hand Gottes zu betrachten, so verdietet sie darum nicht, auf dem Wege der Konjettur zu untersuchen, was wohl aus dem Wenschengeschlechte hätte werden können, wenn es, ganz sich selbst überlassen, sich lediglich seiner Natur gemäß entwickelt hätte."

"Die Voraussetzung eines Naturzuftandes nimmt biefen nicht als eine geschichtliche Thatfache. Sie bat nur bie Bebeutung einer Sprothese, welche mehr geeignet ift die Natur der Dinge aufzuhellen, als ihren mahren Urfprung nachzuweisen. Will man aber bie Grundlagen ber Gesellschaft näher untersuchen, fo kann man ihrer nicht entrathen. Auch haben alle Denker und Philosophen, die fich mit biesem Gegenstande beschäftigten, einen ursprünglichen Naturzustand Doch find fie nicht im Stande gewesen, ibn in feiner angenommen. vollen Reinheit aufzufassen. Die Begriffe von Recht und Unrecht, von Regierung und Eigenthum, die mannigfachen Begierben und Leidenschaften, welche fie ihm mehr ober weniger bestimmt zuweisen, gehören ohne Zweifel einer fpateren Rulturperiode an. Sie konnten fich eben nicht ganz von ben Borftellungen trennen, die fie aus bem gesellschaftlichen Leben mitbrachten. Berfallen wir nicht in biefen Brrthum; es kommt barauf an, ben Menschen so zu schilbern, wie er, entblöft von allen übernatürlichen Gaben, die ihm haben zu Theil werben können, wie von allen fünftlichen Fähigkeiten, Die er durch ben Fortschritt seiner Entwicklung bat erlangen mögen, aus ber Hand ber Natur bervorgegangen ift."

Der erste Theil der Abhandlung hat die Aufgabe, das Wesen und das Leben des einfachen Naturmenschen in seinen charakteristischen Zügen vorzuführen. Es wird sich ergeben, daß bei ihm von Ungleichheit nicht, oder doch kaum die Nede sein kann. Sinem zweiten Abschnitte bleibt es dann vordehalten, die Motive und Ursachen zu entwickeln, welche den Uebergang aus dem Naturzustande in das gesellschaftliche Leben, und damit zugleich die Berkehrung der natürlichen Gleichheit in die soziale Ungleichheit herbeisühren. Sehen wir uns zunächst das Bild etwas genauer an, welches Rousseau von

bem ursprünglichen Naturmenschen entwirft.

"Der Naturmensch ifit, trinkt und schläft; in bieser breifachen Funktion erschöpft sich so ziemlich seine ganze Lebensthätigkeit. Auch

bebarf es zu ihrer Entfaltung keiner besonderen Kraftanstrengung: wir seben bas Kind ber Ratur, wie es sich fattigt unter einer Giche, an der naben Quelle ben Durft ftillt und fein Lager am Fuße besjelben Baumes findet, ber ihm feine Nahrung bot. So einfach feine Bedürfniffe find, fo leicht wird es ibm, fie ju befriedigen. Denn noch ift die Erbe im vollen Befit ihrer natürlichen Fruchtbarfeit; der fünstliche Anbau bat ihre ursprüngliche Produktionstraft noch nicht geschwächt; überall bringt sie in ben mannigfachen Früchten ihrer ungemeffenen Balber bem Denfchen eben bie Rahrung entgegen, welche für ihn vielleicht die angemeffenste ift. Jebenfalls findet er leicht und mühelos, mas er zu feiner Erhaltung bedarf. Selbst, wie es scheint, ohne einen besondern Instinkt, ist er um so mehr befähigt, sich ben aller übrigen Thierarten anzueignen, und eben barum bie meiften ber Nahrungsmittel, welche biefe unter fich vertheilen, gleichmäßig und ohne Unterschied zu benuten. In biefer Beziehung ift er ohne Zweifel seinen Mitgeschöpfen aus ber Thierwelt überlegen. Ueberhaupt aber läft fich nicht verkennen, baf, wenn er ben einen an Rraft, und ben anderen an Bebendigkeit nachsteht, er boch im Ganzen bober und beffer organisirt ift, als fie alle."

Doch ist er beghalb von ihnen nicht wesentlich verschieden. Der Naturmenich im Sinne Rouffeau's erhebt fich junachft nicht über bas Thier. Seine Natur ift eben bie thierische; nur erscheint biese in ihm auf einer böberen, ja auf ber bochften Stufe ber Entwicklung, beren sie als solche fabig ift. Richt als ob die eine ober andere Seite des thierischen Organismus, die eine ober andere Funktion des thierischen Lebens nicht in anderen Thiergattungen energischer und in iharferer Ausprägung bervorträte, wie in der menschlichen. mehr bedingt die universelle Weise, in welcher das Wesen des Thieres im Menschen offenbart, eine mehr gleichmäßige, und barum weniger pointirte Entwicklung seiner einzelnen Momente. Der Thiermensch gleicht darin jeder anderen Thierart, daß ihre allgemeine thierische Natur auch die seinige ift; er unterscheibet sich von ihr baburch, daß er diese Natur in ihrer Totalität repräsentirt. Sie faßt sich in ihm gleichsam zu einem conzentrirten Ausbrucke ihres substantiellen Inhaltes zusammen. Daß sie sich damit zugleich über sich selbst erhebt, ift eine andere Seite ber Sache, die bem scharfen Blide Rouffeau's nicht ganz entging, aber doch auch nicht beutlich und bestimmt genug entgegentrat. Für ihn ift bie abfolute Berfcbiebenheit, welche ben Menfchen, auch wenn er als einfaches Naturwefen gefaßt wird, vom Thiere trennt, nur ein relativer Unterschieb. Doch folgen wir ihm auf seinem Wege weiter. "Der Naturmensch erfreut fich einer festen, unveränderlichen Gefundheit. Start und fraftig iden von Geburt, wird er es noch mehr durch die Lebensweise, die

er zu führen gezwungen ift. Geborne Schwächlinge bulbet die Natur ebenso wenig, wie bas alte Sparta; fie läßt fie rudfichtelos ju Grunde geben. Wer aber gefund und normal gebilbet in's Leben tritt, den ftählt und fraftigt der ftete Aufenthalt im Freien, die frühe Gewöhnung an bie mannigfachften Witterungsverhältniffe, sowie ber unansgesette Rampf, welchen er mit ber feindlichen Thierwelt zu führen hat. Die Roth zwingt ibn, die angebornen Körperfräfte möglichst auszubilden. Der Körper ift eben bas einzige Werfzeug, beffen er fich bedienen fann; die fünftlichen Inftrumente, beren Gebrauch es bei bem civilifirten Menfchen jur Entwicklung feiner naturlichen Stärke und Gewandtheit gar nicht kommen läßt, sind ihm noch un-So zum vollen und freien Gebrauche feiner physischen Rräfte gelangt, macht es ihm allerdings Vergnügen, fie fvielen gu Doch ist er barum feineswegs, wie Hobbes meint, von wilber Streitluft erfüllt, und nur auf Rampf und Angriff bebacht. Wenn er aber nicht geneigt ift, sich ohne Roth in Gefahr zu begeben, fo wird er andererseits ebenso wenig vor ihr zurudweichen, falls fie ihm entgegentritt. Die Ansicht berer, welche ben Naturmenschen für ein scheues, furchtsames Wesen halten, ift eben fo grundlos, wie die ent-Man muß freilich zugeben, bag er bei bem Unblicke aeaenaefette. einer neuen, ungewohnten Erscheinung vorübergebend erschrecken mag, weil und so lange er nicht weiß, ob fie ihm Gutes ober Schlimmes bringt, und ob er felbft im Stanbe ift, ben Gefahren zu begegnen, die sie ihm etwa bereiten kann. Doch Erscheinungen dieser Art fönnen im Naturzustande, wo Alles seinen regelmäßigen gleichförmigen Gang geht, und die leibenschaftliche Unruhe des Bolferlebens noch nicht zu fteten plöglichen Beranderungen treibt, nur ausnahmsweise eintreten. In ber Regel gibt er bem Menschen feinen Unlag, fich zu ängstigen, benn die wilden Thiere, seine einzigen Feinde, treten als folche boch nur auf, wenn ber Trieb ber Selbsterhaltung fie bazu zwingt, floken ihm aber auch bann keinen sonberlichen Schrecken ein, weil er fich ihnen gewachsen fühlt."

"Ebensowenig hat er die furchtbareren Feinde, welche die unbessiegbare Schwäche der eigenen Natur gegen den Menschen aufruft, zu fürchten. Freisich muß er, wie jedes andere lebende Wesen, die hülfslose Ohnmacht der Kindheit, wie die wachsenden Beschwerden des Alters an sich erschren. Aber er erfährt sie doch nur in sehr geringem Maße. Bon Natur starf und gesund, kommt das Kind balt dahin, der mütterlichen Fürsorge, die ihm ohnehin nur so lange zu Theil wird, als es durchaus nöthig ist, entbehren zu können. Beim Greise aber hält die Abnahme der Bedürfnisse mit dem Schwinden der Kräste so ziemlich gleichen Schritt; er stirbt allmälig dahin, man merkt es kaum, wie er aushört zu sein. Es ist eben nur die normale

Erschöpfung ber Lebenstraft, die ihm ben Tob bringt, nicht eine jener gabllosen Krantheiten, die den civilisirten Menschen von der Wiege bis jum Grabe mit ihren mannigfachen Schmerzen und Leiben verfolgen. Die Natur kennt diese ichlimmsten Keinde des menschlichen Gludes nicht: sie find fast alle unser eigenes Werk, die traurige Frucht ber naturwibrigen Berhältniffe, welche unfer gefellschaftliches Rusammenleben nothwendig zur Folge bat. Man barf wohl behaupten. bag bie Geschichte ber burgerlichen Gesellschaften zugleich bie ber menschlichen Krankheiten ift. Freilich geht bem wachsenden Uebel die medizinische Kunft fortschreitend zur Seite; man barf indeß ihren Berth nicht überschäten. Noch steht keineswegs fest, daß mit dem Grade der Pflege und Ausbildung, die ihr zu Theil werden, die mittlere Lebensbauer bes Menschen fteigt. Auch kann bas nicht wohl der Kall sein, ba die Rahl ber neuauftretenden Krantheiten stets weit größer ist, als die der Heilmittel, welche die Medizin zu bieten vermag. Jedenfalls ist der Naturmensch in der Lage, dieser zweideutigen Runft entbehren zu konnen; er kennt neben ber Schwäche bes Alters feine anderen physischen Gebrechen, als die im Kampfe erhaltenen Wunden, und diese heilen bei ibm, wie bei ben übrigen Thieren,

m ber Regel von felbst."

Mit Recht macht Rousseau hier, wie anderswo, barauf aufmerkfam, bak man fich wohl huten muffe, ben einfachen Menschen der Natur mit bem der Gesellschaft zu verwechseln. Was für den einen eine Wohlthat, sei es, meint er, barum noch nicht fir ben anderen; wer die Leiben nicht kenne, die sie zu lindern bestimmt ift, ben brauche man nicht zu bedauern, weil er auf die Hülfe ber Medizin "Ebensowenig," fährt er bann fort, "ift es ein verzichten muß. Unglud, die mannigfachen Bequemlichkeiten bes gesellschaftlichen lebens zu entbehren, fo lange fie nicht zum Bedürfniffe geworben Wenn es bem Naturmenschen sowohl an Rleibung, wie an einer fünstlichen Wohnung gebricht, so ist bieser Mangel für ihn obne Nachtheil und Bebeutung. Man barf sogar behaupten, bag berjenige, welcher sich zuerst einen Rock verfertigte ober ein Haus baute, sich bamit in ben Besit von ziemlich überflüffigen Dingen fette, ba er ihrer bis bahin ja entrathen konnte. Dag beim Naturmenschen von feineren Bedürfnissen, wie sie das soziale Leben in zahllosen Formen erzeugt, nicht die Rede ift, versteht fich von felbst. Er ift sogar phhsisch unfähig, sie zu hegen, benn die Sinne des Gefühls und Geimads, auf welche sie meist zurückgeben, sind bei ihm nur sehr unvollkommen entwickelt. Gine weit größere Ausbildung zeigen Gesicht, Gehör und Geruch, wie überhaupt alle die Organe, beren er zum Angriffe ober zur Bertheibigung bebarf. Sie find auch für ihn bie allein nothwendigen, denn außer diefer zwiefachen Thätigkeit, zu welcher die Sorge um seine Selbsterhaltung ihn antreibt, kennt und übt er keine andere. Nimmt sie ihn nicht in Anspruch, so ist er müßig, und kann sich dem leichten Schlase überlassen, dem er sich, wie alle Thiere, die wenig denken, in seiner Einsamkeit gerne hingibt."

Das sind nach der Ansicht Rousseau's die vornehmsten Züge, welche das Wesen des Naturmenschen in seinem physischen Theile charafterisiren. Fassen wir nun die von ihm sogenannte metaphhische oder moralische Seite desselben etwas näher in's Auge.

"Geleitet von feinem natürlichen Inftinkte ober von Kräften, Die ihm biefen erfeten, übt ber Menfch junachft nur bie rein thierischen funttionen aus. Er nimmt mahr und empfindet, wie alle anderen Thiere; Wollen und Nichtwollen. Begehren und Kürchten sind die ersten und faft einzigen Thatigfeiten feiner Seele. Bu einer weiteren Entwicklung bes geiftigen Lebens tommt es bei ibm nicht. Wie follte es auch? Rein Zweifel, baf bie Bilbung bes Verstandes, ber Fortschritt im Denken und Erkennen in hohem Grabe von ben Leibenschaften ab-Man fucht eben nur bas näher kennen zu lernen, was man au besiten wünscht. Die Leibenschaften aber, zu beren Entwicklung freilich bie Kenntniffe nicht wenig beitragen, haben thren Urfprung boch in ben Bedürfniffen. Und von biefen tennt ber Naturmenich nur bie melde das physische Leben des Körpers bedingt. Sie aber find io einfach und so leicht zu befriedigen, daß er fich aller Sorge und Boraussicht entschlagen kann. In ber That überläßt er fich gang und ausschlieklich bem Gefühle ber unmittelbaren Gegenwart. Bufunft, wie nabe fie auch fein mag, bat er feine Borftellung, und seine Blane, beschränkt wie sie find, geben kaum über ben Schluß bes Tages hinaus. Die Wünsche bes Berzens find ihm fremd; rie Phantafie hat keine Beranlaffung, ihre lodenden Bilder zu malen; bie stets gleiche Rube ber Seele schlieft alle auf= und anregenten Bewegungen aus. Selbst bie Erscheinungen ber Natur, wie groß und gewaltig sie auch sind, machen keinen tieferen Eindruck. Un fie gewöhnt, geht ber Mensch gleichgültig an ihnen vorüber. Ibn feel nichts in Erstaunen ober Schreden; er wünscht nichts, fürchtet nichts nimmt an nichts Intereffe. Wie follte es ihm in ben Ginn kommen, über irgend Etwas nachzubenken? wie es ihm möglich werden, fid irgend welche Kenntnisse anzueignen?"

Gewiß hat Rouffeau bei seinen Boraussetzungen Recht, wenn er die ersten Anfänge des Denkens und Wissens sast unbegreiflich findet. Ist der Mensch ursprünglich ein rein physisches Wesen, so bedarf es allerdings eines Wunders, um den Ursprung des geistigen Lebens zu erklären. Freilich bleibt auch bei der Annahme, das der Mensch wenigstens den gleichsam latenten Keim des Geistes in sich trage, die Entfaltung besselben unter den gegebenen Natur= und

Lebensverhaltniffen ein faum lösbares Rathfel. Man muß Rouffeau zustimmen, wenn er fagt: "Ohne die Mitwirfung bes gegenfeitigen Berfehre, und ohne ben Stachel ber Nothwendigfeit, Bedingungen, bie hier eben nicht ftattfinden, war die Erwerbung auch ber einfachften Renntniffe mit fast unüberwindlichen Schwierigfeiten verfnüpft. Sahrbunderte mochten vergeben, bevor ber fich felbft überlaffene Raturmensch ein anderes Reuer, als bas bes Himmels, auch nur mahrnahm, und eine endlose Reibe von Zufällen mußte eintreten, bevor er auch nur die gewöhnlichsten Anwendungen bieses Elementes fennen lernte. Wie oft mochte es erlöschen, bevor er bie Runft verstand, es zu erneuern? Und als die Entbeckung gemacht war, wie oft mußte sie, bei ber isolirten Lebensweise ber Einzelnen, mit dem, ber sie gemacht, wieder verloren geben? Weit schwieriger noch wurde es ihm, die Kunft des Landbaues, welche so viel Arbeit und Voraussicht erfordert, und von so vielen anderen Künsten abhängt, zu lernen und ju üben. Man barf eben nicht außer Acht lassen, bag ibm bas wirf samste Behitel ber geistigen Bilbung, ber gesellschaftliche Bertehr, und mit ihm auch bas geist- und gebankenwedenbe Medium beffelben, bie Sprache, feblte."

Richt ohne Grund wird grade biefer Mangel von Rouffeau nachbrücklich betont. Er erörtert mit großem Scharffinne bie vielfachen hinderniffe, auf welche bie "Erfindung" und die allmälige Entwicklung ber Sprache ftogen mußte. "Sie sind, " fagt er, fo groß und zahlreich, bag ihre Ueberwindung nur unter ber Boraussetung möglich erscheint, bag bie Sprache ein unumgängliches Beburfniß mar. Das aber mar fie nicht; ohne alle Gemeinschaft mit feines Gleichen, fonnte ber Naturmenfch fie nicht nur entbehren, fie mußte für ibn fogar ein fehr überflüssiger Besit fein. Freilich mare bem nicht fo, wenn er, wie bas Manche annehmen, von allem Anfange an in einem mehr ober minder umfassenden Familienverbande lebte. Aber diese Berbindung ist, wie jede andere, auch in ihren einfachften Formen eine foziale Inftitution, die man in den Naturzustand nicht binübertragen barf. Diefer erfennt nur eine folche Berbindung von Mann und Weib an, wie fie aus bem augenblicklichen phyfischen Bedürfniffe entspringt, und mit feiner zufälligen Befriedigung auch wieder wegfällt. Ebenfo lofe und vorübergebend ift bas Berhältnig bes Kindes zu ben Eltern. Sobald es fich felbst erhalten fann, trennt es fich von ber Mutter, um fie eben fo fchnell zu vergeffen, wie es von ihr vergessen wirb. Räumen wir aber auch bas Bedürfniß ein, so wird bamit die Möglichkeit ber Sprachbilbung noch nicht begreiflicher. Mittel bes Gebankenaustausches, wie sie es ist, fest nie einen gewiffen Vorrath von Gebanten ober Vorstellungen voraus, ber boch ohne fie nicht füglich erworben werden konnte. Auch scheint es, konnte man zu dem Entschlusse, sich der Stimmlante als Dolmetscher seiner Ideen zu bedienen, nur in Folge einer gemeinsamen Uebereinkunft gelangen, die ohne ein anderes vorgängiges Communisationsmittel unmöglich sein mußte. Die Sprache setzt also gleichsam sich selbst, oder doch etwas ihr Aehnliches, von dem man sich aber keine Borstellung machen kann, zu ihrer Erklärung voraus. Ist sie aber einmal entstanden, so hat ihre Entwicklung bei jedem Schritte, den sie vorwärts thut, mit neuen Schwierigkeiten zu kämpsen. Die Art und Beise, wie Rousseau sich die fortschreitende Vildung der Sprache denkt, ist interessant genug. Wir kommen darauf an einer anderen Stelle zurück; hier dient ihm diese Erörterung nur dazu, nachzuweisen, "wie schwer die Natur es dem Menschen gemacht hat, aus seiner ursprünglichen Vereinzelung zu einer gesellig geistigen Gesmeinschaft überzugehen." "Sie hat, so scheint es, ihm alle möglichen Hindernisse in den Beg gelegt, damit er sich nicht für eine Lebens-

weise bestimme, zu welcher er eben nicht bestimmt war."

Man mag über die Realität des Naturzustandes, wie ibn Rouffeau ichildert, benten, wie man will, und ihm felbst bat er ja nur eine bpothetische Bedeutung, jedenfalls bat er fich mit Erfolg bemübt, ibn in feiner Reinheit barzuftellen, aus feiner Charafteriftif alle bie Rüge ferne zu halten, welche von Anderen, in Folge einer unwillfürlichen Befangenheit, aus bem fozialen Leben in fie bineingetragen wurden. So bemerkt er gegen Hobbes, bag ber Menich "barum von Natur nicht bofe fei, weil er bie fittliche Gute nicht fenne, und wenn er feine Tugenden habe, befchalb feineswegs für lafterhaft gehalten werben burfe. Die Begriffe Tugend und Lafter, gut und ichlecht, und andere ber Art, können nur da Anwendung finden, wo sich unter ben Menschen eine sittliche Gemeinschaft mit ihren anerkannten Geboten und Pflichten bereits herausgebildet hat. Im Naturzuftande gibt es eine folche nicht; ber Mensch ift hier ebensowenig ein moralisches, wie ein benkendes Wefen. Ob er beghalb, " fügt Rouffeau hinzu, "unfer Bedauern verdient, mag bahingestellt bleiben; es fragi fich boch noch, ob die Lafter feiner civilifirten Brüder nicht zahlreicher find, als ihre Tugenden, und ob jene nicht niehr Unbeil anrichten, als viese Gutes stiften. Hat der natürliche Mensch von Anderen nichts ju hoffen, so hat er auch von ihnen nichts zu fürchten. Jeder gebt eben seinen eigenen Weg, ohne die Uebrigen zu stören, ober sich selbst stören zu laffen. Freilich hat man ben Naturzustand einen Rrieg Aller gegen Alle genannt. Indeß ift diese Bezeichnung, Die weit eher für das foziale Leben zutreffen murbe, völlig grundlos. Der Naturzustand ift so wenig ein Beerd bes Streites und Rampfes, baf er sich im Gegentheile gang besonders zu einem Asple des Friedens eignet, benn in ihm ift bas Interesse an ber eigenen Selbsterbaltung für die der Anderen am wenigsten nachtheilig. Unter Mensichen, die nicht von starken Leibenschaften beherrscht werden, und mehr wild. als bösartig, weniger daran denken, Anderen Uebles zusufügen, als sich selbst vor solchem zu bewahren, kann es kaum gefährsliche Zwistigkeiten geben. Ohne allen gegenseitigen Berkehr, und darum auch frei von eitler Selbstüberhebung, wie von Geringschäung Anderer, völlig unbekannt mit den Begriffen des Mein und Dein, wie mit denen des Rechtes, nicht gewohnt, die erlittene Geswaltthätigkeit als eine schwere, zu überlegter Rache auffordernde Unsbill zu betrachten, können auch ihre etwaigen Streitigkeiten keine

blutigen Folgen haben. "

"Es kommt bingu, bak bei bem naturmenschen bie Birkfamkeit ber Eigenliebe, fofern von einer folden überhaupt bie Rebe fein tann, burch ein angeborenes Mitleid mit frembem Schmerze in Schranken gehalten wirb. Diefes natürliche Mitgefühl, welches aller Reflexion vorausliegt und, wie es selbst ben Thieren in einem gewissen Grabe eigen, fo auch die mabre Quelle aller menschlichen Tugenden ift, vertritt die Stelle ber Gefete und fittlichen Gebote, und macht fie um fo leichter entbehrlich, ba es sich in jedem gegebenen Kalle unmittelbar, in feiner gangen Starte, ohne von bem reflettirenben Egoismus irgend welchen Wiberfpruch zu erfahren, außern barf. Die Bilbung isolirt ben Menschen, macht ihn gleichgültig gegen bas wirkliche gegenwärtige Leiben seines Nächsten. Das frembe Unglud erregt seine Theilnahme nur noch so im Allgemeinen, wie es ganze Bölfer und Staaten trifft, ober in feiner fünftlichen Rachbilbung auf ber Anders der Naturmensch; ihn bewegt grade umgekehrt bas Bühne. reale augenblickliche Leiben bes Einzelnen, wenn und wie es ibm in bestimmter Gestalt vor bie Augen tritt. Eben barum wird es ibm nicht leicht in ben Sinn fommen, seine Rraft ber Schwäche gegenüber ju migbrauchen, ober jum Schaben Anderer ju verwenden. bie Natur ibm bas Mitleid einpflanzte, bat fie seinen Leidenschaften einen Bügel angelegt, ber fie wirtsamer hemmt und binbet, ale irgend eine Reflexion ober sittliche Borschrift bas zu thun vermag."

"Freilich wird es dieses Zügels nur selten bedürfen. Der Naturzustand bietet zur Entwicklung der menschlichen Leidenschaften wenig Raum und Gelegenheit. Selbst die Liebe, deren fessellose Gewalt im civilisirten Leben so großes Unheil anrichtet, kann hier kaum bebenkliche Folgen haben. Sie macht sich eben nur von ihrer physischen Seite geltend; die moralische, vermöge welcher die geschlechtsliche Neigung sich auf ein bestimmtes, um seiner persönlichen Vorzüge willen auserwähltes Individuum konzentrirt, bleibt dem Naturmensichen völlig fremd. Er hat keinen Sinn für die Schönheit, und weiß nichts von einer Werthschäung besonderer Verdienste. Die Phans

tasie, welche unter uns so viele Berheerungen anrichtet, spricht nicht zu seinem Herzen. Er erwartet ruhig den Antried der Natur, gibt sich ihm ohne weitere Wahl hin, wozu es bei der stets überwiegenden Anzahl disponirter Frauen nur selten an Gelegenheit sehlen kann, und mit der Befriedigung des Bedürfnisses ist auch das Berlangen gestillt."

"Fassen wir," so schließt Rousseau seine Schilberung, "das Gesagte zusammen, so sehen wir in dem Naturmenschen ein Wesen vor uns, welches einsam in den Wäldern umherirrt, ohne Sprache, ohne Wohnung, ohne Industrie, ohne seinblichen oder freundlichen Berkehr, ohne Neigung zur Gemeinschaft mit Anderen, aber auch frei von dem Wunsche, ihnen zu schaden, ein Wesen, das, nur wenigen Leidenschaften zugänglich, sich selbst genügt, und keine anderen Empfindungen und Vorstellungen kennt als die, welche seinem Zustande entsprechen, das nur seine wahren Bedürfnisse kennt, sich nur um das kümmert, woran es ein wirkliches Interesse zu haben glaubt, und bessen Geist ebensowenig Fortschritte macht, wie seine Eitelkeit."

Es versteht sich von selbst, daß unter so gearteten Menschen von einer irgend bemerkbaren Ungleichheit nicht die Rebe fein kann. Rousseau bemerkt sehr richtig: "Selbst bie natürlichen Unterschiebe ber förverlichen und geistigen Rrafte können bei ihnen keine sonberliche Bebeutung haben, benn diese find boch vorzugsweise die Frucht ber manniafach abweichenden Lebensweise und Erziehung, welche ben verschiebenen Rlaffen und Ständen ber entwickelten Gesellschaft eignen. Wo bas Leben fo einfach und gleichförmig ift, wie im Raturauftande, wo Alle fich berfelben Nahrungsmittel bedienen, auf gan; gleiche Weise leben und beschäftigt sind, kann die perfönliche Berschiedenheit ber Ginzelnen nicht erheblich sein. Wäre sie aber auch fo groß, wie Manche glauben, fo würde biefe Ungleichheit boch ziemlich wirfungslos bleiben, ba es eben fo febr an ber Reigung, wie an ber Fähigkeit fehlen wurde, bas etwa vorhandene llebergewicht geltend zu machen. Wozu fann bie Schönheit bienen, wenn es feine Liebe gibt? wozu ber Esprit unter Menschen, bie nicht sprechen, und Die Schlaubeit bei Leuten, die nichts zu thun haben? Man spricht freilich immer von der Unterbrückung bes Schwachen burch ben Starfen. Meint man bamit, bag ber Gine ben Anderen gewaltsam nöthige, ber gehorsame Diener seines Willens und feiner Laune zu werben, fo findet bas zwar im gesellschaftlichen Leben burchgängig ftatt, im Naturauftande aber ichon barum nicht, weil hier die Begriffe Berrschaft und Gehorfam unbefannt find, Abbangigfeit unter Menichen, bie nichts befigen, taum bentbar, und bie Möglichkeit, eine folche gu begründen, burch bie ungebundene Lebensweise auf weitem Raume völlig abgeschnitten ift. Dan fann eben Riemanden fnechten, ben

man nicht zuvor in die Lage gebracht hat, des Anderen nicht entbeheren zu können. Das aber kann der Raturmensch, und barum ist

ihm gegenüber bas Recht bes Stärkeren illusorisch."

"Es bestand somit, so lange die Meuschen in ihrem ursprünglichen Zuftande lebten, feine ober boch feine erhebliche Ungleichheit. Die Frage liegt nabe, wie eine solche benn entstehen und sich bis zu tem Grabe ber Ausbildung entwickeln konnte, in welchem fie gegenmartig bas gesellschaftliche Leben charafterisirt." "Done Zweifel," meint Rouffeau, "lag in bem Menschen von Saufe aus ber Reim zu bem, was er fpater wurde. Die Anlage jum socialen leben brachte er mit; ihre Entfaltung aber ift bas Werf vielfacher Bufalle, Die auch nicht eintreten konnten, und ohne welche er für immer in feiner urfprünglichen Berfaffung geblieben fein wurde." Rouffeau glaubt nun zwar nicht, daß biefe zufälligen Ereignisse sich mit voller Sicherheit angeben laffen; man fonne fie eben nur burch mehr ober minter stichhaltige Conjekturen ermitteln. Indeß will er es boch versuchen, bem Gange ber Dinge so ju folgen, wie er, ber Natur ber Berhältniffe gemäß, mahrscheinlich stattgehabt bat. Wir steben bamit am Eingange bes zweiten Theiles ber Abhandlung, ju welchem ber erfte fich, nach ber Ansicht ihres Verfassers, wie " bie nothwendige Grundlage zu bem auf ihr errichteten Bebaube verhalt."

Rouffean ift überzeugt, daß die sociale Ungleichheit in und mit bem socialen Leben entfteht, ber Ursprung ber socialen Berbanbe aber mit ber Entstehung bes Grundeigenthums gufammenfällt. Erfte, " fagt er, "bem es in ben Sinn fam, ein Grundstud einzuhegen, und zu behaupten, dies gehört mir, und ber Menschen fand, einfältig genug, ihm bas zu glauben, ift ber mabre Grunder ber burgerlichen Gefellschaft. Inbeg," fabrt er fort, "verging eine geraume Zeit, bevor Jemand Diesen verhängniftvollen Gebanken fafte. bes Eigenthums fest bereits eine Reihe von anderen Borftellungen voraus, die fich nur bei einer fortschreitenben Entwicklung ber menfchlichen Ginficht und Thätigfeit bilben fonnten. Wie es scheint, wurde ber erfte Schritt aus bem ursprünglichen Zustanbe heraus burch bie Nothwendigkeit forperlicher Uebungen veranlagt, beren es gur Ueberwindung ber natürlich en hinderniffe bedurfte, die fich ber Selbsterhaltung entgegenstellten. Konnte man icon einer gewissen Rraft und Geschicklichkeit nicht entbehren, um sich in ben Besit ber nährenden Naturprodukte zu setzen, so führte der Umstand, daß man fich und seine Beute nicht felten gegen wilbe Thiere und gelegentlich auch gegen Seinesgleichen vertheibigen mußte, nothwendig babin, Die eine, wie die andere, in einem höheren Grade auszubilden. lag nabe, die perfönlichen Rräfte burch ben Bebrauch naturlicher Waffen, ber Steine, Baumzweige u. f. w. zu erganzen. Und es verftand sich von felbst, daß man in der Handhabung derselben allmälig eine

größere Bewandtheit erlangte. "

"Ein anderes, für die weitere Entwicklung fehr wichtiges Moment war die Berschiedenheit ber Naturverhältnisse, in welche man fich gestellt fand. Die Natur ber Gegend, bas Klima, die Jahreszeit führten von felbst zu mannigfachen Unterschieden in der Lebensweise. Die Menschen schieden sich in Jager, Fischer u. f. w., bullten fich, wo bie niedere Temperatur es forberte, in Thierhaute, und mußten fich, zumal wenn von Zeit zu Zeit minder gewöhnliche Raturereigniffe, wie beiße Sommer, ftrenge Winter, Ueberschwemmungen u. bgl. eintraten, im Intereffe ihrer Sicherheit und Erhaltung icon an eine etwas größere Um- und Borficht gewöhnen. Bald lernten fie auch bas Feuer, später die Runft kennen, es selbst zu erzeugen, und endlich auch die, es ju gebrauchen. Man begreift, daß fie bis zu biefem Punkte nicht gelangen fonnten, ohne fich gleichzeitig zu ben übrigen Wefen, wie gu einander, in oft wiederholte Beziehung gefett zu haben. ziehung erzeugte nothwendig in ihrem Beifte die Borftellungen gewiffer Berhältniffe, die wir mit den Worten: groß, flein, ftart, fcwach, schnell, langsam 2c. auszudrücken pflegen. Und indem sie diese fast unwillfürlich, wenn bas Bedürfniß bazu brangte, mit einander verglichen, bilbete sich eine Art Restexion, ober eine gewisse mechanische Alugheit, welche ihnen die für ihre Sicherheit nothwendigen Borfichtsmagregeln angab. Die gesteigerte Einsicht erhöhte die Ueberlegenheit über bie anderen Thiere, indem fie biefelbe jum Bewuftfein brachte; ber Mensch fühlt sich als herrn seiner Mitgeschöpfe und wird gar balb beren Geifiel. Mit bem erften Blide, ben er auf ober in fic felber wirft, erwacht auch bie erfte Regung bes Stolzes."

Der Gebanke, bag bas menschliche Bewuftsein als folches fich aunächst an ber Beziehung ober bem Gegensate zu ben übrigen Thiergattungen entwickelt habe, ift, wenn auch vielleicht in feiner beftimmten Form nicht haltbar, boch feinem allgemeinen Inhalte nach richtig. Lebte ber Mensch ursprünglich mit ber Ratur in ungetrennter Ginheit, fo konnte er nur baburch jum Bewußtsein feines menfclichen Wefens gelangen, bag biefe Einheit aufgehoben murbe, mas wieber nur burch bas hervortreten bes Gegensates möglich mar. wahr ift ein zweiter Gebante, welchen Rouffeau bem erften, freilich etwas zu äußerlich, anschließt. Mit bem Bewuftfein bes Unterfcbiebes von ber naturwelt erwacht in ben Menschen gleichzeitig bas Gefühl ihrer Einheit, zumal es eben bas allgemeine menfchliche Gattungswesen ift, in welchem fie fich von ber natürlichen Umgebung unterscheiben lernen. Die Selbsterkenntnif bes Menschen, als eines eigenthumlichen Wefens, folieft bie Anerkennung Seinesgleichen ein und führt unmittelbar babin, bag er sich benjenigen näher verbinbet, die er sich verwandt sieht. Wie aber diese Uebereinstlumung sich zunächst nur in äußeren Merkmalen aufdrängt, so sind auch, wie Rousseau das näher aussührt, "die durch sie veranlaßten Verdindungen von äußerer zufälliger Art. Der Augenblick schließt und löst sie; sie sind einem beständigen Wechsel unterworsen und dienen nur dazu, einem vorübergehenden gemeinsamen Vedürsniß der Abwehr oder des Angrisses abzuhelsen. Ihr Grund und Zweck ist immer nur die phhische Selbsterhaltung; die Menschen verdinden und trennen sich, je nachdem dieses mächtigste Agens ihres Handelns die Vereinigung rathsam oder entbehrlich macht. Mit der Entstehung solcher Verbindungen aber ist auch die der Sprache gegeben, durch welche sie vermittelt werden. Freilich bedarf sie noch keiner besonderen Ausbildung; sie wird zunächst vorzugsweise eine Zeichensprache sein, die sich durch Schallnachahmungen und unartifulirte, nur sehr allmälig

fich bestimmter gliebernbe Laute erganat."

Man muß gestehen, ber erfte Schritt aus bem Naturzustande beraus führt boch schon ziemlich weit. Er wurde unbegreiflich fein, wenn nicht in bem ursprünglichen Thiermenschen ber Mensch als solcher, wenigstens ber Anlage nach, schon mitgesett ware. hebt Rouffeau wieder und wieder hervor, daß die Entwicklung dieser Anlage nur febr allmälig, in außerorbentlich langen Zeiträumen Sie ift ihm wesentlich burch bie langsame Einwirfung ber Zeit bedingt, doch schreitet sie um so schneller fort, je hober die Stufe liegt, welche fie bereits erreicht hat. Man wird bas ebenso augeben muffen, wie die weitere Bemertung, die fich, ohne daß fie grabezu ausgesprochen wirb, aus feiner Darftellung aufbrängt. Diefelbe betont ben revolutionaren Urfprung jeder entscheibenden Entwicklungsphafe, wiewohl fie biefelbe ftets aus ben früheren bervorgeben und fich allmälig feststellen läßt. Ihr Eintritt erfolgt boch gewiffermaßen burch einen Sprung, womit benn allerbings, neben ber Evolution bes Werbens, auch fein spontaner Charafter gewahrt wird.

Ein Sprung biefer Art versetzt ben Menschen, nach Ablauf einer langen Zeit, auf die zweite Stufe seiner socialen Entwicklung. Sie knüpft sich nach der Ansicht Rousseau's an die Gründung fester Wohnsitze, zu deren Ban, wie einfach sie auch sein mochten, doch schon ein ziemlich gereifter Verstand, sowie die Kenntnis mancher Instrumente erforderlich war. In seiner Hütte aber gewann der Mensch zugleich eine Art Eigenthum. Wichtiger ist, daß sie ein dauerndes Zusammensein der dis dahin nur momentan vereinigten Geschlechter herbeiführte und damit den Grund zum Familienleben legte. In dieser Gemeinschaft von Mann und Weib kommt es sehr dalb zu einer Sonderung der früher sast gleichstrmigen Lebensweise

Beiber; ber eigenthümliche Geschlechtscharakter bilbet sich mehr und mehr aus. Ohne Zweisel verliert damit Jedes die Fähigkeit, sich selbst zu genügen, doch kann die nun vereinte Kraft die größere Schwäche des Einzelnen auszleichen. Eine weitere Folge des häusslichen Lebens ist die Gewöhnung an manche bisher unbekannte Bequemlichkeiten, die alsbald zu neuen Bedürfnissen werden. Die Vorstellungen mehren und erweitern sich; auch das Herz beginnt zu leben; die wahrsten und reinsten Empfindungen, deren es fähig ist, die Gattens und die Elternliebe, werden wach. Zugleich erlangt die Sprache eine größere Ausbildung; das wachsende Bedürfniß gegensseitiger Mittheilung, wie es das engere und dauernde Zusammensleben mit sich bringt, bedingt die fortschreitende Ausbildung ihres Mediums."

Wer gewohnt ift, sich bas häusliche Zusammenleben bes Menschen aus bem Bedürfnisse ber Familie nach außerer Bereinigung entstanden zu benten, bem muß die umgekehrte Ableitung, wie sie Rouffeau im Sinne bat, febr auffallend erscheinen. Sie steht indek mit seinen Prämissen in vollstem Einklange. Dem Naturmenschen liegt ber Bau einer schützenden Wohnung jedenfalls näher, als die Gründung einer Familie, die boch immer ein Hinausgeben über bas Individuum und feine physischen Bedürfnisse voraussett. fieht man barum noch nicht, wie bas Borhandensein bes Saufes bas gemeinfame Leben ber beiben Befchlechter bedingt ; fie hatten, fceint es, boch vor wie nach getrennt bleiben konnen. Die enge Berbindung von Saus und Familie, welche fich überall im civilifirten Leben zeigt, mag Rouffeau doch wohl verleitet haben, eine folche auch für bie Anfänge bes Familienlebens zu statuiren. Offenbar entspringt bas lettere aber, die Folirung des Individuums vorausgesett, aus einem neu entstehenden Bedürfniffe, beffen Eintritt burch die Eriften ber Wohnungen beschleunigt werben mag, aber nicht burch fie bedingt fein fann.

Wie dem auch sein mag, man muß Rousseau zugeben, daß, "wenn die Menschen sich einmal feste Wohnsitze gegründet haben, sie auch bald mit einander in nähere Verbindung treten. Die einzelnen Familien schließen sich mehr oder minder zusammen. Es entstehen Verbände von größerem oder geringerem Umfange, und aus tiesen bildet sich endlich in jedem Lande eine besondere Nation, deren Angehörige, nicht in Folge von Gesetzen und Verordnungen, sondern vermöge derselben Lebensweise und der gleichen klimatischen Einslüsse in Sitten und Charakter übereinstimmen." Man wundert sich, daß Rousseau an dieser Stelle das Moment der natürlichen Verwandtsschaft nicht ausbrücklich hervorhebt. Wirksam ist es doch auch nach seiner Ansicht. Freilich "kann," meint er, "basselbe sich nicht von

vornherein, sonbern nur allmälig, im Fortgange ber Zeit, geltenb machen." "Die Familien ftehen sich Anfangs in berfelben Isolirung gegenüber, wie früher die Individuen. Aber die andquernde Nachbarschaft führt unmerklich zu mannigfachen Berührungen. erhält ber Berkehr ber beiben Geschlechter einen intimeren Charafter. Die jungen Leute, perfonlich einander nabe gerückt, treten auch in perfonliche Beziehung. Man gewöhnt sich, zu unterscheiben, zu vergleichen, und erlangt so gewisse Borstellungen von Berdienst und Schönheit, aus welchen eine unwillfürliche Bevorzugung entspringt. Je öfter man fich fieht, um fo weniger tann man fich entbehren. Bartliche und fanfte Empfindungen fchleichen fich in die Seele ein; bie Liebe erwacht, mit ihr freilich auch die Eifersucht, und die fanfteste ber menschlichen Leibenschaften forbert alsbald blutige Opfer. Borzug, welcher bem auserwählten Weibe gegeben wird, erregt zugleich ben Wunsch, sich selbst etwaigen Mithewerbern vorgezogen zu sehen. Das Streben nach perfönlicher Auszeichnung macht sich geltend, und zwar um so entschiedener, ba es auch noch von anderer Seite ber belebt und genährt wird."

"Je mehr sich Geift und Herz bes Menschen mit Vorstellungen und Empfindungen bereichern, um so größer wird seine Neigung, sie im gefelligen Bertebre mit feines Gleichen auszutauschen. Die Rabe ber Wohnungen veranlagt wiederholte Bufammenfunfte; Befang und Tang, die mabren Kinder ber Liebe und Muke, werben bald ein beliebtes Amufement, ja fast bie vorherrschende Beschäftigung ber an feine bestimmte Thätigkeit gebundeneu Menschen. Damit ift benn eine stets bereite Belegenheit geboten, personliche Borguge zur Hervorragende Leiftungen finden ben Anerkennung zu bringen. Beifall ber versammelten Menge; man gelangt burch fie ju größerer Bedeutung, zu einem öffentlichen Ansehen. Das ift ber erfte Schritt zur Ungleichheit und damit auch zum Lafter. Eitelfeit und Geringschätzung Anderer einer-, Scham und Neib andererseits ziehen in die Bergen ein, und bas verberbliche Spiel biefer bofen Leibenschaften beginnt, Glud und Unglud ber Menschen zu vernichten. Berfonliche Auszeichnung ist nun bas Ziel, nach welchem Jeder strebt; wer sie ftreitig machen will, wird mit allen Mitteln befämpft. Jebes Unrecht erscheint als eine versonliche Beleidigung und forbert eine um so hartere Strafe, je größeren Werth ber Berlette fich beilegt. Rache wird immer schrecklicher, die Menschen grausam und blut-Dürftig."

"In biesem Zustande," fügt Rousseau hinzu, "befinden sich die meisten der uns bekannten wilden Bölker. Man irrt sich also sehr, wenn man, wie das gar oft geschieht, bei ihnen Charakter und Leben des Urmenschen zu finden meint. Sie haben sich vom Naturzustande schon ziemlich weit entfernt und sind bereits einer gewissen Corruption anheimgefallen, die der früheren Zeit unbekannt war. Das hindert indeß nicht, daß die Beriode, in welcher die Menschen auf dieser Entwicklungsstufe stehen, für sie die beste und glücklichste ist. Die Ausbildung ihrer Fähigkeiten hat dann einen Grad erreicht, welcher die Mitte hält zwischen der Indolenz der Urzeit und der ruhelosen Thätigkeit der Eigenliebe, wie sie der späteren Spoche eigen ist. Auch ist ihre Lage am wenigsten gewaltsamen Umwälzungen unterworsen und gibt daher die größte Bürgschaft für einen ruhigen, sicheren Fortbestand. In der That darf man diese Zeit das wahre Jugendalter der Menschbeit nennen und muß es bedauern, daß sie über dasselbe hinausgegangen ist. Alle weiteren Fortschritte sind ebenso viele Schritte, dem Anscheine nach zur Vervollkommnung des Individuums, in Wahrheit aber zur Verschlechterung der Gattung gewesen."

Fürwahr, eine fühne Behauptung. Geben wir zu, wie Rouffeau fie zu beweisen versucht. "Go lange, " fagt er, " bie Menschen fich nur Arbeiten zuwandten, die ein Ginziger allein ausführen fonnte, ohne daß es des Zusammenwirkens mehrerer Hande bedurfte, lebten fie frei, gefund und gludlich. Aber von dem Augenblicke an, wo ber Eine die Hulfe bes Anderen nöthig hatte, wo man bemerkte, daß es Einem von Nugen fein konne, Borrathe fur Zwei zu haben, verschwand die Gleichheit, wurde bas Eigenthum eingeführt, die Arbeit nothwendig, und die Wälder verwandelten sich in lachende Fluren, auf welchen balb mit ben Früchten, Stlaverei und Elend feimten und wuchsen. Dieser völlig veränderte Zustand ber Dinge trat ein, als der Aderbau und, gleichzeitig ober noch früher, die Bearbeitung ber Metalle befannt wurde. Gifen und Getreibe find es, welche bie Menschen civilifirt und die Menschheit zu Grunde gerichtet haben. Es ift schwer zu begreifen, wie bie Renntnif ber Metalle und ihres Gebrauches erworben wurde. Sat doch die Natur alle möglichen Bortehrungen getroffen, um bem Menschen diefes verhängnigvolle Beheimniß zu entziehen. Gewiß ift, bag es ihm offenbar werben mußte, bevor die Braxis des Ackerbaues ihm geläufig werden konnte. Der Anbau bes Bobens aber hatte junachst eine Theilung beffelben zur Folge; bie Bearbeitung eines Grundstudes gab unmittelbar ein Recht auf den Ertrag dieser Arbeit und damit auch an das Grundstüd selbst, wenigstens bis zur nächsten Ernte. Wurde nun so berfelbe Bobenantheil auf bem zureichenben Grunde ber Arbeit eine Reibe von Jahren offupirt, fo bilbete fich ein ununterbrochener Befit, ber fich unvermerkt in ein wirkliches Eigenthum umwandelte."

"Der Theilung bes Bobens aber geht die ber Arbeit zur Seite. Es sondern sich zunächst die Landbauer und Metallarbeiter, und ber nothwendige Austausch der Produkte bedingt die gegenseitige Ab-

hängigkeit ber Producenten. Zwar hätte die ursprüngliche Gleichheit unter ihnen fortbesteben fonnen, wenn ber Berbrauch bes Gifens und ber Bobenerzeugnisse sich stets gebeckt hatte. Doch bem konnte nicht lange fo fein; bas ungleiche Plag ber Bedürfnisse erzeugte Ueberfluß auf ber einen, Mangel auf ber anberen Seite. Ueberbies machte nd iett die natürliche Verschiedenheit ber Anlagen und Talente in brem ganzen Umfange geltenb. Die größere Kraft und Geschicklichfeit befähigte zu größeren und befferen Leiftungen. Bon ihnen aber hängt nun nicht blos das Bermögen ab, sondern auch die Macht und bas Ansehen, bessen sich Jeber erfreut. Rein Wunder, daß Alle beftrebt find, ihre etwaigen Borzüge, wenn auch auf Roften Anberer, wirken zu laffen. Wo fie fehlen, affettirt man fie wenigstens; man jucht zu scheinen, mas man nicht ift, und fällt bamit allen Laftern anbeim, die im Gefolge ber imponirenden Pracht und ber trügerischen Lift aufzutreten pflegen. Andererseits wird ber Mensch mit ben ftets machsenben Bedürfniffen immer abbangiger, wie von ber Natur, jo namentlich von seines Gleichen. Ift er arm, so bebarf er bes fremden Beiftandes, wenn reich, kann er die Dienste Anderer nicht entbehren und wird ihr Stlave, felbst wenn er ihr Berr ift. Unausgesett muß Jeber barauf bebacht sein, die Uebrigen für sich zu interessiren ober sie boch glauben zu machen, bag fein Bortheil auch ber ihrige ift. Liftig und trugvoll gegen die Einen, ift er hart und gebieterisch gegen die Anderen; Alle aber, die er nöthig hat und nicht burch Furcht beherrschen kann, muß er nothwendig zu täuschen Bon Chrgeiz ober Sabsucht getrieben, immer barauf aus, fich über bie Anderen zu erheben, verfolgt man fie mit einer geheimen Eifersucht, die nicht felten unter ber Maste des Wohlwollens noch gefährlicher wird, und trägt fein Bebenten, fich gegenseitig ju schaben, wo es ohne Gefahr geschehen fann. So find Concurrenz und Rivalität auf ber einen, Widerstreit ber Interessen auf ber anderen Seite, besonders aber ber geheime Bunich, feinen Bortheil auf Roften Anderer zu sichern, die erfte Wirtung bes Eigenthums und ber entstehenden Ungleichheit. Nicht lange aber, und noch schlimmere Folgen treten bervor."

Schon an einer früheren Stelle hatte Rousseau bemerkt, daß es ein Irrthum sei, in dem Naturzustande einen Krieg Aller gegen Alle sinden zu wollen. Hier fügt er hinzu, daß diese Periode des allgemeinen Kampses erst eintreten konnte, als sich mit und aus dem Eigenthum der Gegensat von Reich und Arm dis zu einem gewissen Grade entwickelt hatte. Denn "der Besit von Grund und Boden ist seiner Natur nach beschränkt; einmal an eine gewisse Anzahl von Personen vertheilt, kann er nur noch auf Kosten Anderer erweitert werden. Die Folge ist, daß, wer die Macht hat, kein Bedenken

trägt, burch gewaltsame Offupation bes fremben Eigenthums bas feinige zu vergrößern. Bugleich entfteht mit ber Ginführung eines gesonderten Besites eine, im Laufe der Zeit stets machfende Rlaffe von Solchen, die von bemfelben ausgeschloffen find ober werben. Diese Armen können, mas fie bedürfen, sich nur auf einem boppelten Wege verschaffen. Sie muffen es fich entweder von ben Reicheren geben laffen, womit fie bann, von biefen abbangig, ihre Diener und Stlaven werben. Ober aber, fie muffen fich bas Röthige nehmen, au Raub und Gewaltthat greifen. Die Einen bienen ber Berrichsucht Anderer, die natürlich in demfelben Berhaltniffe machft, in welchem die Bahl der dienstwilligen Wertzeuge zunimmt. Die Anderen frohnen ber eigenen Leibenschaft und Begierbe, die um fo rudfichtslofer wirft, ba bas natürliche Mitleib erloschen und bas Rechtsgefühl noch febr schwach ift."

"So tritt ein Zuftand allgemeiner grauenhafter Unordnung ein, ber die besitzende Rlaffe beständig mit der größten Gefahr bedrobt. Die Reichen find es baber auch, die zunächst barauf ausgeben, biefen unausgesetten Rämpfen burch Gründung von gesetlich geordneten Berbanben ein Enbe zu machen, indem fie es ihren armeren Benoffen plausibel zu machen miffen, bag bie Sicherung ber öffentlichen Rube auch in ihrem Interesse liege, und ber Gewinn, ben Gesetz und staatliche Ordnung bringen, ben Berluft ober bie Beschräntung ber perfonlichen Freiheit wohl aufwiege. Die entgegenstebende Anficht, nach welcher ber Staat aus ber Bereinigung ber Schwachen und Armen zum Schute gegen bie Reichen und Mächtigen berborgegangen, ift nicht haltbar. Er ift vielmehr bas Werk berjenigen, für die er allein wirklichen Nuten bat, ber burch Besit ober sonstwie Dachtigen. Was sollte die Uebrigen bewegen, eine Institution zu schaffen, bie ihnen das Einzige, mas fie haben, die Freiheit nimmt, und bafür bas werthlose Gut einer nur scheinbaren, trügerischen Rube gibt?"

Es wird fich später Gelegenheit finden, die Anfichten Rouffeau's über die Entstehung und Entwicklung des staatlichen Lebens im Ausammenhange vorzulegen. Sie treten übrigens in der vorliegenten Abhandlung icon wefentlich in berfelben Faffung auf, in welcher it uns im Contrat social begegnen, nur daß fie hier im Zusammen hange und genauer entwickelt, bort mehr gelegentlich, so weit ber svezielle Gegenstand ber Erörterung es zu fordern schien, und obne

engere Berbindung, ausgesprochen werben.

"Der Staat, " belehrt uns Rousseau, "wird burch bie freie Uebereinkunft berjenigen, welche zu ihm zusammentreten, in's Leben Er besteht Ansangs nur in einigen allgemeinen Beftimmungen, zu beren Beobachtung alle Theilnehmer sich verpflichten, und beren Ausführung die Gesammtheit jedem Einzelnen garantirt.

Die allgemein verbindlichen Bestimmungen ober Besetze werben von fämmtlichen Mitgliedern ber Gemeinde festgeftellt. Auch sorat junachst bie gange Gemeinde bafür, baß fie befolgt und etwaige Uebertretungen zur Strafe gezogen werben. Erft fpater, wenn fich herausstellt, bag bie von der Gesammtheit ausgeübte Regierunges gewalt in ber Regel ihren 3med verfehlt, wird fie bestimmten Individuen, und zwar nach den Umständen Ginem ober Mehreren Die Macht biefer Magistrate, die übrigens lediglich als Manbatare ber Gemeinde auftreten, erftreckt fich auf Alles, mas zur Erhaltung ber gesetlichen Ordnung bienen kann, gestattet ihnen aber nicht, biefelbe irgendwie zu anbern. Ibre Bollmacht und Autorität erlischt, sobald beren Boraussetzung und Quelle, bas bestehende Grundgeset, von ihnen angetaftet wird. Freilich werben fie fich eine folde Ueberschreitung ihrer Befugniffe faum erlauben, fo lange man an bem ursprünglichen Mobus ihrer Ginsetzung, an ber Bahl, fefthält. Die beständig sich erneuernden Rämpfe aber, welche jebe Bolkswahl begleiten, führen bald bahin, bag man im Interesse ber öffentlichen Rube abermals einen Theil ber Freiheit opfert und bie bochfte Magiftratur zu einer erblichen Burbe erflart. Mit ber Erblichkeit ber Regierungsgewalt ift aber, wenn auch nicht prinzipiell, so boch thatsächlich ihre willfürliche Ausübung verbunden. Sie hat zur Folge, daß ihre Inhaber allmälig zu Herren bes Staates werben, beffen Diener sie ursprünglich waren und stets sein follten."

"Die fortschreitenbe Entwicklung bes staatlichen Lebens bedingt bie ber socialen Ungleichbeit. Man kann innerhalb ber letteren brei Stufen ober Stabien unterscheiben. Mit ber Entstehung bes Eigenthums und ber baffelbe schützenden Gefetze tritt ber Gegenfat von Reich und Arm in's Leben. Die Ginsebung ber Magistratur begründet ben Unterschied von Macht und Schwäche, während bie Umwandlung ber gesetmäßigen Gewalt in eine willfürliche bas Berhältniß von Berren und Stlaven zur Folge bat. Damit ift bie lette Stufe ber Ungleichheit und bas Biel erreicht, ju welchem alle übrigen nothwendig binführen, bis etwa neue Revolutionen die Regierung vollständig auflösen oder fie einer gesetzlichen Form wieder näher bringen. Freilich steht, scheint es, ber Ausgang biefer Entwicklung mit ben Motiven und Bringipien bes staatlichen Lebens im Biberfpruche. Wird ja boch bie Berrschaft ber Gesetze begründet, um die ber individuellen Willfür aufzuheben. Aber die Gefete find im Allgemeinen weniger mächtig, ale bie Leibenschaften, und wenn fie auch bie Menschen in Schranken halten, so können fie boch ihre Natur nicht andern. Dieselben Lafter, welche bie socialen Institutionen nothwendig machen, machen auch ben Migbrauch berselben

unvermeiblich. Man könnte sogar beweisen, baß jebe Regierung, bie, ohne sich zu korrumpiren, stets genau bem Zwecke ihrer Grün-

bung entspräche, ohne Noth gegründet worden ift."

Ronffeau hat ohne Zweifel Recht; ift die Individualität die einzige urfprüngliche Lebensmacht, und ber Staat nur eine, wie burch Runft geschaffene Ginrichtung, bazu bestimmt, ihr äußere Schranten zu stellen, so wird fie ihn nothwendig früher ober später, unächst unwillfürlich und im Geheimen, bann offen und mit vollem Bewußtsein, ihren Interessen bienstbar machen. Der positive Grund einer Erscheinung fann eine Beile hinter fie gurucktreten, er bleibt aber boch ihre verborgene Seele, und tritt schlieflich als ihr mahrer Endzwed an's Licht. Schaffen bie Individuen den Staat, fo werben sie eben burch ihn die Geltung erlangen, die er ihnen scheinbar nimmt; ftatt ber Gleichbeit, von welcher man ausging, tritt bie Unaleichheit mit ber größeren Entfaltung ber individuellen Unterschiede in immer schärferen Formen hervor, bis sie in ber unbedingten Berricaft eines Einzelnen ihre Spite erreicht. Uebrigens weift Rouffeau febr aut nach, wie die politischen Unterschiede die fozialen berbeiführen und befördern, auch ohne daß eine birette Einwirkung von Seiten der Regierung Statt findet. "Je größer," fagt er, "bie Ungleichheit zwischen bem Bolfe und seinem Oberhaupte wird, um fo mehr macht sie sich auch im Kreise ber Brivatpersonen fühlbar, wo freilich Leibenschaften, Talente ober zufällige Umftanbe ihr eine mannigfach wechselnde Form geben. Sie variirt nicht minder nach ber Natur und Tendenz ber bestehenden Regierungen, wie auch nach bem Charafter ber Beränderungen, welche sie im Laufe ber Zeit er-Im Allgemeinen aber bilben Reichthum, Rang, Macht und persönliches Verdienst die vornehmsten Unterschiede, an welchen man sich im socialen Leben mißt."

"Bon ihnen ist das persönliche Verdienst als die Quelle aller anderen Ausziechnungen, der Reichthum aber als die letzte anzusehen, zu welcher die übrigen in eben dem Maße hinstreben, in welchem die Gesellschaft sich dem äußersten Grade der Korruption nähert. Dieser aber ist erreicht, wenn sich aus der allgemeinen Anarchie, zu welcher die Ungleichheit und ihre nothwendige Folge, der stete leidenschaftliche Kannf der Personen und Interessen, hinsührt, allmälig der Despotismus erhebt, um anf den Trümmern des Staates das Gebäude seiner Herrschaft zu errichten. Wo er waltet, ist natürlich von Volk und Gesetz keine Rede mehr, eben so wenig von Tugend und Sittlichkeit. Zugleich stehen wir mit ihm auf der letzten Stufe der Ungleichheit und bei dem Endpunkte ihrer Entwicklung, der sich mit dem Anfangspunkte gewissermaßen berührt, und so den Kreislauf abschließt. Unter der Herrschaft des Despos

tismus werben die Einzelnen wieder gleich, weil sie an sich selbst nichts sind und bedeuten, sondern gleichmäßig dem gesetzlosen Willen ihres Herrn gehorchen. Dieser Wille aber, wie er seine andere Norm anerkennt, als das persönliche Belieden, stützt sich auch lediglich auf die persönliche Kraft. Im Despotismus gilt nur das Recht des Stärkeren, und erscheint somit ein neuer Naturzustand, der sich freilich von dem ursprünglichen dadurch unterscheidet, daß er das Produkt einer äußersten Berderbniß ist."

Das ist nach Rouffeau ber Gang, ben die Entwicklung bes fogialen Lebens genommen bat und nehmen muß. Weit und vielfach gewunden ist der Weg, den sie verfolgt, groß und durchgreifend die Umwandlung, welche fie in Natur und Wefen bes Menschen bewirkt. "Es gibt teine größere Berichiebenbeit als bie, welche awischen bem Natur- und bem civilisirten Menschen besteht; ber eine ist so zu fagen bas grade Gegentheil bes anderen, und was jenem als bas höchste Blud ericbeint, wurde biefen zur außersten Berzweiffung treiben. Alle Berfchiebenheit aber hat ihren wahren Grund barin, bag ber Naturmensch in und aus fich felber lebt, mabrend ber Mensch ber Gesellschaft stets außer sich, nur in der Meinung Anderer zu leben weiß, und fast lediglich aus fremdem Urtheil bas Gefühl feines eigenen Dafeins ichöpft. Die nothwendige Rolge biefer Gelbstentauferung ift die Berrichaft bes Scheins und ber Lüge; ber foziale Menich, icon in feiner außeren Erscheinung trugerisch und frivol, hat nur Ehraefühl ohne Tugenb, Berftand ohne Weisheit, Bergnügen ohne (Silüd. "

Uebrigens schlieft die Abhandlung mit berselben Verwahrung, ber wir schon im Eingange begegnen. Sie hat über ihren Begenftand nur bas fagen wollen, "was fich mit Bulfe ber blogen vernunftigen Ginficht, unabhängig von ben geheiligten Dogmen, welche ber souveranen Macht die göttliche Sanktion verleiben, aus ber Natur bes Menschen ableiten lägt." Es ergibt fich baraus, bag "bie Ungleichbeit, welche im Naturzustande so gut wie gar nicht vorhanden ist, burch die Entwicklung ber menschlichen Anlagen und ben Fortschritt ber geiftigen Bilbung Leben und Wachsthum gewinnt, mit ber Gründung bes Eigenthums und ber Gefete aber festen und rechtlichen Beftand erhalt." Es ergibt fich ferner, bag "bie moralische Ungleichheit, welche blos burch bas positive Recht autorisirt ift, bem Naturrechte widerspricht, so oft sie mit der physischen Ungleichheit nicht harmonirt. Denn wie man auch bas Naturrecht befiniren mag, es ift ibm offenbar zuwiber, baf bas Rind bem Greise befiehlt, bag ein Schwachtopf einen vernünftigen Menfchen regiert, und bag eine Sanbvoll Leute im Ueberfluffe schwelat, mabrend bie verhungernbe Menge bes Nothwendigen entbehrt."

## XVIII.

Die Schluffäte, in welchen Rouffeau die Refultate feiner Untersuchung zusammenfaßt, treten allerbings flar und bestimmt heraus. Sie find, für fich genommen, Jebem verftanblich und fpater, wie bekannt, nur zu leicht von Bielen verstanden worben. Weniger einfach und burchsichtig ift bie Untersuchung felbst. Zwar schreitet fie nach einem bestimmten Blane fort und erscheint, wenn man schärfer zusieht, als ein wohlgegliebertes und konsequent burchgeführtes Banze. Reineswegs aber fpringt biefer genaue Bufammenhang überall fo in bie Augen, bag er auf ben erften Blick erkennbar mare. Er wird nicht selten burch erklärende ober polemische Erkurse unterbrochen, welche bie eigenthümlichen Ansichten bes Berfaffers zwar in's Licht, jugleich aber bie Hauptpuntte feiner Erörterung in ben Schatten stellen. Offenbar bat Rousseau die Menge von neuen Ge banken, die sich ihm bei ber Betrachtung feines Gegenstandes aufbrängten, nicht recht zu beherrschen ober auch zu verschweigen gewußt. Das zeigt fich, abgefeben von ben jebenfalls zu ausgebehnten Gpis foben, in ber oft wieberfehrenben hinweifung auf bas, was er, wenn es gestattet ware, noch fagen fonnte, so wie in ben gablreichen und ausführlichen Anmerkungen, die er bem Texte glaubte beifügen zu müffen.

Daß biefe Ueberfülle bes Inhaltes bie Rlarheit und ben Reig ber Darftellung beeinträchtigt, begreift sich. Ihr Charafter hat ohnehin schon eine Seite, von welcher fie nicht grade anziehend er Grimm bat zwar nicht Unrecht, wenn er bie "männliche und erareifende Beredtfamfeit, ben einfachen, edlen Stol voll Licht, Araft und Wärme" rühmend hervorhebt 108). Die Abhandlung zeigt in ber That in vielen Partien biefe darafteriftischen Eigenschaften ber Rouffeau'ichen Diftion, bie, wie ichon öfter bemerkt murbe, faft burchgängig bas Gepräge eines seltenen Zusammenwirkens von Ropf und Berg an fich trägt. Aber biefe ftete Theilnahme bes Gefühls hat doch zur Folge, daß die wechselnden Affektionen und Stimmungen auf die eben vorliegende Darftellung einen mehr ober weniger wirtsamen Einfluß ausüben. Als Rouffeau seine Abhandlung schrieb, war er mit sich, und mehr noch mit der Welt zerfallen. Ein unlösbarer Zwiespalt burchbrang fein ganzes Wefen und gab feiner Stimmung eine trube, buftere Farbung. Er mochte fich immerbin, um ihr zu entgeben, zu seinem Ibealismus flüchten, und mit seinen Waffen eine negative Freiheit ertampfen, eine wirkliche Befriedigung fand er nicht. Der Mismuth aber, welchen er beständig mit sich berumtrug, influirte vielleicht nicht auf ben wesentlichen Inhalt ber

Gebanten; ihr Ausbruck fonnte fich feiner unwillfürlichen Ginwirkung boch faum entzieben.

Rouffeau selbst hat "ben harten Ton, bas bunfle Rolorit, " bie feiner Schrift eigen find, febr wohl bemerkt. Er schreibt fie bem Einfluffe gu, ben fein Freund Diderot auf die Arbeit gehabt habe, und es mag wohl fein, daß die verwandte Anschauungsweise biefes, in feinen Schriften wenigstens, morofen und bunflen Bbilofopben auf seinen etwas abhängigen Collegen mehr wie billig einwirkte, Jebenfalls folate aber Rouffeau bem fremben Rathe nur, weil er ber eigenen Stimmung zusagte. Diese batte an fich schon eine gewiffe Sharfe und berbe Bitterfeit, bie fich bann auch namentlich ba, wo bie Darftellung ihre negative Seite hervorkehrt, polemisch ober fritisch wird, in einer für ben Inhalt, wie für bie Form nicht grade förberlichen Weise geltend macht. Es ift, als ob ber umbunkelte Sinn einen finsteren Schatten vor sich ber würfe, ber nicht felten bem Bebanken, öfter noch bem Ausbruck bie nöthige Rlarbeit nimmt. Im Ganzen freilich stimmt er sehr wohl zu dem Nachtgemälde, welches Rousseau hier von dem menschlichen Leben und feiner Entwicklung entwirft.

Troftlofer kann in ber That keine Ansicht fein, als die, welche in unserer Schrift burchgeführt wirb. Bohl Mancher bat einen icarfen Blick und ein warmes Gefühl für die Mängel und Leiben bes Lebens. Der Glaube aber an ben Fortschritt zum Befferen hebt ibn über die traurigen Einbrücke hinaus, ober, wenn er diese Zuverficht nicht beat. so beruhigt er sich boch bei bem Gebanken, baf es eben nicht anders sein könne und niemals besser gewesen sei. Rousseau bagegen sieht in aller bisberigen Entwicklung nur einen ftetigen Fortschritt zum Schlimmeren, und wie bebenklich es um die Gegenwart steben mag, die Perspektive in die Butunft eröffnet ihm noch Es gibt nur ein Mittel, ihre Berwirklichung trübere Aussichten. aufzuhalten, die Rückfehr in die Vergangenheit, ober da diese boch unmöglich bleibt, bas Beharren auf bem gegenwärtigen Standpunkte, womit allerdinge immer ein gewiffer Rückschritt verbunden fein wurde. Freilich auch bazu, bas fieht Rouffeau wohl ein, wird man fich idwerlich entschlieken. Es bleibt am Enbe nur übrig, baf bie bestebende Gesellschaft entweder langsam abstirbt, oder burch eine aewaltsame Umwälzung nach plöglichem Verfalle zu einem neuen, naturgemäßeren Leben zurückgeführt wird.

Die Geschichte hat bewiesen, daß Rousseau sich in seiner Anssicht von der Nothwendigkeit einer Revolution nicht irrte. Sie wird ihm vielleicht auch darin Recht geben, daß selbst bieses äußerste Heilsmittel im Grunde nur eine scheinbare Wirkung haben kann, weil es

ein Brobukt berselben Krankheit ist, die es beseitigen soll. muß boch abwarten, ob bas Streben nach Befitz und Reichthum, welches in und seit bem Zeitalter ber Revolution die allgemeine Signatur ber civilifirten Gesellschaft geworden ift, sich als die Bedingung eines wahrhaften Fortschrittes ober als jene weitere Stufe bes Berfalls erweisen wirb, welche Rouffean bie lette nennt. baß er nicht ohne Grund jede Umwandlung ber sozialen Zustände mit mißtrauischem Blide ansieht, so lange und fofern die individuelle Selbstfucht bas bewegenbe Brinzip bes gesellschaftlichen Lebens ift. Db fie bas freilich in folchem Grabe und fo ausschließlich ift, wie Rousseau annimmt, ist eine andere Frage, die eine unbefangene und umfassendere Brüfung der Kaktoren des menschlichen Lebens vernei-Es ist eben nicht wahr, bag ber Egoismus bas einzige nen bürfte. Triebrad ber sozialen Bewegung bilbet; die Hingebung ist nicht weniger, wenn auch mehr im Verborgenen wirksam. Auch barf man nicht übersehen, baf ber Einzelne, wie fehr er auch bie fozialen Beziehungen in seinem perfonlichen Interesse ausbeuten mag, boch bem Bangen bient, bas er zu benuten meint.

Dennoch ift die Ansicht Rouffeau's nur zu begründet; man muß ihr, wenn man sich gleich ihm auf ben Standpunft bes Individuums ftellt, unbedingt zustimmen. Es ift feine Frage, bag bie einzelnen Mitalieder der sozialen Berbande in der Regel bestrebt find, fie ihrem verfönlichen Bortheile möglichst dienstbar zu machen und bag, wenn es Ausnahmen von biefer Regel gibt, fie fehr felten finb. nicht minder gewiß, daß in Folge dieser Ausnutzung fremder Kräfte bie Entwicklung ber Individuen auf Kosten ber Berbande, welchen fie angehören, geförbert wirb, und baß fle, je höher fie steigt, bie felben um so mehr in ben Stand sett, den verhängnifvollen Assimi lationsprozes mit Erfolg fortzuführen. Fast man biefe eine Seite bes sozialen Lebens in's Auge, so erscheint allerdings ber Egoismus als ber entscheibenbe Motor besselben. Ja, es scheint fogar, als ob bie Menschen nur barum zu höheren Entwicklungsformen ber Gesells schaft fortgeben, damit die Individuen ein immer weiteres und reiche res Felb für ihre selbstfüchtigen Zwecke finden. Die Konfequenz liegt bann nabe, bag bie verderbliche Wirffamfeit bes Egoismus nur burd eine Hemmung des sozialen Fortschritts beschränft werden kann, falls man es nicht vorziehen sollte, sie mit dem gesellschaftlichen leben gang zu beseitigen.

In Rouffeau lebt und benkt das Prinzip der Individualität, die sich zum Mittelpunkte des Dafeins macht, stets von sich ausgeht und Alles auf sich bezieht. Aber sie wirkt in ihm nicht blos unmittelbar, sie bestimmt und beherrscht ihn nicht unbedingt, vielmehr kommt sie in ihm zum Bewußtsein ihrer selbst, womit praktich 3115

gleich die Tendenz gegeben ift, über sich hinaus zu gehen. Charafter Rouffeau's zeigt die ganze Energie und alle die Eigenicaften, bie bem Individuum als foldem eigen find. herzen aber wohnt zugleich bie Sehnfucht nach Gemeinschaft mit ber Natur und mit den Menschen. Er möchte sich bingeben an ein Allgemeines, bas nicht er felber ift, aber er kann es nur auf eine gleichsam individuelle Beise. Andererfeits spiegelt sich in feinem Geiste ber Individualismus, wie er objektiv im sozialen Leben wirkt, scharf Es ist ein zwar einseitiges, aber in feiner Ginseitigfeit jum Erschrecken mabres Bemälbe biefer Wirtsamfeit, bas er burch Aber er bebt gewissermaßen vor feinem feinen Griffel entwirft. eigenen Abbilde gurud und nichte, um ihm nicht langer zu gleichen, lieber sich felbst aufgeben. Indeß gelingt ihm das nicht, ober doch nur scheinbar; er kann eben nicht von sich loskommen. Staat Rouffeau's, welchem die Individuen fich hingeben follen, ift boch ihre Schöpfung, und bleibt am Ende ihr Spielball. 3m Naturzustande aber, wo ihre Thätigkeit aufzuhören scheint, existirt und lebt im Grunde boch nichts, als fie. Daß dem wirklich fo fei, wird fich, wenn wir Inhalt und Bebeutung ber Rouffeau'schen Sphothese etwas icharfer in's Auge faffen, noch beftimmter ergeben.

Die Vorstellung eines Naturzustandes, ber bem fozialen leben bes Menschen vorausliege, ift nicht bas Eigenthum Rouffeau's; er hat fie von Anderen, die vor ihm über Ursprung und Wesen des Staates bachten und ichrieben, entlehnt. Sie ift aber burch ibn tonsequent weiter entwickelt und auf einen reineren, wir möchten fast sagen, ben reinsten Ausbruck gebracht worden. Der Naturzustand seiner Vorgänger war die Voraussetzung des Staates im engeren und eigentlichen Sinne: ber Rousseau'sche ift die des sozialen Lebens überhaupt. Rouffeau fah ober fühlte boch, daß ber Staat als bie gesehlich geordnete Gemeinschaft seiner Mitglieder erft auf einer höbe= ren Stufe ber gesellschaftlichen Entwicklung auftritt, und fand sich hierburch veranlaßt, die früheren Stadien dieser Entwicklung, welche man bis babin außer Acht gelaffen, näher zu bestimmen. Man fann jugeben, daß ihm das nur in sehr unvollkommener Weise gelungen ift. Bon Bedeutung bleibt aber boch, daß er die Aufmerksamkeit auf diese porstaatliche Beriode binlentte. Wichtiger vielleicht ist eine andere, näher liegende Kolge seiner Untersuchungen. bem Resultate geführt, daß ber Naturzustand, in seiner Reinheit gebacht, all und jede soziale Gemeinschaft ausschließe, aber zugleich ergeben, daß er mit dem Zuftande des Thieres wesentlich ansammenfalle, und eben barum fein menschlicher sei. Nun mochte Rousseau immerhin bafür halten, daß in ihm das Wohl des Menschen am

besten gesichert werbe, er hatte im Grunde boch gezeigt, daß er eine Chimäre ist. Ist der Mensch ohne soziale Gemeinschaft, oder doch ohne den Trieb nach einer solchen, dem Thiere gleich, so bilbet der soziale Charakter ein nothwendiges Element seines menschlichen Wesens. Seine Entwicklungsgeschichte ist daher, wenigstens nach einer Seite hin, zugleich die des ihm einwohnenden Sozialtriebes. Die Geschichte des sozialen Lebens beginnt mit dem Ursprunge des Menschen, und erhält eben damit einen Ansang, von welchem aus sie als eine wahrhaft organische Entwicklung aufgefaßt und begriffen werden kann.

Rouffeau hat das Phantom des Naturzustandes verscheucht, inbem er es scharf fixirte. Er felbst glaubte freilich an seine Realität; ohne bas hätte er es nicht fo scharf in's Auge faffen konnen. in biesen Glauben mischt sich boch auch einiger Zweifel. lichkeit, welche er bem Naturzuftande einräumt, ift nur eine mögliche, bppothetische. Er gibt zu, bag berfelbe in seiner Reinheit nirgenbs gefunden werde, und läßt es dahingestellt fein, ob er jemals eriftirt Offenbar hat er also keinen bistorischen Werth, sondern nur eine ideelle Bedeutung; er ift nicht etwa ber wirkliche Anfang bes geschichtlichen Lebens ber Menschheit, sonbern die Boraussetzung beffelben, und fagt im Grunde nur, was fich in der That so verhält, baß bas thierische Wesen eine Vorstufe bes menschlichen sei. Thier geht in der Entwicklungsreihe der lebenden Wefen dem Menichen voraus. Es besteht aber zwischen Beiben nicht nur biefer äußere, zeitliche Zusammenhang, sondern auch ein innerer, taufaler, ber es wohl gestattet, von einer Entwicklung bes Thieres zum Men ichen zu fprechen, womit natürlich bie Ibentität Beiber nicht nur nicht ausgesprochen, sondern ober ausgeschlossen wird. als folches geht gleichsam im Menschen unter, ift aber eben beghalb in ihm gegenwärtig, und zwar eben fo febr in ber menschlichen Bats tung, wie in ben ihr angehörigen Individuen. Der Raturzustand Rouffeau's brückt biese intime Beziehung, ober, wenn man will, biefe Einheit ber thierischen und menschlichen Sphare aus, freilich nur auf oberflächliche Weise, benn fie erscheint lediglich als eine äußere Berbindung ber an sich widerstreitenden Momente. aber enthält die Hinweisung auf fie eine Bahrheit, die auch heut ju Tage noch Beachtung verbient. Die Beziehungen ber menschlichen Entwicklung zur elementaren Natur find uns geläufig geworben; von seinem Zusammenhange mit bem Kreife bes Naturlebens, welcher ibm, scheint es, junächft liegt, läft fich nicht daffelbe fagen.

Daß er Rouffeau so bestimmt in's Bewußtsein trat, war die Folge seines individuellen Standpunktes. Denn grade im Individuum macht er sich am stärksten und augenfälligsten gestenb. Be

entschiedener die Individualität auftritt, um so schärfer ift auch ibre thierische Seite ausgeprägt. Rouffeau bat fie in feinem Naturzuftande gleichfam objektiv aus fich herausgesett; feine Naturmenschen find leibhaftige Thierindividuen. Die Naturfeite bes Ginzelmenschen gewinnt in ihnen eine selbständige Eristenz, die zwar keine reale ift, wohl aber die Berechtigung biefer Seite ausspricht. Der Naturauftand bringt somit bie Natur bes Menschen, und zwar bie Natur bes menschlichen Individuums gur Anerkennung. Er ift in fo fern nur eine besondere Anwendung bes allgemeinen Bringips, welches ju Rouffeau's Zeit die Welt des Geistes bewegte, die Rehabilitation ber Natur in einer bestimmten Sphare ibres Lebens. In biefer Auferwedung der Ratur aber, wie sehr fie auch als eine Frucht und als ein Förberungsmittel ber Beistesentwicklung anzuseben ift, lag boch zugleich eine gewiffe Berzweiflung am Geifte. Auch Rouffeau bat sich ihrer nicht erwehren können. Sie war es am Ende boch, die ibn antrieb, ben Naturzustand als bas mabre Baradies für ben Menschen zu bezeichnen. Man könnte freilich auch fagen, die Naturfeite des Menschen sei in ibm mit folder Kraft bervorgetreten, bak ber Beift vor ihr vollständig habe weichen muffen. Der Naturzus stand erscheint bann in engster Verbindung mit den allgemeinen Theorieen und Spftemen ber Zeit, in welchen bamals bas geiftige Leben auf natürliche, mehr ober weniger materielle Elemente zurückgeführt murbe. Wenn fie ben Stoff ober bie Materie bes bentenben Beiftes an bessen Stelle segen, so verschwindet im Naturmenichen Rouffeau's ber wollende Beift hinter ber Materie feiner Wirtsamfeit.

Man hat im Allgemeinen und auch mit besonderer Beziehung auf Rouffeau bemerkt, daß die Vorftellung eines Naturzustandes sich bem Menschen bann aufbränge, wenn die gegebenen hiftorischen Ruftande unerträglich geworben. Und bem ift allerdings fo; man überfieht inbeg, daß und wie die eigenthumliche Beise, in welcher bie primitiven Zustände von bem Ginzelnen aufgefaßt und bargeftellt werben, theils von feinem perfonlichen Standpunkte, bann aber auch von bem Charafter feiner Zeit abhängig ift. Rouffeau wendet fich mit verfönlicher Sympathie bem instinktiven Thierleben feiner Naturmenschen zu, weil er versonlich auker Stande ift, die Antriebe ber Natur mit ben sittlichen Anforderungen in Uebereinstimmung zu bringen. Der beständige Rampf, in welchen die Eristenz des Beistes bas Individuum mit fich felber bringt, ift ihm unbequem. Er febnt fich, bem rubelofen Ringen bes Beiftes zu entgeben. Beffer boch ein rubiges, gleichmäßiges Begetiren, als biefe Qual einer nie endenben, stets wechselnben Thätigfeit. Eben barum betont er in ber Schilberung feiner Naturmenichen ben beglückenden Frieden, beffen

sie sich erfreuen, die forglose Rube, in welcher sie leben. Sie benten nicht, fie empfinden taum; die Phantafie schreckt fie nicht, und ber Wille fordert nichts von ihnen; sie können ihr seliges Dasein in ungeftörtem Schlafe verträumen. Der Geift hat sich in ihnen felbst vernichtet, ähnlich wie er sich in Fauft negirt, nur daß biefes Thema bier boch in einer eigenthümlichen Bariation vorgeführt wirb. Rouffeau lebte nicht ber Drang nach unendlicher Erkenntnif, wohl aber ber nach versönlicher Wahrheit und Freiheit. Weber bie eine, noch die andere mar auf feinem individuellen Standpunfte gu er-Das reflektirenbe Denken bes Individuums bringt es gu feiner allgemeinen objektiven Erkenntnig, die dem Einzelnen als unbedingte Bahrheit, ober als ein nothwendiges Bringip feines Sanbelns gelten konnte. Rann er nicht über sich hinaus, und will er boch bem steten Wechsel ber Gebanken und ber beständigen Anomie bes Lebens entgeben, fo bleibt ihm nur übrig, auf ben Beift zu vergichten und fich ber Ratur, die ihm eigen ift, in die Arme zu werfen. Indem er fich ihrem gesetmäßigen Balten überläßt, ift er mabr und frei zugleich, benn er ift nur burch bie Gefete feines Wefens gebunben und mit biefem ftete in Uebereinstimmung.

Freilich wird folder Gewinn um einen theuern Breis erfauft. und boch ift er nicht gang rein und sicher zu erlangen. Wie entschieden auch die Naturmenschen Rousseau's ihren Standpunkt einnehmen, sie haben boch bie Tendenz, über ihn hinauszugeben. ben Grab ber Starte, mit welchem ber Trieb, zu miffen und zu banbeln, hervortritt, kommt es nicht an; genug, daß er und zwar von allem Anfange an in ihnen rege ift. Die Einheit. mit der Natur befriedigt fie doch nicht; bas Streben, etwas für fich fein zu wollen, macht fich von vornherein geltenb. Sie konnen, scheint es, ihren Urfprung nicht vergeffen. Wenn in Fauft bie Unenblichkeit feines Wesens, nachdem er ihm entsagt bat, boch wieder, und zwar auffalliger, als früher, hervortritt, so zeigt sich auch hier ber Individualismus, welcher fich felbst aufzugeben gebachte, in einer erft recht pragnanten Form. Man barf sich barüber allerbings nicht wundern. Was auch immer Rousseau zu ber Vorstellung bes Naturmenschen treiben mochte, er konnte ihr boch nur baburch einen bestimmten Inhalt geben, daß er ben gegebenen Menschen konsequent aller seiner sozialen Beziehungen entkleibete. Was aber so übrig blieb, war bas nadte, auf fich felbst beschräntte Individuum. Es ist boch feltiam: ber Saoismus, welchen Rousseau in ber ihn umgebenden Gesellschaft berrichen sab, brangte ihn, all und jebe soziale Gemeinschaft zu verwerfen, und boch find seine Naturmenschen die vollendetsten Egoisten, welche sich denken lassen. Ohne alle Beziehung zu ihres Gleichen, existiren sie lediglich in, aus und burch sich selbst. Einen schärferen

Ansbruck kann die Egoität in der That nicht finden; es ist, wie wenn das Prinzip des Individualismus in ihnen verkörpert umginge. Sie entsprechen nach dieser Seite den Atomen, in welche die Philosophie jener Zeit das Weltleben auflöste, und, könnte man hinzufügen, sind auf dem Boden der realen Natur, was später das absolute Fichte'sche Ich auf dem Gebiete des idealen Geistes.

Doch wie bem auch sein mag, gewiß ift, bag, wenn biefe Naturmenfchen eine weitere Entwicklung haben, fie fich im Befentlichen fo gestalten muß, wie Rouffeau fie schilbert. Wo bas 3ch Bringip und Ausgang ift, tann auch nur bas 3ch Ziel und Enbe fein. In sofern bat der historische Brozek, welchen Rousseau das foziale Leben durchs laufen läßt, seine volle Wahrheit. Ginseitig wie biefe Wahrheit freilich ift, hat fie boch für die Zeit, in welcher Rouffeau fie geltend machte, ibre ganz besondere Berechtigung. Bas Rouffeau als bas lette Stadium ber gesellschaftlichen Entwicklung bezeichnet, mar bamale im Grunde schon erreicht. Er schilbert in bem, mas unvermeidlich folgen werbe, unwillfürlich, jedenfalls nicht mit vollem Bewußtsein, die Zustände ber Gegenwart. Schon fag ber Despotismus in scheußlicher Gestalt auf dem Throne, und seine Willfür, nicht bas Gefet, herrichte über Stlaven, die faftisch wenigstens ihm gegenüber gleich rechtlos maren. Schon zeigte fich bie politische Ungleichbeit in schrofffter Form, in bem Gegensate ber privilegirten Rlaffen ju bem übrigen Bolfe. Schon waren Aemter, Bürben, Macht und Reichthum im unverdienten Besite Weniger, die sich ihrer Vorrechte zu maklofer Ueppiakeit bedienten, mabrend bie von ihnen ausgebeutete und thrannisirte Menge in tiefem Elende bahinlebte. Auch bie Wirfung diefer öffentlichen Zuftande auf die fittliche Haltung des Brivatlebens trat bereits so burchgreifend und erkennbar bervor, daß Rousfeau zu ihrer Darftellung nur feines icharfen Auges, nicht ber ausmalenden Phantasie bedurfte.

Er begnügte sich aber nicht damit, die Korruption des sozialen Lebens zu schildern; er forschte nach ihrem Grunde, und fand ihn in dem herrscheuden Egoismus. Ohne Zweisel hatte er richtig gesehen, und wenn er diese Wahrnehmung, die sich zunächst nur auf den Gessellschaftskörper seiner Zeit bezog, seiner Denkweise gemäß zu einer allgemeinen Wahrheit erhob, so war auch diese nicht unbegründet. Es lassen sich natürlich für die Schäden des gesellschaftlichen Lebens stets mancherlei, zeitliche und lokale Ursachen nachweisen. Sie haben aber alle eine nur sekundäre Bedeutung; die primäre Ursache liegt in der Selbstsucht der Individuen, welche die soziale Gemeinschaft in ihrem Sonderinteresse ausbeuten. Indem Rousseau sie betonte, hob er als die Quelle des sozialen Verderbens hervor, was die dahin

vorzugsweise nur als die der moralischen Korruption gegolten hatte, und zum Theil noch gilt. Er wies nach, daß auf dem Gebiete des öffentlichen gesellschaftlichen Lebens dasselbe Prinzip wirksam sei, wie auf dem der privaten Moral. Er stellte damit Staat und Gesellschaft in die Sphäre der Sittlichkeit oder, wenn man lieder will, er rückte die sittliche Sphäre über ihre disherigen Grenzen in das menschliche Gesammtleden hinaus. Wie er dazu kam, begreift sich leicht, wenn man sich der engen Verdindung erinnert, welche in Genf zwischen dem sozialspolitischen und dem moralischen Gebiete seit der Gründung dieser Republik bestand. Daß er aber diesen Zusammenhang nur nach einer, und zwar nach der negativen Seite in's Auge saste, hebt den Werth des Gedankens nicht auf, um so weniger, da er ihn nicht blos behauptet, sondern aus der Entwicklung des sozialen Lebens im Einzelnen nachzuweisen bemüht ist.

Sbenfo bedeutsam ift die gegenseitige Bedingtheit, welche Rousfeau zwischen ber geiftigen und ber sozialen Entwicklung statuirt. Die eine ift nach seiner Ansicht bas Korrelat ber anbern; sie beginnen gleichzeitig und schreiten gleichzeitig fort, so bag jebe von ihnen auf bie andere einen fteten bochft wirffamen, ja entscheibenden Ginfluß Freilich hat Rouffeau zunächst nur ben subjektiven ober indivibuellen Geift im Auge, bas Bewuftfein ber mannigfachen Beziehungen, in welchen ber Einzelne zu feiner Umgebung fteht, und er zeigt eben. baf mit ber Erweiterung und Berflechtung biefer Begiebungen sich auch die fozialen Berhältnisse ausbehnen und verwickeln. grade in Folge dieser Beschränkung tritt ber bestimmende Einfluß bes Geiftes auf bas gesellschaftliche Leben um fo schärfer beraus, und bas ift die Hauptsache. Staat und Gesellschaft erscheinen nun als bas Broduft der geistigen Thätigfeit des Menschen. Sie werben bamit aus bem Gebiete ber Naturnothwendigfeit binausgerudt und bem ber Freiheit zugewiesen. Allerdings ift bie freie Bildungstraft bes Denschen, hier wie überall, an die Anregung gebunden, welche von ben gegebenen Naturverhältnissen ausgeht. Auch übersieht Rouffeau bas nicht; man barf sogar sagen, daß er biese Abbangigkeit zu scharf betont, wiewohl er sie, im Allgemeinen mit Recht, auf ben früheren Entwicklungestufen ber Befellschaft eine wirtfamere Rolle fpielen läßt, als auf den späteren. Jebenfalls aber erscheint ihre Einwirfung bei ihm zu fehr als ein Werf des Zufalls, auf welchen im Fortgange ber Entwicklung beständig refurrirt wird. Freilich konnte er nicht mohl anders; ber äußere Zufall ift bas nothwendige Complement ber subjektiven Willfür, als welche bie Freiheit auf bem Standpunkte bes Individualismus auftritt. Und diese Willfür des individuellen Beiftes wird von Rouffeau fo auf die Spite getrieben, baff' er nicht nur

ben Fortschritt seiner Entwicklung auf jeber Stufe hemmen kann, sonbern selbst seine Existenz keineswegs eine nothwendige ist. Daher die wiederholte Behanptung, daß die geistige, wie die soziale Entwicklung auch einen anderen Berlauf als den wirklichen habe nehmen, ja ganz unterbleiben können.

Das Prinzip, von welchem Rousseau ausgeht, bringt es mit sich, daß die Entwicklung bes fozialen Lebens keinen nothwendigen Aus= noch Fortgang bat. Sie hat ebensomenig ein nothwendiges Wenn Rouffeau einen bestimmten Abschluß für fie in Aussicht nimmt, fo ist berfelbe boch immer nur ein relativer. Der schrankenlose Despotismus, zu welchem sie hinführt, besteht nur so lange, als bie gefnechteten Individuen fich nicht ju feinem Sturze aufraffen. Das aber geschieht nothwendig früher ober später, ba fie bagu ein unzweifelhaftes Recht haben, und die ausreichende Macht ichon finden Dann aber beginnt eine neue Bhase ber Entwicklung, die Rouffeau nicht naber darafterifirt, weil er fie in ber Birklichkeit nicht vorfand, und er auch nicht Phantast genug war, sie a priori konstruiren zu wollen. Genug, daß sie eintreten wird, um über furz ober lang einer anderen Blat zu machen. Heut zu Tage ist ber Bebante einer ftetigen ober boch zusammenhängenden Entwicklung bes gefellschaftlichen Lebens Jebem geläufig; zu Rouffeau's Zeiten mar er es feineswegs, und wenn er ibn, wie manche andere, nicht zuerst ober allein gehabt hat, so hat er boch sehr viel bazu beigetragen, ihn bem allgemeinen Bewuftfein näher zu bringen.

Ihm selbst mußte er sich aufdrängen, weil der individuelle Geist in seiner abstrakten Fassung zugleich der unendliche oder doch endlos fortstrebende ist. Seine unbegrenzte Entwicklungsfähigkeit fordert eine grenzenlose Entfaltung der sozialen Beziehungen, in und mit welchen sie wirksam ist. Weil aber diese im Dienste jener steht, hängt auch die Art und Beise, in welcher die sozialen Beränderungen por sich gehen, von derzenigen ab, in welcher das individuelle Geistessleben fortschreitet. Im Allgemeinen ist hier der Hergang der, daß dem festen Beharren in dem gegebenen Zustande ein plögliches gewaltsames Losreißen aus demselben folgt und umgekehrt, oder daß die revolutionäre Bewegung mit starrer Ruhe beständig abwechselt. Nicht anders ist es mit der sozialen Entwicklung, wie sie Rousseaud darstellt; sie scheint sich auf jeder ihrer Stusen für immer fixtren zu wollen, und wird schließlich durch eine Revolution über sich hinauss

aetrieben.

Man weiß, wie großen Einfluß die hier in Rebe stehende Abschandlung auf die politischen Bewegungen am Schlusse bes vorigen Jahrhunderts gehabt hat. Sie gab den Mänuern der Revolution

bie Schlagfage an die Sand, welche ale Losung für ben Rampf gegen bie bestehende Ordnung dienen konnten. Sie hauchte ihnen aber vor Allem jenen revolutionaren Beift ein, ber mit ber unerbittlichen Confequenz eines einseitigen Prinzips zugleich die rucfichtslose Energie befitt, beren es zu feiner Durchführung bedarf. Rousseau war weit bavon entfernt, biefe Wirfung feiner Schrift zu ahnen. wies er wieberholt barauf bin, bag, wie bie Dinge einmal lagen, eine Repolution unvermeiblich fei. Perfonlich aber munschte er fie weber, noch wurde er bewußter Weise irgendwie zu ihrer Förderung mitgewirft haben. Er war im Gegentheil bestrebt, ihrem Eintritte, wenn möglich, vorzubeugen; er empfahl bie Rückfehr zur Bergangenheit, um ben Schrecken ber Zufunft zu entgeben. Und wenn er beiläufig ichon jett, in bestimmter, präziser Fassung aber später, im Contrat social, bie Grundzüge einer neuen staatlichen Ordnung feststellte, so wirfte bazu ber Gebanke mit, bak fie ben bevorstebenben Umsturt verhindern Db man fie annehmen werbe, blieb freilich zweifelhaft. Rouffeau felbst glaubte es nicht, hielt es jeboch für seine Bflicht, ber Mitwelt bas Beilmittel zu bezeichnen, bas fie vor bem brobenben Berberben retten fonne.

Indem er fich aber in biefer Richtung bemühte, folgte er nur bem Gefete feines perfonlichen Befens. Es ift ber Individualität eigen, daß sie vor jeder burchgreifenden Aenderung ihrer inneren ober äußeren Lebensverhältnisse, wenn und obgleich sie bazu hingebrängt Sie gibt biefem Bufunftsbrange erft nach, wenn wird, zurückweicht. fie ben fruchtlosen Versuch gemacht hat, bem romantischen Buge zur Bergangenheit zu folgen, ober mit ber Gegenwart ein verftanbiges Abkommen zu treffen. Rouffeau's perfonliches Leben bietet in feinen Wenbepunkten bafür mannigfache Belege. In seiner Auffassung ber öffentlichen Berhältniffe ift er über die vorgängigen Stadien des Rückzugs und ber Bermittlung nicht hinausgegangen. Wenn aber bennoch feine Schriften, und namentlich ber vorliegende Discours ben Gebanken ber Revolution in die Köpfe der Leser brachte, so war das zwar ein personliches Migverständniß, in ber Sache felbft traf man indeg das Richtige. Waren die Auftande wirklich so unhaltbar, wie Rousseau sie darstellte, so konnte weber die Chimare bes Naturzustandes, noch ber fromme Bunfch einer freiwilligen Befehrung ju ben Rouffeau'fchen Staats und Gefellschaftsprinzipien die nothwendige Aenderung herbeiführen. Es blieb nur ber gewaltsame Umfturz bes Bestehenben übrig. bie Zeit gefommen war, ging man an's Wert; bas Mittel aber, es auszuführen, beftand in ber Befeitigung ber exiftirenden Ungleichheis Auch hierin folgte man ben Anweifungen, welche Rouffeau, ohne es zu wollen, gegeben hatte.

Rouffeau gilt, und allerbings mit Recht, als ber eigentliche

Apostel ber Gleichheit, welche bie politischen und sozialen Barteien ber Neuzeit als das Riel ihrer Bestrebungen verfolgen. Es ift aber weniger bie erflärte Barteinahme für biefes Pringly, als bie entschiebene Befampfung ber ihm wiberfprechenden Buftanbe, mas ihn gu seinem Bertreter und Berold erhoben hat. Rein Zweifel, baf er ein abgesagter Feind aller Ungleichheit in Staat und Gesellschaft mar. Sie wiberfprach nicht nur feinem Denten, fonbern auch feiner perfönlichen Empfindung; er fritifirte fie nicht blos, er hafte fie, weil sie feinem eigenften Wesen zuwiber mar. Es liegt in ber Natur ber Individualität, daß fie jede Schrante ihres Dafeins, wie ihrer Entwidlung, als einen unerträglichen Widerspruch mit sich empfindet. Eine folche Schranke aber findet fie in Allem, mas nicht fie felber ift, was mit bem Anspruche auftritt, etwas für sich und ein Anderes, als fie, fein zu wollen. Im Grunde ftrebt fie babin, alle fibrigen Exiftengen aufzuheben; fofern fle biefelben aber anerkennen muß, geschieht es nur unter ber Bedingung, daß fie ihr vollkommen gleich find ober merben.

Die Naturmenschen Rouffeau's verwirklichen biefe Gleichbeit, soweit bas überhaupt möglich ift. Es gibt unter ihnen keinen wesentlichen Unterschied, felbst ber bes Geschlechts wird auf ein bebeutungsloses Minimum reduzirt. Sie entsprechen also ben Anforderungen, welche bas Individuum an feines Gleichen zu ftellen hat. aber verträgt fich weniger mit biefen Ansprüchen, als die Besonderung ber Menschen in verschiedene Stände, Rang- ober Bermogensflaffen, von welchen jebe ihren Angehörigen ein gewiffes Dag von relativer Geltung eben barum zutheilt, weil fie ihr angehören. starrer biese Unterschiede werben, je fester sie sich in ben öffentlichen Inftitutionen ausprägen, um fo fchroffer wiberfprechen fie bem Beifte, ber fie boch in bas leben gerufen bat. Denn biefer ift fein anderer, als ber Entwicklungstrieb berfelben Individualität, welche fie zu ver-Sie tann sich ihrem Ziele, ber Darstellung einer benichten strebt. fonberen Eigenthumlichkeit, nur badurch nähern, bag fie fich immer icarfer unterscheibet. Sofern fie bas treibenbe Pringip ber fozialen Entwicklung ift, fällt diefe Entwicklung daber mit ber ber Ungleichheit nothwendig zusammen. Rouffeau ift also auf seinem Standpuntte in seinem vollen Rechte, wenn er die eine in und mit der anderen fortichreiten laft. Er ift aber auch eben barum auker Stande, bie eine ohne die andere zu denken. Gine gesellschaftliche Entwicklung, Die bas Moment ber sozialen Ungleichheit von sich ausschlöffe, mußte ibm als eine Unmöglichkeit gelten.

In der That hat er die Idee der Gleichheit, wie fie später von einen Anhängern aufgefaßt wurde, nie vertreten, und noch viel veniger daran gedacht, sie auf dem Gebiete des öffentlichen Lebens

verwirklichen zu wollen. Was er, freilich mit bem Bewußtsein, bag er tauben Ohren predige, empfahl, mar nur, die bestehenden sozialen Unterschiebe nicht immer mehr zu befestigen, sondern möglichst zu beschränken und auszugleichen. Auch beutete er an, wie bas geschehen könne. Es war ihm zwar nicht völlig klar geworden, aber auch nicht ganz entgangen, daß die foziale Ungleichheit ihren Ursprung in ber natürlichen Verschiebenheit ber Individuen hat. Denn er war weit bavon entfernt, die ungleiche Befähigung, welche ben Einzelnen von Natur eigen ift, zu leugnen. Sie folgte auch nothwendig aus bem Brinzip des Individualismus, und widerspricht nicht der Gleichheit, bie im Naturauftanbe berrichen foll. Diese besteht bier nur barum, weil die allerdings schon vorhandene Eigenheit der Individuen noch feinen Anlag bat, fich geltend zu machen. Ginen folchen findet fie erst mit bem Eintritt in ben fozialen Berkehr, ber fich ja im Grunde nur bilbet, bamit fie fich entfalten fann. Sie ift es bann auch, bie, freilich unter Mitwirfung außerer Rufalle, junachft bie foziale Stellung eines Jeben und ben Antheil bedingt, welchen er an ben fozialen Die so entstehende Ungleichheit ift nach Ronsseau's Gütern bat. Ansicht eine berechtigte, sofern sie auf einer natürlichen Grundlage bafirt. Sie verliert aber ihre Berechtigung, wenn sie von biefer Basis abweicht, und kann sie nur baburch wieder gewinnen, daß sie auf bieselbe zurudgeführt wirb.

Man sieht also, Rousseau ist kein Gegner ber sozialen Ungleich heit überhaupt; sie würde sich sogar, wenn seine Grundsäte vollständig durchgeführt würden, erst recht ausdilden müssen. Wenn er sich gegen sie erhebt, so gilt seine Opposition der Gleichheit, die ihr Schranken stellt, der gleichen Rechtlosigkeit, in welcher sich die Einzelnen der Staatsgewalt gegenüber befinden, sowie der gleichen relativen Berechtigung, die ihnen nicht als Individuen, sondern als Angehörigen bestimmter Klassen oder Stände zusteht. Er bekämpste in der einen, wie in der anderen, die nivellirende Unisormität, welche das gleiche Recht aller Individuen, ihre Eigenthümlichseit zur Geltung zu bringen, illusorisch macht. Es war und ist daher ein Misserständniß, wenn die politischen und sozialen Gleichmacher der späteren Zeit sich auf Rousseau berusen. Sie übertragen die Gleichheit, welche er dem Naturzustande vindizitt, in das gesellschaftliche Leben,

wo er fie für unmöglich hielt.

Ganz ohne Grund war freilich biese Verwechselung boch nicht. Rousseau fühlte wohl, daß die individuelle Verschiedenheit die Gleich heit des Wesens zu ihrer realen Voraussetzung hat. Und wenn nauch nicht diese, sondern jene betont, so gewinnt es doch bei ihm nicht selten den Anschein, als wenn die eine mit der anderen zusammen falle. Seine Naturmenschen sind sich einerseits darum gleich, wei

ihre Unterschiede noch nicht entwickelt sind, andererseits aber auch befhalb, weil bie ihnen gemeinsame Natur auf gleiche Beise in allen Beben fie bann in ben civilifirten Zuftand über, fo werben fie ungleich, junächst zwar, weil ihre Besonderheit hervortritt, aber auch, weil die Einheit ihres Wesens gurudtritt. Auch läft sich nicht verkennen, daß ber Rousseau'sche Staat, wiewohl er vor Allem die Tendenz hat, die freie Bewegung der Individuen sicher zu itellen, zugleich, wenigstens von Weitem, barauf ausgeht, die Einheit ihres Befens in ihrem Zusammenleben jum Ausbrucke ju bringen. Bie aber das Brinzip ber freien Individualität zur formellen ober Rechtsgleichheit führt, so bas ber Wesenseinheit, wenn es unmittelbar verwirklicht wird, zu ber materiellen Gleichheit bes inneren und äuferen Lebens, bes Dentens und Glaubens, wie bes Besites. Dentweise Rouffeau's bietet somit nicht nur ben reinen Politikern, jondern auch ben Rommuniften und Sozialiften geeignete Anknüpfungs-Sie werben fpater noch beutlicher hervortreten, liegen aber ichen sehr erkennbar in ber hier besprochenen Abhandlung vor. Diese Schrift bilbet baber wenn nicht ben, fo boch einen Ausgangspunkt unter anderen für die ganze politische und soziale Bewegung unserer Beit.

Wir haben bas mit Rücksicht auf die allgemeinen Gebanken und Prinzipien, die ihr zu Grunde liegen, nachzuweisen versucht; in Bezug auf ihren bestimmten, ausgesprochenen Inhalt ist es ohnehin Diefer ist wesentlich negativ und als solcher gleichsam bas Programm aller ber Regationen geworden, die feither gegen die fozialen Inftitutionen gerichtet wurden. Sie find nur die spezielle Durchführung bes allgemeinen Gebankens, bag bie Entwicklung bes fozialen Lebens überflüffig und verberblich fei. Indem man fich biefer Behauptung Rouffeau's anschloß, bie andere aber, bag bas Uebel nun einmal ba und nicht zu andern fei, bei Seite ließ, ging man baran, die gesellschaftliche Entwicklung in ihren verschiedenen Stadien rückwärts verfolgend aufzuheben. Runächst wurde die gegebene staatliche Form beseitigt, bann die staatliche Ordnung überhaupt in Frage gestellt, endlich auch ihre Grundlagen, das Eigenthum und die Kamilie, erschüttert. Diesen Zerstörungsversuchen, bie zum Theil erft eine theoretische Bebeutung haben, geben zwar andere von entgegengesetter Richtung zur Seite. Db sie aber ben Sieg bavon tragen werben, fteht babin, ber bisherige Bang ber Dinge scheint die strifte Durchführung des negativen Programms in eine wenn auch noch ferne Aussicht zu stellen.

## XIX.

Merkwürdig ist boch die Abresse, welche Rousseau seinem berühmten Manifeste gegen bie Gesellschaft vorsette. Es ift ber Genfer Republik gewihmet 107) und ftellt fich somit unter bie Megibe ber firchlich-politischen Pringipien, aus welchen biefes freie Gemeinwesen Geschah bas etwa, um ben inneren Busammenhang bervoraina. anzubeuten beicher ben revolutionaren Geift mit bem Geifte ber Reformation verbindet? Une, die wir Wefen und Wirkungen Beider kennen, kann es fo scheinen. Rouffeau war biefe allgemeine Begiebung natürlich fremb; wohl aber war er fich bes groken und bireften Ginfluffes bewußt, welchen bie Grundfate und Inftitutionen feiner Baterftabt auf Richtung und Inhalt feines Denkens ausübten. Aus biefem Bewuftfein entsprang auch bas nächfte Motiv ber ungewöhnlichen Widmung. Er fühlte fich gebrungen, bie erfte reife Frucht feines Nachbenkens über die bffentlichen Berbaltniffe ber Gemeinde darzubringen, ohne beren Ginwirfung fie nicht batte gezeitigt werben können. Sie hatte ihm allerdings ben fühnen Beift rückichtslofer Forschung mitgegeben, ben keine Autorität hindert, ju ben außerften Confequenzen bes Bebankens fortzuschreiten. verbankte er auch bas. stolze Gelbstgefühl bes Republikaners, ber feine Unterordnung kennt als die unter bas felbstgegebene Befet, und barum jebes perfonliche ober Stanbesvorrecht als einen frevelhaften Uebergriff empfindet. Er hatte die Ungleichheit nicht fo icharf fixiren, in ihre Entwicklung nicht fo tief einbringen konnen, ware bas Bewuftsein ber Gleichheit nicht von Sause aus in ihm lebendia gewesen. Ebenso wenig würde er ohne jenen feinen moralischen Sinn, ben er aus bem Lebensfreife feiner Beimat mitbrachte, ben corrumpirenden Ginflug ber Ungleichheit auf Die fittliche Saltung bes socialen Lebens so beutlich mabraenommen baben. Ueberhaupt aber war ber Gebante an bie Heimat ber Ausgangs- und Stüthunft feines fonftigen Denkens. Weil er ihren Lebensinhalt in fich trug, fonnte er ben ber gesammten übrigen Welt preisgeben ; bie hoffnunge: lose Berzweiflung an ber menschlichen Gesellschaft fant in tem Glauben an ben Werth ber heimatlichen Zuftanbe ben nöthigen Ihr Bilb, burch bie räumliche Trennung ju einem fast Troft. reinen Ibeale vertlart, bilbete, wie ben lichten hintergrund, fo auch bie beitere Fernsicht bes bunkeln Gemalbes, bas er in feiner Ab-Daß er fie ber Baterftadt widmete, mar in ber handlung aufrollte. Ordnung, benn fie verbantte ihr in ber That ihren Urfprung.

Die Ergebniffe ber Forschung freilich, welche fie enthielt, ver-

trugen fich eben fo wenig mit bem Genfer, wie mit jedem anderen socialen Berbante. Bit bas gesellschaftliche Leben überhaupt vom Uebel, fo kann auch bas einer bemokratischen Republik keine Ausnahme machen. Auch war Rouffeau nicht gewillt, für sie eine solche zu statuiren; er glaubte aber, daß sie von allen prinzipiell gleich schlechten formen ber menschlichen Gemeinschaft bie relativ beste sei. Rudfehr zum normalen Auftande einmal nicht mehr möglich, können bie Menschen aus ihrem naturwidrigen Zusammenleben nicht mehr binaus, fo ift jedenfalls die Form besselben am meisten zu empfehlen, in welcher es die Vorzüge des Urzustandes am treuesten bewahrt, und die unleugbaren Bortheile bes socialen Lebens, möglichst ohne dessen Rachtheile, barbietet. Rouffeau fand dieses Ideal des praktisch Möglichen in feiner Baterstadt verwirklicht. "Die Gleichbeit," saat er, "welche die Natur unter den Menschen festgestellt bat, und die Ungleichheit, welche sie selbst eingeführt haben, sind hier mit tiefer Beisheit auf das Glücklichste combinirt worden, so daß sie gleichmäßig, in ber naturgemäßesten und ber Gesellschaft förderlichsten Beise, zur Erhaltung ber öffentlichen Ordnung und zur Beglückung ber Einzelnen beitragen." "Auch hat es mich, " fährt er fort, "als ich die besten Grundsätze aufsuchte, welche ber gefunde Dienschenverstand für die Berfassung eines Staates feststellen tann, so febr überrascht, sie in dem eurigen alle in Wirksamkeit zu sehen, daß ich es, auch wenn ich nicht in euren Mauern geboren ware, für meine Pflicht gehalten haben wurde, dieses Gemalde der menschlichen Gesellschaft von allen Bölfern bemienigen barzubringen, welches mir im Besite ihrer größten Vortheile zu fein und ihre Migbrauche am beften abgewehrt zu haben icheint. " Es find bas feine leeren Worte; die Anerkennung, welche Rouffean den bürgerlichen Zuständen seiner Heimat zollte, war eine durchaus aufrichtige. Reinesweas nur ein Produkt des Werth und Unwerth abwägenden Denkens, ftammte fie vielmehr zugleich aus bem Herzen, bas fich in seinen patriotischen Empfindungen von stolzer Freude gehoben fühlte. Es bränate ihn. diesem Gefühle ein Mal laut vor aller Welt Ausbruck zu geben. Die Widmung bot bagu eine paffende Gelegenheit und murbe, wenigstens jum Theil, aus biefem Grunde abgefaßt. Sie enthält baher in ihrer erften Hälfte eine beredte und boch prägnante Schilberung ber Borguge, beren sich bie Genfer Gemeinde bor allen anberen staatlichen Verbanden erfreut. Sie erscheint als ber Staat nach bem Herzen Rouffeau's: "ihn wurde er sich zur Geburtsstätte auserseben haben, wenn er biese bätte mablen können, benn er erfüllt alle Bedingungen, die an ein wohlgeordnetes Gemeinwesen zu stellen lind." Es ist boch von Interesse, Diese Bedingungen näher anzusehen; jie geben in scharfen Umriffen die charafteristischen Züge bes Ibeals,

welches Rousseau fortan für das staatliche und gesellschaftliche Leben

beständig vorschwebte 108).

"Bor Allem wichtig ift, daß die Größe bes Staates burch ben Umfang ber menschlichen Kräfte begrenzt wird. Es ist das sogar bie conditio sine qua non einer guten Regierung. Bu erfüllen aber ift biefe Bedingung nur in einem räumlich und numerisch beidrantten Gemeinwefen. Nur in einem solchen kann Jeber seinem Amte felbst genügen, braucht Niemand bie ihm obliegenden Funktionen Anderen zu übertragen. Ueberdies stehen sich in einem kleinen Staate bie Menschen perfonlich nabe; fie fennen einander und überwachen fich gegenseitig. Weber bas Laster, noch die Tugend fann fich hier ber öffentlichen Aufmerkfamkeit und Beurtheilung entziehen. Und die füße Gewohnheit des perfönlichen Berkehres bat zur Folge, daß die Liebe zum Vaterlande mehr feinen Burgern als feinem Boben gilt." — Man fieht, wie in biefer Empfehlung bes Rleinstaates sich bem rationellen Gebanken ber Zwedmäßigkeit ein gemuthliches Bedürfniß zugesellt. Beibe Motive vereint find ftark genug, Rouffeau zu einem entschiedenen Gegner ber großen einheitlichen Reiche zu machen. Er mochte fie, wie fich fpater zeigen wirb, in selbstständige Gemeinden aufgelöst sehen, die aber nicht atomistisch isolirt, sondern durch ein foberatives Band verbunden sein follen.

Eine zweite Forberung betrifft bas Berhältniß ber souveranen Staatsgewalt zum Bolte. "Beibe muffen ein und baffelbe Intereffe haben, bamit alle Bewegungen ber Staatsmafchine auf bas gleiche Ziel bes allgemeinen Wohles gerichtet sind. Die Einheit ber Intereffen fest aber bie ber Person voraus, baber nur eine verständig gemäßigte Demofratie ber aufgestellten Bedingung genügen tann. Die Souveränetät des gesammten Volkes aber, welche damit gefordert wird, ift nicht die souverane Willfür der Individuen. Im Gegentheil schließt fie dieselbe aus, indem fie Alle gleichmäßig den von ihr emanirenden Gefeten unterwirft." Es ist ein weiteres Erforderniß bes wohlgeordneten Staatswesens, daß "Niemand das heilsame und fanfte Joch der Gesetze abwerfen, sich über dasselbe stellen oder es von Außen her diktiren kann. Andererseits ift es ebensowenig guläffig, daß irgend ein Bürger von ber Theilnahme an ber Gefetgebung ausgeschloffen werbe. Auch ben Magiftraten und Leitern bes Staates barf man biefes Recht nicht nehmen, zumal fie bei ber Erhaltung bes Gemeinwefens am meisten intereffirt finb. ist es wünschenswerth, grade ihnen bas Borschlagsrecht zu neuen Gefeten zu überlaffen. Man wird fich bann um fo eher mit ben bestehenden begnügen, ein fehr wesentlicher Bunkt, benn bas bobe Alter macht die Gesetze heilig und ehrwürdig, mahrend bas Bolf biejenigen bald verachtet, die es alle Tage wechseln sieht. Rothwendiger noch, als die Beschränfung der gesetzeberischen Thätigkeit, ist die Absonderung der administrativen, wie der richterlichen Gewalt. Weder die eine, noch die andere darf von dem Volke in seiner Gesammtheit direkt ausgeübt, sie mussen beide in jährlicher Neuwahl besonderen Beamten übertragen werden, die durch Talent und

matellosen Charafter bazu befähigt find."

Diese starte Betonung ber Magistratur ift allerdings zum Theil aus dem Beftreben Rouffeau's hervorgegangen, das Wohlwollen der Genfer Staatsbeborbe zu captiviren. Dennoch mar es ihm voller Ernst damit. Eine nothwendige Consequenz seiner Bringipien, tritt fie befibalb auch später, wie im Contrat social, immer wieder hervor. Abgeseben von bem praftischen Gesichtspuntte, aus welchem ihm bie Absenberung ber exetutiven, wie ber richterlichen Gewalt rathsam erscheinen mußte, führte ihn auch seine Dentweise, welche immer und überall auf die Hervorbebung des Individuums gerichtet mar, babin, unbeschadet ber vorausgesetzten Bleichheit aller Staatsburger, bie wirkliche Staatsmacht, sofern fie handelnd aufzutreten hat, möglichst in die Hände ber burch Geift und Charafter hervorragenden Berfonlichkeiten zu legen. Das Bolt in feiner Gesammtheit ift ihm zwar ter alleinige Träger ber Souveranetät, boch hindert bas nicht, bak er bie einzelnen, bazu befähigten Individuen als die eigentlichen Leiter und Regierer bes Staates betrachtet. Sie find gleichsam ber Kopf und bie Sand bes lebenbigen Bolkstörpers, nur baf biefe feine Organe die Kunktionen des Körpers weit mehr bestimmen, als sie burch ibn bestimmt werben. Rouffeau hat fein sonberliches Bertrauen ju ber Einsicht ber Masse; er fürchtet ihren Unbestand, ihre ziellose Neuerungssucht. Das Neue aber, ber unruhige Wechsel ist ihm überhaupt zuwider; er zieht das Alte, Bemährte vor, weil es eben in ber längeren Dauer feines Beftebens eine Barantie für feinen ferneren Beftanb gibt.

Darum darf der Staat seiner Wahl nicht erst von gestern datiren; wie gut seine Gesetze auch sein mögen, ein neu gedildetes Gemeinwesen kann doch gar leicht so constituirt sein, daß es den Ansorderungen der Gegenwart und dem Standpunkte seiner Ansehörigen nicht entspricht, dann aber beständig der Gesahr einer gewaltsamen Umwälzung ausgesetzt ist. Besser daher ein Staat, dessen Alter sich gewissermaßen in die Nacht der Zeiten verliert, der in seinem Innern nur solche Bewegungen ersahren hat, die geeignet waren, den Muth und die Batersandsliebe seiner Bürger zu erhöhen und wo viese, seit lange an eine verständige Unadhängigkeit gewöhnt, nicht blos frei, sondern auch werth sind, es zu sein: Neben dieser Bürgschaft für die innere Ruhe bedarf es einer anderen für die äußere Sicherheit. Rousseau sindet sie "in einer glücklichen Ohn-

macht, die den Gedanken an Eroberungen nicht aufkommen läßt, so wie in einer günstigen Lage, welche die Furcht, die Beute eines anderen Staates zu werden, ausschließt." Man sieht auch aus diesen Anforderungen, daß der Rousseau'sche Staat, wie er sein soll, den Charakter der selbstständigen, auf sich selber ruhenden, zugleich aber auch möglichst beziehungslosen, fast isolirten Individualität an sich trägt. Er ist gleichsam das in eine höhere Sphäre hinaufgerückte Individuum, der zur Gesellschaft erhobene Einzelmensch.

Rouffeau hatte nicht Unrecht, wenn er in ber Genfer Republit fein Ibeal vom Staate verwirklicht fant. Gie entsprach ihm in ben Bringipien, die ja von ihr entnommen waren, vollkommen, in ihrer praftischen Geltung wenigstens mehr, wie irgend ein anderes ibm befannte Gemeinwesen. Freilich war es auch in Genf nicht, oder nicht mehr gang fo, wie es fein follte. Die innere Ginheit bes Staates mar in bebenklicher Beise gestört, und bamit auch die Unabhängigkeit nach Außen ernstlich gefährdet worden. Die relative Selbstständigkeit der Magistrate und leitenden Rathe batte diese allmälig zu Bersuchen geführt, die übertragene Gewalt in eine Gigenmacht umzuwandeln. Die souverane Burgerschaft hatte in bem Beftreben, die Uebergriffe ber regierenden Behörden gurudzuweisen, bie gesetlichen Befugnisse berselben angetaftet und ihre eigene Com-Es war barüber zu einer ernsten Spaltung, ju petenz überschritten. einem beftigen Rampfe gefommen. Die erbitterten Barteien hatten felbst zu ben Waffen gegriffen und sich erft wieder verföhnt, als vie Dazwischenkunft ber auswärtigen Mächte, namentlich Frankreiche, fie bagu nöthigte. Seitbem mar zwar ber Friebe außerlich bergeftellt und die Eintracht scheinbar gurudgefehrt. In ben Gemuthern aber lebte ber Zwiespalt noch fort; Argwohn und Miftrauen auf ber einen, Rorn und Erbitterung auf ber anberen Seite, binderten bie Berftellung bes Bertrauens, welches früher zwischen bem Bolfe und feiner Regierung bestanden hatte.

Wohl mochte sich Rousseau sagen, daß das nicht zu ändern sei, daß, wo einmal in einem Staate dieser fast nothwendige Conslitt wirklich ausgebrochen, die ursprüngliche Einheit unwiederbringlich verloren und früher oder später eine Erneuerung des Kampfes zu erwarten sei. Indeß glaubte er doch an die Möglichkeit, den Eintrin dieser Sventualität zu verzögern, und hielt es darum für seine Pflicht, seinerseits zu thun, was er könne, um sie von seiner Vaterstadt sern zu halten. Aus dieser wahrhaft patriotischen Gesinnung sind die eindringlichen Mahnungen gestossen, die er in der zweiten Hälfte der Widmung an seine Landsleute richtet. Natürlich war es unstatthaft, zumal bei solchem Anlasse, sich als Buß- oder Strafredner zu geriren. Auch hat es Rousseau meisterhaft verstanden, die guten Lehren, welche

er geben wollte, in eine Form zu kleiben, die es kaft unmöglich machte, sie zurückzuweisen. Er lobt was ist, indem er es so darstellt, wie es sein soll. Es gelang ihm das um so eher, da die Wirklichkeit, wenn sie auch der Idee keineswegs entsprach, doch auch in keinem entschiedenen Widerspruche zu ihr stand, ihn persönlich aber der bezgeisterte Glaube des Herzens über die Zweisel des Verstandes hinaushob.

Freilich merkt man hin und wieder die Absicht, aber doch selten ober nie fo, daß es störend murbe. Sowohl die Burger und Magistrate, wie die Geistlichen und die Frauen, an welche sich die Rebe ter Reihe nach wendet, burften fich bes Bilbes freuen, bas bier von ihnen entworfen, und fonnten fich nicht füglich über ben Sviegel beschweren, ber ihnen vorgehalten wurde. Zeigte er fie boch in ber That nur fo, in ber Gesinnung, mit ber Handlungsweise, wie jie eine weale Auffassung ihres Berufes und ihrer Stellung forberte. Bor Allem aber ließ fich nicht verkennen, bag Rouffeau feine Schilberungen im Beifte ber Genfer Verfassung und mit lebendiger Theilnahme für bas Bohl bes Staates und feiner Bürger entworfen That und lebte man fo, wie er vorausfette, banbelte ein hatte. Beber an feiner Stelle im Sinne ber bestehenden Befete, bewahrte man, bei gegenseitiger Achtung in freundlichem Berkehre und einträchtigem Zusammenleben, die alte einfache Sitte und ben alten bulbsamen Glauben, so burfte man allerdings hoffen, so glücklich zu fein und zu bleiben, als man es auf ber gegebenen Bafis bes ftaatlichen und gefellschaftlieben Lebens fein fann. Freilich fam es barauf an, ob man sich bei biefer Grundlage beruhigen konnte und mollte. Rouffeau feste bas natürlich voraus; er bachte, fühlte und prach als ein wahrer und echter Republikaner, ber sich seiner perfonliden Burbe und Unabbangigfeit bewußt, aber auch von ber freien, aufrichtigen Achtung erfüllt ift, die er, wie bem Gefete, so bem Rechte feiner Mitburger foulbet. Es ift aber nicht blos ber Bolitifer, ber aus ihm fpricht, fondern zugleich ber Mensch, bem einerseits bas Schickfal und bas Blück seiner Mitmenschen am Bergen liegt, andrerseits der friedliche, trauliche Verkehr mit ihnen Bedürfniß ift. Republikanismus und Humanismus sind in feiner Gesinnung auf eigentbümliche Weise verbunden. Auch haben beide auf Ton und Haltung ber Rebe eingewirft. Wenn sie sich vor Allem durch männliche Kraft und Burbe, offenen Freimuth und fühnen Gebankenflug auszeichnet, fo wird fie auch zugleich durch eine große Wärme bes oft feinen und garten Gefühles belebt. Ueberhaupt erscheint uns biefe Widmung nach form und Inhalt als ein fleines Meisterwert. Sprache und Styl find vortrefflich, die Gebanken werthvoll, Die Gefinnung höchft ehrenwerth. Man fann immerbin zugeben, bak

persönliche Eitelkeit bei ihrer Abfassung in etwa mit im Spiele war; im Grunde entsprang sie doch aus einem edelen Patriotismus, dem es die Ehre, sowie das Wohl des Vaterlandes galt. Rousseau hat in ihr der Republik Genf ein glänzendes Denkmal gesetzt, dessen Werth noch dadurch erhöht wird, daß er es zugleich zu einem ehrenvollen Monumente für den verstorbenen Bater zu gestalten wußte 109).

Uebrigens wurde sie schon vor ber Reise nach Genf in Paris entworfen, und mahrend berfelben (12. Juni 1754) in Chamberi Offenbar hatte Rousseau anfangs die Absicht, sie nur nach vorgängiger Genehmigung berjenigen, an welche fie gerichtet mar, ju veröffentlichen. Er unternahm felbft bie Genfer Reise theilweise ju bem 3med, fich ber Unnahme feiner Widmung von Seiten ber bie Republit repräfentirenden Beborben im Boraus ju vergewiffern. Indeg fab er bald, daß die gewünschte Erlaubnig nicht zu erlangen fei, und vermied es beghalb, fie nachzusuchen. Much fonnte fie, Man mochte mit Recht scheint es, nicht füglich gegeben werden. Bebenken tragen, sich eine Schrift zueignen zu laffen, bie zwar eine wiffenschaftliche, ftreng objektive Haltung bewahrte, boch aber burd ibren Inhalt die staatliche Ordnung überhaupt, und besonders die des Nachbarlandes in Frage stellte. Es war eben augenscheinlich, baß sie junachst und vorzugeweise die frangofischen Zustande im Auge hatte, und es burfte befürchtet werben, bag bas bortige Gouvernement, bem man alle Rudficht schuldig war, es übel vermerken, vielleicht selbst Anlag zu ernster Beschwerbe barin finden werbe, wenn die Republik fie offiziell authieße.

Rubem konnte man in ben Genfer Regierungsfreisen mit ben Grundfaten, welche Rouffeau in feiner Widmung aussprach, recht wohl einverstanden sein, obaleich os man allgemein gewiß nicht war, und boch bafür halten, bag es bei ber fortbauernben Spannung ber Barteien nicht rathsam fei, sie ausbrücklich anzuerkennen. falls aber burfte eine öffentliche Beborbe nicht zum Voraus bem zuftimmen, was in Form und Inhalt noch feineswegs abgefchloffen Rouffeau mochte immerhin die Abreffe bem Ginen ober Andern privatim mittheilen, auch die Absicht haben, sie in dieser und teiner andern Geftalt zu publiziren, er nahm damit boch ein Bertrauen in Anspruch, bas ibm nicht füglich geschenkt werben konnte. Wie bem auch fet, er mußte Benf verlaffen, ohne nach biefer Seite bin ben 3med feiner Reife erreicht zu haben. Die Widmung aber gab er barum nicht auf; er beschloß vielmehr, sie auch ohne vorgangige Unnahme, jugleich mit ber Abhanblung bruden ju laffen. Die Genfer Freunde freilich, welchen ber Blan zu Ohren tam, erboben zum Theil ernfte Bebenken. Bas er beabsichtige, meinten

sie, sei boch gar neu und ungewöhnlich. Man pflege wohl Fürsten oder Brivatpersonen, nicht aber Staaten oder Bölkern Schriften zu widmen. Ein solcher Schritt werde nicht geringes Aufsehen erregen, und könne bei den obwaltenden Verhältnissen auf die innere Ruhe der Republik möglicherweise einen störenden Einsluß ausüben.

Es wurde Rousseau nicht eben schwer, diese Einwürfe zurückzumeisen 110). Er burfte mit Recht versichern, bak bie Widmung in ber vorliegenden Faffung teinen Anlag zu den Beforgniffen gebe, die man hegen zu muffen glaube. Sie bebrobe beu faum bergeftellten inneren Frieden nicht, weil sie beiben Barteien, ber Magistratur wie bem Bolke, ihr Recht zu Theil werden laffe. Sie werde im Gegentheil, wenn man fie im Sinne bes Berfaffers aufnehme, geeignet fein, bie Eintracht zu befestigen, ba fie beibe Barteien gleichmäßig zu gesetlicher Wirksamkeit und patriotischer Hingebung aufforbere. 3mar ware es vielleicht wünschenswerth gewesen, fie nicht ohne Erlaubniß ber Beborben abgeben zu lassen. Doch habe biefe nicht erwirft merben können und — man sieht, wie Rousseau sich über bas Miklingen seines urfprünglichen Planes zu tröften weiß — am Ende sei es auch Eine vorgängige Buftimmung wurde bie nabere Renntnig und eine gewisse Censur des Schriftstude erfordert, und vielleicht zu Kolkifionen geführt haben, ba er entschlossen sei, sich keine Censur Auch batte fie, einmal gegeben, ben Staat mehr gefallen zu laisen. für den Erfolg mit verantwortlich gemacht. Jest aber falle die etwaige Ehre ihm, die mögliche Ungunft aber ausschlieflich bem Berfaffer zu. Ueberdies, fügt er bann bingu, fei bie Sache nicht fo gang ohne Beispiel, und "ware fie es auch, man barf, was gut und beilfam ift, barum nicht unterlaffen, weil es noch nicht bagewefen. " Ber fich feiner auten Abficht bewußt fei, burfe und folle breift bervortreten, die angftliche Borficht, die bebächtige, fleinlich rudfichtsvolle Erwägung der Opportunität und Konvenienz gebore eben zu den Krebsschäben der Gegenwart, die man je eher je lieber ausschneiben muffe.

Es geschah, was bei Rousseau zu geschehen pflegte, die Einwendungen, weit entfernt, ihn von seinem Entschlusse abzubringen, bestärkten ihn nur darin. Die Widmung wurde im Anfange des Sommers, zugleich mit der Abhandlung selbst, veröffentlicht. Der Erfolg entsprach zunächst den gehegten Erwartungen; Rousseau ersuhr bald, "zu seiner unaussprechlichen Freude," daß der Genfer Rath sie im Namen der Republik angenommen habe <sup>111</sup>). Auch sehlte es nicht an Zuschriften mancher angesehenen Bürger, die ihm ihre Anerkennung oder Zustimmung aussprachen. Diese den Umständen nach so günstige Aufnahme hätte ihn, scheint es, wohl befriedigen können. Dem war aber nicht so. Offendar hatte er mehr erwartet; eine allgemeine begeifterte Anerkennung seines Werkes, und vielleicht eine Bürgerkrone ober etwas ber Art für sich selbst. Ob er damit zu viel verlangte, mag dahingestellt bleiben. Man kann recht wohl bafür halten, daß er den reellen Werth seiner Arbeit in etwa überschätte, wobei man indeß nicht außer Acht lassen darf, daß in jener Zeit ein durch Form oder Inhalt bedeutendes Schristwerk eine weit höhere Geltung in Anspruch nehmen konnte, als in der unfrigen. Jedenfalls war die Widmung ein glänzendes Ehrens und Ruhmessdenkmal für die Republik, und diese hätte dem Verfasser, welcher es ihr im Angesichte von ganz Europa errichtete, wohl durch irgend eine offizielle persönliche Ehrenbezeugung vergelten können.

Auch würde sie nicht zu viel gethan und vielleicht in ihrem Intereffe gehandelt haben, wenn fie ben Mann, ber mit einem glübenben Patriotismus unleugbar ein nicht geringes Mag von politischer Einsicht verband, zu einer ehrenvollen und einflufreichen Stellung Der Gebante, bag er bagu fabig unb in ihre Mitte berufen batte. berechtigt fei, mochte Rouffeau nicht ferne liegen. In Genf aber scheint man ihn nicht gefaßt, ober boch alsbald wieder abgewiesen qu baben. Es murbe zwar, wie wir fpater naber erzählen werben, ber Berfuch gemacht, Rouffeau burch eine ziemlich einträgliche Sineture an seine Baterstadt zu feffeln. Das war aber sicher nicht die Stellung, die ihn locken konnte. Weit eher ware er, auch ohne Umt und Einfünfte, als einfacher Brivatmann zurückgekehrt, wenn er auf allgemeines Ansehen und nachhaltigen Ginflug hatte rechnen burfen. Daran indeg war nicht zu benken. In dem idealen Genf, wie es ihm porschwebte, murbe so etwas möglich gewesen sein, in bem wirklichen Genf ber Gegenwart ließ es sich nicht erwarten. hier hatten boch Bermögen, Geschlecht, Kamilienzusammenhang und ähnliche Momente eine zu große Macht gewonnen, als daß fie die Ansprüche des bloßen Talentes ober ber einfachen Gesinnung für gleichberechtigt hätten halten sollen.

Ueberbies war die Stellung, welche Denkweise und Gesinnung Rousseau anwiesen, so hoch, daß sie in den Verhältnissen keine rechte Basis sinden konnte. Erhaben über die Parteien, konnte ihr keine zur Stütze dienen. Weber der Nath, noch die Bürgerschaft, durste ihn unbedingt zu den ihrigen rechnen; er stand im Wesentlichen Beiden gleich nahe und fern. Kein Bunder daher, daß er zwar Anerkennung sand, sosern er die Republik überhaupt und die Tendenzen der Parteien in einem gewissen Grade vertrat, daß aber diese Anerkennung weder so enthusiastisch, noch auch so nachhaltig war, wie er es hossen zu dürsen meinte. Was er erwartete, war unmöglich; was geboten wurde, schien ihm nicht ausreichend. So kam es denn, daß er mit Recht sagen durste, das einzige Ergebniß der Widmung

sei der Beiname Citoyen de Genève gewesen, ben seine Freunde, ansangs wohl scherzweise, ihm beilegten und später die Welt, wie er selbst, anerkannte.

Beniger noch tonnte ber-Erfolg befriedigen, ben bie Abbandlung felbft hatte. Wir fagten schon, bak und warum fie nur einen beschränkten Kreis von Lefern, und eine fehr geringe Anzahl von Beurtbeilern fand. Es mar eine zu ernfte, grundliche Arbeit, als baf fie ben großen Saufen ber gewöhnlichen Lefer hatte anziehen jollen; ber Reichthum an bedeutsamen Gebanten fonnte ben Mangel an pitanten Wigen nicht erfeten. Und wenn die icharfe, einschneibenbe Kritik ber öffentlichen Zustande ber oppositionellen Zeitstimmung entsprach, so fehlte ihr boch einerseits die Burze ber perfoulichen Ausfälle und ber unmittelbar verftändlichen Sathre, mahrend fie andererseits da Stamm und Burgel angriff, wo man nur einzelne Zweige und Auswüchse zu beschneiben gedachte. Die Wenigen aber. welche ben Inhalt ber Schrift verstanden und billigten, mochten es doch für beffer halten, über fie zu schweigen; eine laute, entschiedene Bustimmung hatte für sie, wie auch für ben Berfasser, leicht bebent-liche Folgen haben können. Bar es boch schon auffallend genug, bag man ihre Berbreitung nicht hinderte, und ben Berfaffer bor wie nach ungeftort in Baris leben ließ. Die Freunde Rouffeau's hatten bas faum erwartet, seine Reinde aber fich bereits auf die Verlegenheiten gefreut, in die er gerathen werde.

Natürlich war ber Inhalt ber Schrift im Allgemeinen schon bekannt, bevor sie die Amsterdamer Breffe verlassen hatte. sprach bereits von ber rudfichtslofen Rubnheit, die in ben Gebanken, wie im Ausbrucke hervortrete, und man schien mit Grund zu besorgen, daß sie die Regierung zu ernften Magregeln veranlaffen werde. Konnte eine Monarchie, wie die frangofische, zugeben, bak man sie, wenn auch hinter einem febr burchfichtigen Schleier, ber Berachtung preisgab? Bertrug es fich mit ihrer Burbe, ja auch nur mit ihrer Sicherheit, daß in ihrer Weitte die Republik mit solcher Barme ber Ueberzeugung, mit so blendenden Gründen und in so beredten Worten gepredigt murbe? Gin Staat, in welchem die Ungleichheit in ihrer prägnantesten Form die Grundlage und den Geift aller Institutionen abgab, tonnte, scheint es, eine so feurige Abotheose ber unbedingten Gleichheit nur als einen frevelhaften Angriff auf fich felbst Batte er aber auch, was fein eigenes Intereffe anging, toleranter sein wollen, als man erwarten burfte, so konnte er boch nicht füglich umbin, als Hort und Schirm ber herrschenden Kirche einzuschreiten. War nicht Rouffeau in ber Abhandlung, und besonbers in ber Widmung, wenn auch nur gelegentlich, und ohne alle polemische Beziehung, als ein fast begeisterter Apostel bes Kalvinismus aufgetreten? Es war boch stark, daß ein Fremder, ber auf französischem Boden ein schützendes Aspl gefunden, sich erlaubte, dem religiösen Glauben des Landes und Boltes so in's Gesicht zu schlagen. Eine solche Anmaßung und Undankbarkeit schien jede weitere Rücksicht auszuschließen, um so mehr, da sie nicht zum ersten Wale herportrat.

Noch waren die verletenden Angriffe in frischem Andenken, welche Rouffeau vor Kurzem gegen die Sprache und die Musik ber Der Angriff auf ihre Religion bot ben noch immer Nation richtete. grollenben Gegnern, wenn ihnen auch bas religiöse Interesse fern lag, eine günstige Gelegenheit, sich zu rächen. Auch scheint es, baß fie die Abficht hatten, fie ju benuten. Wenigftens fürchteten bie Freunde Rouffeau's, daß ihre Ginflüfterungen und Machinationen einen gefährlichen Sturm beraufbeschwören möchten, ber Ausweisung, Berhaftung, vielleicht selbst noch Schlimmeres im Gefolge haben könne. Rouffeau freilich wollte bas nicht glauben 112); es schien ibm "undenkbar, daß man Jemanden barum bestrafen werde, weil ibm bie Musik bes Landes nicht zusage. So etwas sei boch unerbort und gar zu lächerlich. Sätte man ihn aber biefes Berbrechens wegen zur Rechenschaft ziehen wollen, so mußte bas jedenfalls zu ber Zeit geschehen, wo es verübt wurde. Allerdings würde man damit auch bamals eine Ungerechtigkeit begangen baben, aber boch kein fo fcbreienbes wie jest, wo man sie burch ein anderes, noch größeres Unrecht verbecken muffe. Denn er sehe in der That nicht ab, wie bie Beröffentlichung seiner letten Schrift irgent welchen rechtlich begrunbeten Anftof geben konne. Wenn er über eine Frage bes öffentlichen Rechtes geschrieben habe, so sei er bazu burch bas Brogramm ber Afabemie, welches sie aufstellte, ermächtigt worben. Habe man ibr fein Berbrechen baraus gemacht, fie aufzuwerfen, wie könne es ibm jum Bormurfe gereichen, fie gelöft zu haben?"

"Freilich bürfe man verlangen, daß er sich dabei in den Grenzen einer allgemeinen, rein philosophischen Erörterung halte, unt alle Persönlichkeiten, wie jede spezielle Beziehung vermeide. In dieser Erwartung werde man sich auch nicht getäuscht finden; er liebe den Freimuth und die Wahrheit zu sehr, als daß er nicht die Satyre und das Libell verabscheuen sollte. Ueberdies sei er durchaus nicht gemeint, die Gesetz zu umgehen, welche für die Veröffentlichung von Schristwerfen in Geltung sind. Nie werde, so lange er auf französsischem Boden verweile, irgend eine seiner Schristen mit seinem Willen ohne die Zustimmung der sompetenten Vehörde erscheinen. Wenn er sich aber seiner Pssichten wohl bewußt sei, so kenne er doch auch nicht minder seine Rechte. Ohne Zweisel ist man dem Gesetz

bes Landes, in welchem man lebt, Treue und Gehorfam schuldig; man ift aber feineswege verbunden, seine Grundsäte und Meinungen, fein Denken und Glauben zu aboptiren. Wer bas verlangen wollte, würde bie einfachsten Forberungen ber gefunden Bernunft und bes allmemein geltenben Bolferrechts auf ben Ropf ftellen. Wo bat man jemals gewagt, einen Fremben zur Berantwortung zu ziehen, wenn er ben politischen ober religiösen Institutionen feines Baterlanbes ben Borzug gab? Man wird bas auch in biefem Falle nicht versuchen, am wenigsten in Frankreich; bie Gefinnung ber Nation, wie bie Berechtigkeit bes Fürsten, ber fie beberrscht, burgen bafür." Rousseau ift baber unbeforgt. "Wollte man freilich feine Schrift nach ben umlaufenden Gerüchten beurtheilen, fo würde er fich allerdings fehr gefährbet glauben. Aber unter einer weisen Regierung bisvonirt man nicht fo leichtfertig über bas Schickfal eines Menschen, und er weiß mobl, bak er nichts zu fürchten bat, wenn man nicht entscheibet, bepor man ibn gelesen."

Der Ausgang bewies, daß die Zuversicht Rousseau's mehr begründet war, ale die Besorgnif seiner Freunde. Die Regierung hinderte ben Eingang und die Berbreitung feiner Schrift auf feine Man weiß nicht recht, ob man bieses Berfahren ihrer Tolerang jum Ruhme anrechnen, ober ihrem Leichtfinne jum Borwurfe machen foll. Freilich konnte fie nicht abnen, in welche Flammen ber Bunbftoff, ben fie fo forglos fich verbreiten ließ, ansbrechen werbe. Bis es babin tam, vergingen noch manche Jahre. Die nächsten Erfolge ber Schrift ichienen bie Anficht berer zu bestätigen, die in ibr bas gefahrlofe Brobutt einer extravaganten, aber unschuldigen Spefulation erblicken. Bon einer Wirfung auf bas größere Bublitum fonnte keine Rebe sein, und wenn die Kritik fie nicht gang ignorirte, fo mar fie boch eine zu frembartige Erscheinung, als bag man fich allgemein und eingebend mit ihr hatte beschäftigen sollen. Die gleichgesinnten Freunde Rousseau's waren natürlich des Lobes voll, wie wohl fie keineswegs in alle Ronfeguenzen feines Denkens eingeben mochten. Grimm z. B. rubmt 113) "ben einfachen und zugleich eblen Styl, bie Rlarbeit, Rraft und Barme bes Ausbrucks, bie mannliche, ergreifende Beredtfamfeit." Er betont bie "neuen, großen, feinen philosophischen Ansichten" bes Berfassers, meint aber boch, baß "seine Logit nicht immer eraft, und bie Folgerungen, die er aus feinen Gebanten ziehe, zuweilen übertrieben feien. Wer ihm folgen wolle, werbe das Bergnügen haben, mit einem tiefen und lichtvollen Philosophen zu benten, muffe aber auf feiner hut fein, bamit er nicht zu weit geführt werbe. Er habe es mit einem wahren, aber übersprubelnden Beifte zu thun, bessen In ben richtigen Grenzen gehalten werben müffen."

Auch Boltaire, bem Rouffeau ein Exemplar feiner Schrift zugeschickt hatte, ließ fich in seiner Beise zustimmend und ablebnend vernehmen 414). "Ich habe Ihr neues Buch gegen bas menschliche Gefchlecht erhalten und bante Ihnen bafur. Sie werben ben Menichen gefallen, welchen Sie die Wahrheit fagen, aber Sie werben fie nicht besiern. Man tann die Scheuklichkeiten ber menschlichen Besellschaft, von welcher unsere Unwissenbeit und Schwäche sich so viele Annehmlichkeiten versprechen, nicht mit lebendigeren Farben malen, wie Sie es gethan. Nie ist so viel Geist aufgewandt worden, um uns zu Beftien zu machen; man bekommt orbentlich Luft, auf allen Bieren zu gehen, wenn man 3hr Werf lieft. Da ich indeß seit mehr benn 60 Jahren biefe Gewohnheit aufgegeben habe, fo fühle ich unglücklicher Beise, daß es mir unmöglich ift, sie wieder anzunehmen. 3ch überlaffe baber biefe natürliche Haltung benjenigen, welche ihrer würdiger find, als Sie und ich." In biefem Tone geht es noch eine Weile fort; auch gibt ber tauftische Alte zu, daß die Biffenschaften zuweilen viel Schlimmes verursacht haben, namentlich, wie er mit einer bezeichnenben Wendung hinzufügt, ben Schriftftellern und in's Besondere ihm, bem Schreiber selbst. Ueber bieses Ravitel, bas ibm offenbar zumeist am Herzen liegt, verbreitet er sich eingebender, als es der Anlag eigentlich geftattet. Er schließt bann mit ber freuntlichen Einladung, zu ihm nach Genf zu fommen, bie wantente Gesundheit in ber freien Luft ber Beimat zu fraftigen, "in feiner Gesellschaft Ruhmilch zu trinken und auf die frische Weide zu aeben."

Im Grunde ist biese Auschrift bes moquanten Batriarchen von Fernen von keiner sonderlichen Bedeutung, und jedenfalls von geringerem Intereffe, als bie Antwort seines jungeren Rivalen 115). In ernstem, würdigem Tone gehalten, entbehrt fie doch auch feines wegs ber feinen, geiftreichen Wendungen. Und wenn fie bem bamaligen Altmeister ber Literatur alle Hochachtung zollt, Die feinem Beifte und Talente gebührt, fo zeigt fie boch zugleich, bag ber Berfaffer fich feines eigenen Werthes wohl bewuft und nicht gewillt ift, bie Selbständigkeit seiner Ueberzeugungen irgend welcher Autorität, und mare es auch die bes zu biefer Zeit fast abgöttisch verehrten Boltaire, zu opfern. Roch war bas Berhältniß Beiber ein freundliches, aber die Reime ber späteren Awietracht treten doch schon sichtbar ber-Sie liegen in der durchgreifenden Verschiedenheit des Charaftere und ber Denkweise, die sich bereits in ihrem gelegentlichen Ber-Auch fam fie, Rouffeau wenigstens, immer beutkehre offenbarte. licher jum Bewuftsein. Sie hinderte ibn indef nicht, fich bet Beifalls feines Nebenbuhlers, bem er fich noch keinesweges an Bebeutung und in feinen Leiftungen gleichstellen burfte, ju freuen unt noch geraume Zeit die Hoffnung zu nähren, daß er sich mit ihm werde verständigen können.

Natürlich fehlte es auch nicht an minder gunftigen Urtheilen. Manche, die sich nicht die Kähigkeit zutrauten, den Inhalt der Schrift ju widerlegen, warfen doch die billige Frage auf, wozu fie benn eigentlich bienen solle. Andere räumten zwar ein, dak sie viel Babres enthalte, meinten aber boch, bag biefe Bahrheiten beffer nicht gefagt würden, fügten auch wohl für ben Berfaffer ben Rath hinzu, seine Kräfte lieber ber musikalischen Komposition, in welcher er bereits io Treffliches geleistet habe, zuzuwenden. Rousseau liek die Kritiker ichwaten und schreiben, ohne sich um ihre Gin- und Bormurfe weiter Wenn er es nach bem Erscheinen bes "Discours sur les sciences" für seine Bflicht gehalten hatte, die Gegner zu widerlegen, fo ftand jest fein Entschluß feft, folche Entgegnungen möglichft ju vermeiben. Es war ihm flar geworben, bag fie, weit entfernt, die Ermittlung ber Wahrheit zu förbern, fie nur hemmen und fast unmöglich machen, weil sie unvermerkt bas persönliche Interesse, Recht zu haben und zu behalten, bem sachlichen unterschieben. hatte an fich felbft die Erfahrung gemacht, baf in folden Meinungsfämbfen, wenn fie einmal eine verfonliche Wendung genommen baben, nicht nur ber innere Friede, die Rube des Gemuthes verloren geht, sonbern auch die Lauterfeit bes fittlichen Sinnes leicht getrübt wird. Es schien ihm thöricht, sich nochmals jener nutlosen Aufregung und biefer ernften Gefahr auszuseten; bie Wahrheit, glaubte er, werbe ohnehin früher ober später die Anerkennung finden, welche ihr gebübre.

Diesem Grundsate gemäß, verzichtete er fortan auf jede Antifritit 116), was er fich fpater baburch erleichterte, bag er bie Rritit seiner Werke völlig ignorirte. Schon jest lehnte er es ab, eine Bertheibigung feiner Schrift, bie ihm ein Anonymus zugefandt hatte, abdrucken zu lassen. Als dagegen die Aufnahme eines gegen ihn gerichteten Artifels von feiner Buftimmung abhängig gemacht murbe, war er sofort bereit, sie zu ertheilen 117). Heutzutage würde ein fo liberales Berfahren vielleicht, weil es sich von felbst zu versteben scheint, feine weitere Beachtung finden; in Rouffeau's Zeit durfte es als felten und ungewöhnlich gelten. Mit ber maßlosen Sucht nach literarischem Ruhme ging bamals eine ungemeine Empfindlichkeit für bie Angriffe ber Kritit Sand in Sand. Man fühlte fich von einem ungunftigen Urtheile tief verlett, und nicht felten hatte ein folches bittern Saf und nachhaltige Feindschaft zur Folge. Alle Sebel murben in Bewegung gesett, um die Stimmen ber einflufreichen Recensenten zu gewinnen, ober falls bas nicht anging, sie wenigstens zum Schweigen zu bringen. Selbst Schriftsteller von Ruf und Anseben

scheuten sich nicht, die sonft so beftig geschmähte Willfür der Regierungsgewalt zu benuten, wenn es galt, fich an einem migliebigen Rritifer ju rachen, ober ibn für bie Butunft unschädlich zu machen. Wir wollen nicht behaupten, daß Rouffeau sich von dieser reizbaren Stimmung, welche bamale bie gesammte Schriftftellerwelt beberrichte, völlig frei erhielt. Wohl aber hatte er fich mit Erfolg bemüht, ihrer herr zu werden und zu bleiben, fo daß fie ihn niemals zu unwurbigen perfonlichen Angriffen auf feine Gegner fortrig. nug mochte ihm bas zu Zeiten werben, und wenn er es allmälig rathfam fant, ber Pritit gar feine Beachtung ju ichenfen, fo gefchah bas wohl, weil er es für leichter hielt, ber Berfuchung auszuweichen, als fie zu bestehen. Jebenfalls zeugte fein Berhalten von bem ernften Beftreben, feine bobe Borftellung von bem Berufe und ber Burbe bes Schriftstellers auch prattisch zu bewähren. Er bewies bamit, baß es ihm um die Sache, und nicht um seine Berson, um die Ermittlung ber Wahrheit, nicht um die Befriedigung einer fleinlichen Eitelkeit zu thun sei. In ber That hat er sich von diesem Erbfehler ber Literaten, an welchem sie freilich zu jeder Zeit, in jenen Tagen aber gang besonders laborirten, ftets frei erhalten. Dak er aber auch bereit und im Stande sei, perfonliche Krantungen von ernfterer Art ju überfeben, bewies ein Borfall, beffen wir bier um fo lieber gebenken, ba er mit ber besprochenen Abhandlung boch in einigem Rufammenbange stebt.

Der Titularkönig von Bolen, Stanislaus, hatte seinem Schwie gersohne Ludwig XV. in feiner Residenz Ranch eine Statue errichten laffen, bei beren feierlicher Einweihung auch bas Theater mitwirfen Ein Mitglied ber Lothringischen Afabemie, Baliffot, welcher sich, nach einigen miflungenen Versuchen in ber Tragobie, mit besse rem Erfolge bem Luftspiele zugewandt batte, erhielt ben Auftrag, bas erforderliche Festsviel zu schreiben. Das Ergebnif mar, neben einem allegorischen Borfpiele, ein fathrisches Schublabenftud "Le cercle", in welchem er bas leere, selbstgefällige Treiben ber literarischen Rreife mit ihren prätentiöfen Dichterlingen, Blauftrumpfen und Gonnerschaften recht witig perfiffirte. Bugleich benutte er bie Gelegenheit, um seiner Antipathie gegen die Encyclopädisten, beren Grundsäte und Bestrebungen er bekampfen zu mussen alaubte, in manchen icharfen und pikanten Ausfällen Luft zu machen. Dag er auch Rouffeau zur Zielscheibe seines Wites erkor, mochte bieser theils seiner engen perfoulichen Beziehung zu jenen "anmakenben Atheiften," theils auch bem Umstande verbanken, daß seine Anfichten ber kariftrenden Romif einen recht bequemen Stoff barboten. Im Grunde war Palissot fein Gegner ber Rousseau'schen Denkweise. Der ernste Sinn und

bie sittliche Haltung bes Genfers imponirten ihm; auch baß er bie Religion in Schutz nahm, entsprach seiner eigenen Ueberzeugung, wie er benn überhaupt, sofern Rousseau, wenigstens indirekt, gegen die Tenbenzen seiner Freunde in die Schranken trat, in ihm nur einen Bundesgenossen erblicken konnte.

Auch hat ber Afabemiker von Nanch später in seinen Memoiren versichert, "es sei keineswegs seine Absicht gewesen, Rouffeau anzugreifen; vielmehr habe er lediglich die Philosophen, vor allem Diderot, im Auge gehabt. Rouffeau fei fogar in bem Stude gelobt, und nur die eine oder andere feiner Baradoxien in harmlofer Weise veripottet worden. Zwar habe man ihn unter bem Mantel bes Crispin, bes Sefretars ber hauptperson, welcher, um bie Grunbfage seines herrn zu outriren, auf allen Bieren umberspaziert, wiederfinden wollen, aber mit Unrecht. Die Clique der sogenannten Philosophen sei auf diesen Einfall nur gekommen, um fich über Rouffeau luftig zu machen." Das Miffverständnif lag aber boch, bunft uns, ziemlich nahe, wiewohl wir es Paliffot wohl glauben konnen, bag fein Scherz nicht so schlimm gemeint war, und von seinen eigentlichen Feinden im scheinbaren Interesse Rouffeau's gegen ihn felbst ausgebeutet In ber That scheint es, bag man in Baris ben Angriff auf Rouffeau nur bekhalb so nachbrudlich betonte, weil man hoffen durfte, baburch ben guten Stanislaus gegen ben unbequemen Berfaffer bes Studs in Harnisch zu bringen.

Der König achtete Rousseau; batte er boch seinen ersten Discours mit einer Entgegnung beehrt. Auch mochte es schon seinen Unwillen erregt haben, daß ber Mann, dem er wohl wollte, in seiner Begenwart in einer fo unangemeffenen Beife auf bie Bubne gebracht wurde. Was er bann über ben Eindruck erfuhr, welchen ber Borfall in den tonangebenden parifer Rreifen machte, fteigerte fein Digver-War wirklich eine Intrique im Spiel, so erreichte sie ihren Stanislaus beschloft, bem bosbaften Dichter nicht nur feine Iwect. Gunft zu entziehen, fonbern auch die Würde eines Mitgliedes ber unter seinem Schute stehenden Afademie zu nehmen. 3m Dezember (1755) fprach er in einem eigenhändigen Schreiben an b'Alembert, ber fich ber gefrantten Chre Rouffeau's mit besonderem Eifer angenommen hatte, seinen Unwillen über ben Borgang aus, sette ibn auch von ber Strafe in Kenntnig, die er bem Urheber bes Attentates aufzulegen gebente. Gleichzeitig wurde Rouffeau felbst burch ben Grafen von Treffan, im Auftrage bes Königs, von beffen Gefinnung und Absichten benachrichtigt. Natürlich war ihm biese Anerkennung von einer so hohen und geachteten Stelle nicht unerwünscht. Indeß begriff er boch die Wichtigkeit nicht recht, welche einer, wie es ihm ichien, fo geringfügigen Sache beigelegt wurde. Er hatte, als man

ihm von seinem scenischen Zerrbilde sprach, barüber nur lachen konnen, und die Freunde, wenn sie Miene machten, dem Scherze eine ernste Wendung zu geben, ersucht, sich doch nicht weiter zu bemühen.

Auch jett schrieb er sofort an d'Alembert, daß "er ibm zwar für bas lebhafte Intereffe, welches er an feiner Berfon nehme, bante, aber ben Gifer nicht billigen fonne, mit welchem er ben armen Baliffot Baben seine Bemühungen nicht Zeugniß für seine freundschaftliche Gefinnung, er wurde bie fostbaren Augenblicke febr bedauern, die er an sie verschwendet habe." "Lassen Sie," schließt er, "bie Sache ruhen, ich bitte Sie darum. Ich bin Ihnen ebenso verbunben, als wenn fie erledigt ware, und ich versichere Ihnen, daß bie Ausstoffung Baliffot's mir mehr Schmerz als Bergnugen bereiten mürbe." Rugleich ersuchte er ben Grafen Treffan, "wegen biefer Bagatelle nicht einem Manne von Berdienst webe zu thun, ber ibn burchaus nicht gefranft habe. Wenn fein ganges Berbrechen barin bestehe, bag er seine lächerlichen Seiten blosgeftellt, fo habe er nur von dem Rechte ber Buhne Gebrauch gemacht. Go etwas konne einem ehrenwerthen Manne nicht jum Bormurfe gereichen, wohl aber zeuge es für bas Berbienft bes Schriftstellers, bag er es verstanben habe, sich einen fo reichhaltigen Stoff auszumählen." Uebrigens hatte die Fürsprache den gewünschten Erfolg. Um ersten Januar 1756 übermittelte ber Graf "ben Breis ber reinsten Tugend. " "Der Rönig gerührt, ja erbaut von Ihrem Schreiben, glaubt Ihnen feinen alanzenderen Beweis feiner Achtung geben zu können, als indem er bie Begnadigung genehmigt, die Sie unter ben gegebenen Umftanben allein aussprechen fonnten. "

Man fieht, wie selten bamals eine Grogmuth fein mußte, Die in fo überschwenglichen Ausbrücken gefeiert wurde. Auch glaubte man fie bem Andenken ber Nachwelt nicht vorenthalten zu burfen. Baliffot follte zwar nicht aus ber Atademie entfernt, aber boch bas gange große Ereigniß in ihren Jahrbüchern aufgezeichnet werden. feau, " meint ber Graf, "fonne es boch nicht tabeln, bag mit ben Ausschreitungen, welche sie erniedrigen, auch die Tugenden, welche sie ehren, im Andenken der Menschen erhalten bleiben." Indek Rouis feau war anderer Meinung; er "wagte zu fagen, bag es bem König nicht gezieme, eine unvollständige Gnabe walten zu laffen; nur eine unbedingte Bergebung fei feiner großen Seele würdig. Bubem bieße es nicht Gnabe ertheilen, sonbern bie Strafe verewigen, wenn bie Alten ber Afabemie, ftatt bie fleinen Bergeben ihrer Mitalieber ju vertuschen, sie vielmehr ausbrücklich bervorhöben. Und wiewohl er seine Zeitgenossen nicht besonders achte, so möge er sie boch nicht in bem Grabe erniedrigt feben, daß man als eine Sandlung ber Tugent aufzeichne, mas boch nur ein ganz einfacher Aft ber natürlichen Billigfeit sei." Gegen folche Argumente ließ sich freilich nichts weiter einwenden; auch erfuhr Rousseau balb nachher, daß man die Sache

gang in seinem Sinne erlebigt habe 118).

Allerdings tonnte man nichts Befferes thun, als ben Eingebungen ber großen, eblen, von kleinlicher Rancune freien Seele folgen. bie in biefem Falle ohne Zweifel bas Benehmen Rouffeau's be-Dag baffelbe nur aus reinen Motiven gefloffen fei, mochten wir barum nicht behaupten. Rouffeau fühlte fehr wohl und sprach es auch aus, bag er felbst bei seiner handlungsweise nur ge-Ohne grade an äußere Bortheile zu benten, hatte er winnen könne. vielmehr die innere Befriedigung im Sinne, welche fein nobles Verhalten ihm eintrage. Es ift eben charafteriftisch für seinen sittlichen Standpunkt, bağ er, was gut und recht ift, nicht um feiner felbft willen thut und empfiehlt, fonbern wegen ber perfonlichen Begludung, die es zur Folge hat. Weit weniger bestimmte ihn die Rucficht auf Die öffentliche Anerkennung, die seinem Benehmen nicht fehlen konnte, wenn es befannt wurde. Es war auch nicht seine Schuld, bak ber Briefwechsel mit bem Grafen Treffan fvater veröffentlicht murbe. Benn er feinem Freunde Bernes (am 28. Marg) eine Copie beffelben zuschickte, so geschab bas unter bem Siegel bes Bebeimnisses, und in ber Absicht, zu verhindern, daß seine näberen Freunde burch bas öffentliche Gerebe nicht etwa irre geleitet würden. Und bazu hatte er allen Grund in einer Zeit, wo perfonliche Angelegenheiten biefer Art mit unglaublichem Gifer umbergetragen, und, je nach ben perfonlichen Som- ober Antipathien ber Rolporteure, in ein mehr ober weniger faliches Licht geftellt murben.

## XX.

Im Anfange besselben Winters, in welchem die schlechten Witze bes Lothringischen Dichters so viele Zungen und Febern in Bewegung setzen, trat eine neue gehaltvolle Arbeit Rousseau's an's Licht, die aber, für's Erste wenigstens, nicht viel von sich reden machte. Im Rovember 1755 erschien der fünste Band der großen Encyclopädie; er enthielt neben den musikalischen Artiseln, die Rousseau von Ansang an für das Werk geliesert hatte, aus seiner Feder noch einen anderen aus dem Gediete der Politik, der, so viel wir wissen, der einzige seiner Art geblieben ist. Wann dieser ziemlich umfangreiche Aufsat über die "politische Dekonomie" geschrieben wurde 119), ist nicht mit Gewissheit sestzustellen. Rousseau selbst erwähnt ihn nirgend, — auffallender Weisse selbst nicht in dem Briese an Vernes (vom November), in welchem er diesem das Erscheinen des betressenden Bandes meldet, und ihn auf einen anderen darin enthaltenen Artikel von d'Alembert

aufmerksam macht — und andere Daten liegen nicht vor. wird aber kaum irren, wenn man die Abfassung in das Jahr 1754 ober 1755, in die Zeit furz vor ober nach ber Genfer Reife, fest. Doch wie bem auch fein mag, die Abhandlung felbst gehört nach Form und Inhalt zu ben beften, die aus ber Feber Rouffeau's gefloffen find. Sie entwickelt in einem flaren, wohlgeordneten, zugleich auch warmen und stellenweise beredt schwungvollen Bortrage bie Aufgabe, welche bie Regierung und Verwaltung bes Staates au lösen hat. Indem sie dabei von denfelben Bringivien und Anschauungen ausgeht, welche Rouffeau auch anderwärts in Bezug auf Weien und Form ber politischen Institutionen geltend macht, und biese auf die in Rede stehende Sphäre des Staatslebens anwendet, behandelt fie zugleich eine Reibe von Fragen, die eine unmittelbare praftische Bebeutung haben, und auch an fich ober aus bem historischen Besichtspunkte felbst ba von Interesse find, wo man an politischen Thecrien fein folches zu nehmen liebt.

Rouffeau fast ben Begriff ber politischen Dekonomie nicht in bem gewöhnlichen engeren Sinne, nach welchem fie es lediglich mit ben materiellen Beziehungen des Staatslebens zu thun bat. mehr gibt er ihr von vornherein einen weit umfaffenderen Inhalt. "Das Wort Dekonomie, " fagt er im Gingange des Artikels, "bezeichnet ursprünglich die vernünftige und legitime Regierung des Hauses, wie sie jum gemeinsamen Wohle ber gesammten Familie geführt wird. Spater ift bann, wie ber Ausbruck, fo auch die Bedeutung auf die große Familie, ben Staat, übertragen und ausgebehnt worben. Seitbem nun unterscheibet man die bausliche oder besondere Dekonomie von der politischen oder allgemeinen. Und biese Unterscheidung ist allerdings vollkommen berechtigt. Fände auch eine fo enge Beziehung zwischen Staat und Kamilie statt, wie Manche glauben, so würde baraus boch nicht folgen, daß die Verhaltungsregeln, welche für ben einen dieser Berbande passen, auch dem anderen angemessen find. In ber That aber sind beibe nach Ursprung, Wesen und 3weck burchgreifend verschieben, woraus sich von selbst ergibt, bag auch ihre Berwaltung ganz verschiedenen Grundfätzen und Rormen folgen muß." Inbem fich Rouffeau fo gegen bie Gleichstellung von Staat und Familie erhebt, hat er zunächst die Vermischung der väterlichen mit der fürstlichen oder Regierungsgewalt im Auge, wie fie von dem das maligen Patrimonialstaate praftisch geltend gemacht und von seinen Bertheibigern, in schärffter Ausführung namentlich von Fillmore, auf bessen "Batriarchen" Rousseau wiederholt Bezug nimmt, theoretisch verfochten wurde. Er bebt baber besonders bie Bunfte hervor, in welchen sich, gemäß seiner Ansicht von ber Entstehung und bem Zwede bes Staates, bie Stellung seines Oberhauptes von bem ber Familie

unterscheibet, und weist nach, daß, wie das begründende Prinzip dieser Stellung, so auch ihre wesentlichen Attribute und die aus ihr resultivenden Rechte und Pflichten durchaus verschieden sind. Bor Allem erinnert er daran, daß die väterliche Gewalt aus einer natürlichen Quelle entspringe, während die des Regenten auf einer conventionellen Grundlage, auf der Basis des Vertrages, ruhe. Aus dieser Differenz aber folgt ihm die andere, daß die Pflichten des Baters mit seinen personlichen Interessen sitzt in Uebereinstimmung, dei dem Fürsten dagegen die einen mit den anderen in beständigem Streite sind.

Die Befämpfung ber patriarchalen Staatsform lag Rouffeau jehr am Herzen; er greift fie wiederholt und mit allen Gründen an, welche die Schwäche ihres Prinzips und die verwerfliche Seite ihrer Wirksamkeit an die Hand geben kann. Sie steht aber auch mit seiner Anschauung vom Staate im schroffsten Wiberspruch. Es gibt faum einen schärferen Gegensat, als ben zwischen freien, selbstbewuften Bürgern, die sich durch ihre gewählten verantwortlichen Magistrate jelbst regieren, und getreuen Unterthanen, welche, wie unmundige Kinder, ben Winken und Geboten bes felbstherrlichen Landesvaters folge leiften. Ebenfo fehr weichen die Boraussetungen von einander ab, welche diesen unvereinbaren Formen des staatlichen Lebens zu Der patriarchale Staat bat seine Wurzel in bem Grunde liegen. starten Kamilienbewuftfein seiner Angehörigen; er entsteht und entwickelt sich nur da, wo die Familie als die Grundlage, als das lette, nicht weiter auflösbare Element des gesellschaftlichen Lebens angesehen Der Staat im Sinne Rouffeau's aber bat nicht die Kamilie. ionbern die individuelle Berfonlichfeit ju feiner Bafis. Gben barum hat er mit der Familie nichts gemein; will man ihn mit etwas außer ihm vergleichen, so kann bas nur bas Wesen jener Verfönlichkeit sein, die ihn als ihr Abbild geschaffen hat.

Darauf läuft es benn auch hinaus, wenn Rousseau, nachbem er die Bergleichung des Staates mit der Familie als unstatthaft zurückgewiesen hat, ihn mit dem "organischen Körper" in Parallele ktellt. Er bedient sich eben nur eines ungenauen Ausdrucks; was er meint, ist der natürlich sittliche Organismus, als welcher die menschliche Persönlichkeit existirt. Wan sieht das aus den Bersgleichungspunkten, die er ausdrücklich hervorhebt. Es sind ihrer nannentlich zwei: Prinzip des Lebens ist, wie im organischen Körper, o auch im Staate, "das dem Ganzen gemeinsame Ich," welches in zer durchgreisenden inneren Wechselbeziehung aller Theile besteht, der vielmehr sich bethätigt. "Sie haben mit anderen Worten eine Seele, die alle Glieder ihres Organismus, unbeschadet ihrer eigenshümlichen selbstständigen Wirssamsen, gleichmäßig durchdringt und

zu einem einheitlichen Ganzen innerlich verbindet. Fällt dieses lebendige Prinzip der Einheit weg, treten die innerlich verknüpften Glieder als nur noch äußerlich zusammenhängende Theile neben einander, so fällt damit der Staat, wie das Individuum, dem Tode anheim. Nun sind aber Beide nicht blos beseelte Organismen, sondern auch moralische Wesen, denn beide haben einen sich vernünftig bestimmenden Willen, der stets auf die Erhaltung und das Wohl des Ganzen, wie jedes seiner Theile abzielt, und in seinen Entscheidungen für das eine, wie für die anderen die bindenden

Normen des Lebens gibt ober doch geben foll."

Es wird bei dieser Barallele freilich nicht recht klar, wie die beiben Deomente, auf welche fie fich ftutt, fich ju einanber ver-Sie weist jedem ber verglichenen Objekte zwei verschiedene Brinzipien zu, ohne die gegenseitige Beziehung berselben näher festzustellen. Seele und Wille erscheinen als die lebenbigen Ginheiten, wie des Menschen, so auch des Staates; man fieht aber nicht, ob fie felbst eine Einheit bilben, ober ob und wie sie fich unterscheiben. Der natürliche Organismus fteht unvermittelt neben bem fittlichen ober, fagen wir lieber, neben dem moralischen Wefen. hat es eben nicht vermocht, weder auf dem Gebiete des perfonlichen, noch auf bem bes ftaatlichen Lebens, sich zu ber Borftellung eines fittlichen Organismus zu erheben. Er tommt auf feinem fubjettiven Standpunfte über ben Gegensat von Natur und Wille nicht hinaus. Wenigstens löst er ihn nur durch die allgemeine Korderung, daß die Natur fich bem Willen unterzuordnen habe. Denn allerdings findet bie Individualität im Wollen die darafteristische Form ihrer bochsten Thätigkeit. Der Wille ift für Rouffeau bas eigentliche Wefen bes Menschen, darum auch die Seele und Substanz seines Staates. Wie aber beim einzelnen Menschen ber Wille, um fich durchzuseten, beständig gegen die mannigfachen Triebe und Neigungen zu fämpfen bat, welche aus bem leiblichen Organismus entspringen und mit größerer ober geringerer Beeinträchtigung feiner Gewalt und Reinheit ihr Sonderrecht geltend machen, so "befindet sich auch ber allgemeine Wille bes Staates in ftetem Streite mit bem Gigenwillen ber kleineren, rechtlich ober faktisch bestehenden Berbande (ber Corporationen, Stände u. f. w.), welcher, indem er sich an feine Stelle zu setzen sucht, ihn mehr oder weniger verändert oder corrumpirt." Un sich ist ber individuelle, wie der allgemeine Wille gut und gerecht; es fommt eben nur barauf an, bag er einen reinen und vollen Ausbrud erhalt. Sofern alfo bie Entscheidungen bes Einzelnen, wie bie Beschlüffe eines Boltes, ihm biefen Ausbruck geben, baben bie einen, wie bie anderen für die betreffende Sphäre eine unbedingt verpflichtende Rraft. Ueber biese Kreise freilich reicht ihre Geltung

nicht hinaus; ber sich felbst bestimmenbe Wille bes Individuums bindet eben nur es felbst; ebenso verliert der allgemeine Wille des Staates bem Auslande gegenüber fein Recht. Die Folge bavon ist, daß die einzelnen Staaten burchaus felbstständig, ohne irgend eine rechtliche Befugniß zu gegenseitiger Ginwirtung, neben einander "Ihre Beziehungen regelt nicht ber freie Wille, sonbern bas Raturgefet." Sie verhalten fich, konnte man hinzufügen, im Besentlichen nicht anders, wie die Individuen im Naturzustande, ber

hier gleichsam in einer höheren Botenz wieder erscheint.

Rouffeau felbst bat die obige Analogie nicht durchgeführt; es ichien aber nicht unpaffend, feine naberen Bestimmungen über ben allgemeinen Willen zu einer weiteren Ausführung seiner Barallele zu benuten. Man sieht um so beutlicher, daß in ber That sein wollender Staat nichts Anderes ift, als bie Sppoftafe bes wollenden Uebrigens bient die Erörterung, so weit mir ihr bisher gefolgt find, nur als grundlegende Einleitung. Rouffeau glaubte, und allerdings mit Recht, bak "bie Aufgabe ber Regierung fich nur aus bem Wesen bes Staates ableiten laffe, biefes also zuvor festgestellt werben muffe." Nachbem bas geschehen, wendet er sich jur Entwicklung ber Grundfate und Gesichtspunfte, welche die Berwaltung bes Staates im Auge zu behalten hat. Es find im Wesent-

lichen bie folgenden.

"Die erste und wichtigste Maxime ber legitimen ober volksthumlichen Regierung, b. h. berjenigen, welche bas Wohl ihres Bolfes zum Zwecke hat, ift, in Allem bem allgemeinen Willen zu folgen. Um ihm aber folgen zu konnen, muß sie ihn kennen, und zu dem Ende von jedem Sonderwillen, auch und vor Allem von ihrem eigenen, scharf unterscheiben. Gine höchst schwierige Aufgabe, " fügt Rousseau binzu, "zu beren Lösung nur die erhabenste Tugend ausreichende Ginficht verleibt." Nicht leichter ist bie Erfüllung einer weiten, ebenso wichtigen Bflicht. Sie forbert, bak "bie Regierung die öffentliche Freiheit, diese nothwendige Voraussetzung des allgemeinen Willens, und zugleich ihre eigene Autorität aufrecht erhält. Sie vermag das nur, wenn sie sich ihres vornehmsten Berufes, für bie Erhaltung und Durchführung ber Gesete Sorge zu tragen, stets bewufit bleibt. Das Geset ist die Quelle, wie ihrer Macht, so überhaupt bes gesammten staatlichen Lebens." Rousseau kann nicht Borte genug finden, um die Bedeutung dieses Ecksteins und Mittels punktes des Staates in's Licht zu stellen, und hebt die Würde und Deiliakeit bes Gesetes in Ausbruden hervor, die fast überschwenglich genannt werben können, und eine, wir möchten fagen, mpftische Auffassung verrathen. Ihm ist das Geset "die erhabenste aller menschlichen Institutionen, ober vielmehr bas Werk einer himmlischen

Inspiration, welche ben Menschen lehrte, auf Erben bie unverrudbaren Beschlüffe ber Gottheit nachznahmen. Wunderbar find feine Wirfungen : es unterwirft bie Menschen, um fie frei zu machen ; es legt ihrem Willen Feffeln an mit ihrer eigenen Buftimmung; macht ihre Einwilligung gegen ihren Widerspruch geltend, gwingt fie, sich felbst zu bestrafen, wenn sie thun, mas fie nicht gewollt haben. bewirft, daß fie gehorchen, wo Niemand befiehlt, daß fie dienen, ohne einen Herrn zu haben, und boch in ber That nur um fo freier find, ba bei biefer icheinbaren Unterordnung Jeder von feiner Freiheit nur bas verliert, was ber eines Anderen schaben fann." Man siebt, Rouffeau fest bas Wunder bes Gefetes vor Allem in Die Beschränfung, welche sich die individuelle Freiheit in ihm auflegt. gibt ihm einen fast übernatürlichen Charatter, weil die unbedingte Freiheit bes perfonlichen Willens und bie unbeschränfte Befugnif jebes Einzelnen, über fich und Alles, was ihm angehört, gang nach eigenem Ermeffen zu verfügen, ihm als naturgemäß gilt. föhnt er fich nur barum mit bem Besteben bes Gesetzes aus, weil es bie perfönliche Freiheit, natürlich wenn und soweit es ein Ausfluß berfelben ift, in ber Berneinung boch zugleich wieder bejaht. kömmt, daß "bieses heilsame Organ des Willens Aller in ber Sphäre bes Rechts die natürliche Gleichbeit ber Menschen wieder berftellt. Es begründet einen neuen, höheren Naturftand, welcher ben urfprünglichen um so eher ersetzen kann, ba er zu beffen wefentlichen Vorzügen noch ben ber socialen Gemeinschaft hinzufügt."

Diefe alanzende Apotheose bes Gesetes führt allerbinge zu ber Ueberzeugung, baf es bie unumgänglichste Bflicht ber Regierung ift, über die Beobachtung besselben zu machen. Wie fie aber die Anderen bazu anzubalten bat, so auch und vor Allem sich selbst. Denn "fie erfreut fich aans befonders feiner Bunft, und ihr Beisviel ift grade in biefem Buntte für bie übrigen Burger mafgebent, fo baf es auch in ihrem Interesse liegt, nicht burch Verletung ber bestebenben Befete bie Grunblagen ber eigenen Macht zu gefährben.. Sie bari weber fich felbst, noch irgend einem Anderen geftatten, fie anzutaften, barf auch feine Erhebung über fie, feine Exemptionen und Brivilegien Es ift zur Erhaltung bes Staates unbedingt nothwendig, baf Alle, welche ihm angehören, ben Gesetzen gleich unbedingt unter-Der wirtsamste Schutz ber Gefete aber liegt in ber worfen sind. Liebe zu ihnen. Die Regierung muß baber beftrebt fein, ben Burgem biese Liebe einzuflößen. Sie muß nicht blos die Handlungen übermachen, fondern auch die Befinnungen zu bestimmen und zu leiten suchen. Weiß fie bie Achtung vor bem Gesete in bie Gemuther gu pflanzen, fo fann fie fich jeder anderen Thätigkeit fo ziemlich ent ichlagen. Wenigitens braucht fie nicht auf tie Strenge ber Strafen

zu refurriren, jenes nuplose Ausfunftsmittel kleiner Geifter, bie ben Schreden an die Stelle ber Achtung setzen, welche fie nicht gewinnen können."

Inbek, wie gewiffenhaft auch die Gesetze befolgt werden, sie reichen nicht immer aus, weil bei ihrem Erlaffe nicht alle möglichen Umftande vorgesehen werden können. Die Regierung hat aber zwei unfehlbare Normen, welchen fie in biefem Kalle folgen fann, "ben Beift ber Befete und ben allgemeinen Billen, ber ftets befragt werden muß, wenn sie teine Entscheidung geben." Wie aber ift biefer Wille zu erkennen? Rouffeau halt es weder für möglich, noch für nothwendig, daß bei jeder Gelegenheit das gesammte Bolf zusammenberufen werbe, um ihn festzustellen. Er zweifelt sogar, baß, wenn bas geschähe, bie Entscheidung bes Bolkes ber mabre Ausbruck seines Willens sein werde. Gine wohlgefinnte Regierung fann ibn, glaubt er, auf eine weit einfachere und ficherere Weise "Sie braucht fich nur ber Anficht anzuschließen, welche dem öffentlichen Interesse am günftigsten, b. b. die gerechteste ist. Ber gerecht ift, barf sicher sein, bag er bem allgemeinen Billen Bewiß ein vortrefflicher Grundfat, beffen Anwendung freilich nur in Utopien zu suchen ift. Auch fügt Rouffeau mit beifenbem Sumor bingu: "3ch fnche bie Beifpiele, benen man in foldem Falle folgen tann, in möglichfter Nähe." Er findet fie bann - in China, bessen öffentliche Institutionen überhaupt ibm, wie anberen Philosophen ber bamaligen Zeit, ale muftergültige Borbilber ericbienen.

Ueberhaupt lüßt er es im Fortgange ber Erörterung nicht an offenen ober verbedten Angriffen auf die vorhandenen Bu-Auch erscheint, was ist, zu sehr als bas grade stände feblen. Begentheil von bem, mas feiner Ansicht nach fein follte, als baf bas lob des Einen nicht unmittelbar zum Tadel des Andern würde. Bor Allem gereicht es, wie er glaubt, ben modernen Regierungen jum Borwurfe, daß "fie Alles gethan zu haben glauben, wenn fie möglichst viel Gelb gemacht, ben Seckel bes Staates ober bes Fürsten Inbem sie ihre gange Thätigkeit in die Kinanagefüllt haben. wirthschaft aufgeben laffen, vergeffen fie burchaus, bag biefelbe vorzugsweise auf die Erziehung des Volkes, auf die Entwicklung des fittlichen Sinnes und Lebens verwandt werben follte." ift überzeugt, baß "bie Bölfer auf die Dauer ftets bas werben, mas bie Regierungen aus ihnen machen wollen. In ihrer Hand liegt es, fich Birger zu ichaffen, welche ben Gefeten gehorchen, weil fie fie achten, und nur barum thun, was fie muffen, weil fie fich erinnern, baß es ihre Bflicht ift. Es kommt nur barauf an, baß sie bieses Bflichtgefühl weden und nabren, daß fie Alles aufbieten, um bem Bolke jene sittliche Haltung zu geben, in welcher allein eine ausreichenbe Garantie für ben Bestand bes Gemeinwesens gelegen ist.
Denn die Existenz des Staates beruht auf der Tugend seiner Bürger,
welche ihrerseits nichts Anderes ist, als die durchgängige Uebereinstimmung des Einzelwillens mit dem allgemeinen. Will also die Regierung, wie sie es soll, diesen zur Geltung bringen, so muß sie es sich angelegen sein lassen, die Herrschaft der Tugend zu begründen."

Man weiß, wie biefe Forberung später von ben Männern bes Schreckens aufgefaßt, und mit welchen Mitteln ihre Durchführung versucht worden ist. Rouffeau fann rafür nicht verantwortlich gemacht werben. Ihm fiel die Herrschaft der Tugend mit der des Schreckens fo wenig zusammen, bag er vielmehr bie eine burch bie andere überflüssig zu machen gedachte. Er bemerkt mit Recht, daß "eine Regierung, bie fich nicht auf ben sittlich gesetlichen Sinn ber Bürger verlaffen fonne, die Beobachtung ber Gefete entweder burch Gewalt und Furcht erzwingen', ober burch Connivenz gegen mannigfache Sonberintereffen erschleichen muffe. " Er schilbert in brennenben Farben ben Zuftand ber "gefetlichen Anarchie, " welcher fich bann nothwendig herausbilbe und weit schlimmer sei, als selbst die "anarchische Gefetlofigkeit." "Beffer, " meint er, "teine Gefete gu haben, als daß sie beständig umgangen, nur zum Scheine befolgt, in Wahrheit aber im Interesse bes Egoismus ausgebeutet werben." Auch diese Empfehlung ber Anarchie ist später nicht wirkungelos geblieben, ober fagen wir lieber, Rouffeau fab gang richtig voraus. baß die Anarchie, welche im Grunde, wenn auch noch burch ben Diantel bes Gefetes verhüllt, ichon beftanb, in nachter Geftalt an's Licht treten werde, falls es nicht gelänge, die scheinbare Herrschaft bes Buchstabens ber Gesetze in eine wirkliche, Berg und Gefinnung ber Bürger erfüllende Macht umzuwandeln.

Es liegt ber Regierung ob, biese echte Burgertugend zu bes Staates, wie zu ihrer eigenen Sicherheit in ben Gemuthern zu Dazu ift vor Allem nöthig, daß fie felber übt, was fie von Andern fordert. Doch wie wirksam auch ihr Beispiel sein mag, allein reicht es boch keineswegs aus; es muffen noch andere hebel in Bewegung gesetzt werben, und unter biefen gibt es keinen mächtigeren, als bie Liebe jum Baterlanbe. "Es scheint, bag bie menschliche Theilnahme fich verflüchtigt und abschwächt, wenn sie sich über die ganze Erde erstreckt; die Geschicke Japans ober der Tartarei werden einen Europäer nie sonderlich rühren können. Das Interesse muß beschränft und konzentrirt werben, wenn es lebendig wirken foll." Wiederholt kommt Rousseau auf diese Rothwendigfeit gurud; er halt wenig ober nichts von "jener universellen Humanität, die an Allem Theil nimmt und sich doch im Grunde für

Richts ernstlich intereffirt." Richt, als ob er eine so umfassende und weitreichende Wirkfamkeit bes lebenbigen Intereffes für fcblechtbin unmöglich hielte. Er glaubt sie aber "einigen wenigen bevorzugten Berzen vorbehalten zu muffen, " ähnlich wie er die universelle geistige Thätigkeit einer beschränkten Babl von priviligirten Röpfen zuweisen Im Allgemeinen, für bas Gros ber Durchichnittsmenichen. ift es, feiner Unficht nach, zuträglicher, wenn fie ihre beschränkten, geistigen und gemuthlichen Kräfte auch in einem beschränkten Kreise walten laffen. "Ihre Liebe zu ben Denschen wird immer nur ein unbestimmtes, gehaltloses Gefühl bleiben, das nicht die Kraft hat, irgend welche Frucht zu treiben; die Liebe aber zu ihren Mitbürgern, ju ber sozialen Gemeinschaft, welche fie umschließt, wie zu bem Boben, ber fie trägt und nährt, ift eine lebendig wirfende Empfindung, Die ein Mal erweckt, wahrhaft Wunder schafft. In ihr ist die Kraft der Eigenliebe mit der ganzen Schönheit der Tugend vereinigt; sie entwidelt baber eine Energie, die, ohne sie zu entstellen, sie zu ber beroischsten aller Leidenschaften macht." Wie mahr bas auch ift, und wie richtig die Ansicht Rousseau's, daß die weitaus größte Mehrjabl ber Menfchen, falls fie fich überhaupt über ihre perfonliche Sphäre erheben, nicht ben Sinn bes Weltburgers, sonbern nur ben bes Patrioten aufzunehmen fähig find, auch sein mag, man mertt boch auch hier bie Konsequenz seines Standpunttes. Die Hingebung an ein Höheres, als es felber ift, ift bem Individuum nur möglich, wenn es in ihm feine eigene natürliche Basis und fein eigenes perfonliches Interesse wiederfindet. Es muß zugleich innerhalb feines, burch bie eigenen Sinne bestimmten Gesichtsfreises, ober boch nicht weit barüber binaus liegen, — beiläufig, ein weiteres Argument für bie Behauptung Rouffeau's, daß das Staatsgebiet ein gewisses Dafk bes Umfanges nicht überschreiten burfe.

Wie groß basselbe aber auch sei, "bie Regierung muß in ben Bewohnern die Glut des Patriotismus zu entzünden und zu erhalten suchen. Sie wird aber ihr Ziel nur erreichen, wenn sie in sedem Bürger die Ueberzeugung wach hält, daß der Besitz des Baterlandes sür ihn ein hohes, unschätzbares Gut ist. Denn es liebt eben Ieder nur das, wovon er unmittelbar gewiß ist, daß es Werth für ihn hat und Werth auf ihn legt. Das Baterland muß daher, wie eine gemeinsame Mutter, Alle, die ihm angehören, mit gleicher Liebe und Sorge umfassen, Alle gleichmäßig schützen und achten; es darf Niemans den zurücksen oder bevorzugen; Ieder hat dieselben Ansprüche, densselben Werth. Nichts ist falscher und widersinniger, als der Grundsatz, daß der Einzelne dem Ganzen unter Umständen aufgeopfert werden dürse. Im Gegentheil müssen Alle Gut und Blut für die Bertheibigung auch des Geringsten unter ihnen einsehen. So verlangt es das Grunds

gesetz jeder staatlichen Gemeinschaft, die ja nur im Interesse und zum Wohle ihrer Theilnehmer geschlossen wird. Sie würde selbst, streng genommen, rechtlich aufgelöst sein, wenn auch nur ein einziger Bürger zu Grunde geht, den man hätte erhalten können; wenn auch nur ein einziger mit Unrecht im Gefängnisse gehalten wird, wenn nur ein

einziger Prozeß in eine offenbare Ungerechtigkeit ausläuft. "

Dhne Zweifel ift biefe nachbruckliche Betonung ber Ansprüche, welche die Individuen an den Staat zu erheben berechtigt find, ein nothwendiges Ergebnift ber Rousseau'ichen Bringivien. Um sie aber nach ihrer gangen Bedeutung zu würdigen, muß man fich ber rudfichtslosen Willfür erinnern, mit welcher die damaligen Machthaber die Sicherheit, die Ehre, ja bas leben ber Bürger ihren Zweden und Launen zu opfern pflegten. Wenn es bamit gegenwärtig vielfach beffer geworben, fo ift man boch in ben maßgebenben Kreifen noch weit bavon entfernt, zu wissen, mas ber Mensch werth ist und bem Staate gelten foll, welchem er angehort. Immer noch ift es weniger seine Eigenschaft als Mensch und Bürger, was bem Ginzelnen seine Geltung im Staate verleibt, ale bie besonbere priviligirte Stellung, bie ihm Stand, Reichthum ober Talent anweift. Freilich weiß auch Rouffeau febr wohl, daß bas nicht füglich anders fein tann. stellt aber barum nicht weniger bem Können bas Sollen entaegen, und mit allem Rechte die Forderung auf, daß die Regierung um jo mehr beftrebt sein muffe, Allen gerecht zu werben, da die natürliche Entwicklung ber Dinge von felbft zur Bevorzugung einzelner Rlaffen des Bolfes führe. "Stets werben bie Armen und Schwachen im Haushalte bes Staates bie Rolle ber Afchenbrobel fpielen. beghalb aber muffen bie Leiter beffelben fich ihrer gang befonders annehmen, bamit sie, trot ber übergreifenden Macht ihrer besser fituirten Mitburger, ju ihrem Rechte fommen."

"Beffer ift es allerdings, wenn folde Uebergriffe nicht Statt Die Gleichheit vor bem Gesetze bleibt mehr ober mebaben fönnen. niger eine Illufion, so lange die Ungleichheit ber sozialen Lebensbebingungen fortbesteht. Sie ift vor Allem unvereinbar mit einer ju großen Verschiebenheit bes Besites und Bermögens. Rur bem Dit telftande gegenüber können die Gefete ihre ganze Kraft entwickeln. Sie find gleich ohnmächtig gegen bie Schäte bes Reichen , wie gegen bas Elend bes Armen. Jener elubirt fie, biefer weiß ihnen zu ent: Es ist baber eine ber wichtigften Aufgaben ber Regierung, bieser materiellen Ungleichheit vorzubeugen, nicht baburch, daß sie ben Eigenthümern ihre Schape, sondern Allen bie Mittel nimmt, folde anzuhäufen, auch nicht baburch, daß fie für die Armen Hofpitäler baut, sondern, indem fie die Bürger babor bewahrt, folder ju bedürfen." Man fieht, Rouffeau will nicht bie unberingte

Gleichheit bes Vermögens herftellen, fondern nur die äußersten Unterschiede fern halten. Sie gewaltsam auszugleichen, wenn sie einmal bestehen, daran denkt er nicht. Er fügt auch hier ausdrücklich hinzu, die Heilung des Uebels sei sehr schwierig, sobald es einmal fühlbar geworden. Wie sie, wenigstens annähernd, zu erreichen sein möchte, darüber folgen später einige Andeutungen. Vorab wendet sich die Erörterung zu einem Punkte, "mit welchem sie eigentlich hätte beginnen sollen."

"Es gibt kein Baterland ohne Freiheit, keine Freiheit ohne Tugend, keine Tugend ohne Bürger. Hat man sie, so hat man eben Alles; man wird fie aber nur haben, wenn man fie bilbet. Es fömmt barauf an, daß sie möglichst früh gewöhnt werben, sich immer nur in ihren Beziehungen zum Staate zu benten, und ihr eigenes Dafein gleichsam als einen Theil bes feinigen aufzufaffen. werben dann bahin gelangen können, sich mit dem größeren Bangen in etwa zu identifiziren, fich als Glieder bes Vaterlandes zu fühlen, ibm die Liebe zuzuwenden, die ber isolirte Mensch nur zu fich felber bat, und so diese gefährliche Neigung, aus welcher alle Laster entfpringen, in eine erhabene Tugend umzuwandeln." Rouffeau erblickt in ber menfchlichen Eigenliebe bas größte hinderniß für bie Entwicklung eines echten Burgerfinnes. Mit Recht, zumal wenn, wie das bei ibm der Fall ift, das staatliche Leben auf der Berneinung biefer Eigenliebe beruht. Eben fo richtig ift bie weitere Anficht, bag es vergeblich sein würde, fie beseitigen zu wollen, nachdem sie einmal im Herzen feste Wurzel geschlagen und die Gewohnheit sich ihr zugefellt habe. "Wie konnte bie Liebe jum Baterlande ba auffeimen, wo so viele andere kleine Leidenschaften fie ersticken? Was bleibt für bie Mitburger von einem Bergen übrig, bas ichon zwischen ber Sabfucht, einer Geliebten und ber Gitelfeit getheilt ift? Man kann bem aber nur baburch zuvorkommen, daß man bas Interesse von vornberein auf einen würdigeren Gegenstand binlenft. Die Erziehung muß schon im Kinde ben fünftigen Bürger heranbilden, wenn ber Mensch im späteren Leben als solcher wirten foll. Eben barum barf fie nicht der Willfür und den Vorurtheilen der einzelnen Familienpater überlassen werden." Rousseau ist überzeugt, daß "nur eine öffentliche und gemeinsame Erziehung nach Normen, welche die Regierung vorschreibt, und unter ber leitung von Beamten, welche ber Souveran ernennt, jum Ziele führen kann." Nicht ohne Grund, scheint es, fo lange bie lebenbige Theilnahme am Staate bei feinen Angehörigen noch nicht vorausgesetzt werden barf. "Allerdings mare eine folche Institution ein Eingriff in die natürlichen Rechte des Baters. Man barf indek nicht außer Ucht laffen, daß die Erziehung ber Rinder für ben Staat eine noch größere Wichtigkeit bat, als für bas Haupt ber Familie. Ihm raubt, nach bem natürlichen Gange ber Dinge, balb ber Tob ihre letten Früchte; ber Staat erfährt stets, früher ober später, ihre Wirkung. Ueberdies ist die Einbuße, bie der Bater an seinem Rechte erleidet, im Grunde nur eine scheinbare. Was er als solcher verliert, gewinnt er als Bürger wieder, und wenn er seine natürliche Autorität ausgibt, so wird diese durch die gesetliche, welche ihm in Gemeinschaft mit allen übrigen Fa-

milienhäuptern zusteht, mehr als aufgewogen."

Db biefer Erfat wirklich fo ausreichend ift, wie Rouffeau bei feinem nicht grabe innigen und tiefgebenben Familienfinne glaubt, burfte billig bezweifelt werben. Er hat aber barum nicht weniger Recht, wenn er bie bürgerliche Erziehung seiner Angehörigen als die wesentlichste Lebensbedingung bes Staates, und die Sorge für sie als die wichtigfte Bflicht ber Regierung bezeichnet. Auch kann man es auf feinem Standpuntte nur folgerecht finden, wenn ibm bie Berfon bes Burgers mehr gilt, als fein Eigenthum, und die Entwidlung echter Bürgertugend weit mehr am Herzen liegt, als die Körberung ber materiellen Interessen. In ber That steht ber zweite Theil ber Abhandlung, welcher fich mit biefer Seite bes Staatslebens beschäftigt, bem ersten sowohl an Umfang, wie an Gehalt erheblich nach. Zwar wird hier gleich im Eingange ber Grundfatz betont, baß "es nicht genüge, Bürger zu haben und zu beschüten, sondern auch für ihre Subsistenz Sorge getragen werben muffe. " geht Rouffeau über biefe britte Pflicht ber Regierung ziemlich leicht binweg, benn es will nicht viel bebeuten, wenn er hinzufügt, "es fomme nicht barauf an, bie Schenern ber Ginzelnen zu fullen, und fie von ber Arbeit zu bispenfiren, sondern darauf, ihnen ein reichliches Austommen so zu ermöglichen, daß, um daffelbe zu erlangen, bie Arbeit ftets nothwendig und nie nuglos fei. "

Länger verweilt er bei ber Frage nach ben Mitteln, durch welche die Bedürfnisse des Staates zu befriedigen sein möchten. Kein Zweisel, "daß dazu die einzelnen Bürger aus ihrem Bermögen beitragen müssen, benn, wie heilig auch das Eigenthumsrecht zu achten, wie streng und gewissenhaft es auch vor jedem Eingriffe zu wahren ist, es muß sich doch Einschränkungen gefallen lassen, und kann das um so eher, da die Bürger selbst es sind, oder doch sein sollten, die sich solche aussegen. Läge nun die Regierung unmittelbar in der Hand des gesammten Bolkes, so würde dasselbe für jeden besondern Fall die Bertheilung der nothwendigen Abgaben besorgen und ihre Berwendung leiten können. Da es aber Magistrate hat und haben muß, welche mit der öffentlichen Berwaltung betraut sind, so wirdes nothwendig, zur Bestreitung der laufenden Ausgaben einen öffentlichen Schatz zu schaffen, der entweder in Gelb (Fiskus) oder in

Erunbstüden (Domänen) bestehen kann, und bessen Einkünfte nur zu den vom Bolke sestgestellten Zweden verwandt werden dürsen." Steht die Wahl frei, so würde Rousseau im Anschlusse an Bodinus und mit Beziehung auf Romulus, den Domänen unbedenklich den Borzug geben. Den Einwurf, daß die Verwaltung solcher Staatssüter in der Regel nur einen geringen oder gar keinen Ertrag gebe, weist er mit der einsachen Bemerkung ab, daß "es nicht zum Wesen der Domäne gehöre, schlecht verwaltet zu werden."

Wie man aber auch ben Staatsichat bilben moge, bie Sauptsache ist, daß "er redlichen Händen anvertraut wird. Fehlen diefe, jo werden Register, Controlen und andere Ersatmittel ber Art wenig Auch ist es wesentlich, bag die einmal vorhandenen Fonds jur Deckung der Bedürfnisse ausreichen. Macht fich eine Bermeb= rung berfelben nothwendig, fo ift bas ein unverfennbares Anzeichen, bak ber Staat von einer Krantbeit erariffen worben, ober boch in Gefahr ftebt, von einer folden ergriffen zu werden. Die Finang= verwaltung hat baber vor Allem die Bflicht, neuen Bedürfniffen quvorzukommen, und bazu bieten sich ihr febr viele unscheinbare und boch febr wirksame Mittel. Sind aber neue Ausgaben unvermeiblich, fo muffen fie möglichft in einer Beife beftritten werden, bag bas Bermogen ber Burger feinen Eingriff erleibet. In einem vernünftig geordneten Staatswesen wird biefer Fall selten ober nie eintreten. "Bo man freilich" — und hier tritt bie polemische Schärfe bes Berfaffers in aller Herbigkeit hervor — "zur Unterwerfung frember Bölfer, wie zur Knechtung ber eigenen Burger, eine ftets machfenbe Macht von Soldfnechten unterhalt, ba werben bie Ausgaben bes Staates fich in's Maglofe steigern, und ihn schlieflich rettungslos bem Untergange zuführen."

"Sind aber einmal zur Befriedigung unumgänglicher Bedürfnisse andere Hülfsquellen erforderlich, als der Staatsschatz darbietet,
so können diese nur in Auslagen oder Taxen gefunden werden. Eine
solche Auslage bedarf natürlich, um gesetzliche Gültigkeit zu haben,
der Genehmigung des Bolkes. Sie widerstreitet dem Grundvertrage
des staatlichen Bereines nur dann nicht, wenn sie eine freiwillige ist,
d. h. von dem allgemeinen Willen durch Stimmenmehrheit und nach
einem Berhältnistarise sestgestellt wird, welcher bei der Bertheilung
jede Willfür ausschließt." Fraglich bleibt, ob die Personen, die
Sachen, oder beide zusammen der Steuer unterliegen sollen. Rousseau erklärt sich für eine Personalsteuer, die nach Art der französischen Capitation zugleich das Bermögen mittrifft. Es komme aber
bei der Beranlagung darauf an, daß "nicht blos die Größe des Bermögens, sondern auch sein Berhältniß zu den nothwendigen Lebensbedürfnissen, ferner die Stellung des Pslichtigen im Staate,

das Maß des Rechtsschutzes, welchen er durch ihn genieße, in Betracht gezogen werde." Rouffeau denkt bei dem letzterwähnten Punkte besonders an den Unterschied von Reichthum und Armuth; "wer selbst nicht, oder nicht mehr hat, als was zu seiner Erhaltung nothwendig ist, kann zu den öffentlichen Lasten nicht herangezogen werden. Diese sind lediglich von den vermögenderen Klassen zu tragen," und zwar, wie man sieht, in Form einer Abgabe, die im Wesentlichen mit unserer progressiven Vermögens oder Einkommensteuer übereinstimmt.

Die Grundsteuer, welche auf dem Ackerban lastet, ift, namentlich wenn fie ein gewisses Mag übersteigt, nach Rousseau's Ansicht, bie er sehr eingebend motivirt, durchaus verwerflich, "weil sie nothwendig zur Berarmung und folgeweise zur Entvölkerung bes flachen Landes führt. Das Gelb, welches fie biesem entzieht, flieft nur ju einem fehr geringen Theile zu ihm zurud, und bas Bermögen bes Landmannes wird allmälig erschöpft, ba er stets gleich viel bezahlt und immer weniger zurückerhält. Man könnte zwar meinen, die Höhe ber Steuern steigere auch ben Breis bes Produftes, und in ber That find es bei allen anderen Waaren die Ronfumenten, welche vorzugsweise die auf ihnen laftenden Abgaben zahlen. Die Auflage auf Getreibe aber trifft lediglich ben Produzenten, benn fie erhöht ben Werth feiner Produtte fo wenig, daß fie ihn im Gegentheile verminbert, weil er bei dem Mangel an baarem Gelde dieselben a tout prix losichlagen muß, um nur zur bestimmten Zeit bie Steuern entrichten zu fönnen."

Man barf bei biefer Volemit natürlich nicht außer Acht laffen, baß fie bie beillofen Zuftanbe zur Boraussetzung hat, welche bamals in Frankreich auf dem Lande obwalteten, und zum Theil noch jest Rousseau kannte fie aus eigener Anschauung; er hatte felbst gesehen, wie die exorbitante Höhe der Landsteuer, und die rudfichtelofe Barte, mit ber fie beigetrieben murbe, bie fleinen Bauern, beren Besitthum fie fast ausschlieklich traf, bem größten Elenbe, und bas Land selbst ber Beröbung zuführte. Es war ihm nicht entgangen, baß "ber Landmann, wenn er fich nach Maggabe bes Ertrages feines Feldes belaftet fieht, es brach liegen läßt, ober ihm boch eben nicht mehr abgewinnt, als zum Leben unbedingt nothwendig ift." wußte auch, bag "bas Land ba am besten fultivirt ift, wo ber Bauer, wie in England ober Holland, fehr wenig, ober, wie in China, gar nichts bezahlt." Es waren also wohlbegründete, humane und sehr richtige ökonomische Rücksichten, die ihn bestimmten, sich entschieden gegen bie Belaftung bes Aderbaues zu erklaren. Er ftanb bamit befanntlich nicht allein. Zwar gab es noch feine physiofratische Schule von bestimmter Doktrin und Richtung, wie sie wenig später die Ugri-

fulturintereffen mit einfeitiger Ronfequenz in ben Borbergrund ruckte. Die Grundfate und Ansichten aber, welche von biefer Bartei verfocten wurden, waren boch schon febr verbreitet, und traten gelegentlich, wenn auch noch mehr vereinzelt, hervor. Man betonte bereits vielfach die bobe Bedeutung, welche ber Landbau und die ihm obliegen, für das staatliche und gesellschaftliche Leben haben; man erfannte die Nothwendigfeit, ihm diefe Stellung zu fichern ober wiederzugewinnen, und ließ es nicht an Vorschlägen fehlen, die auf bie Bebung bes Ackerbaues und ber mit ihm beschäftigten Boltsklaffen gerichtet waren. Rouffeau mußte auf biefe Beftrebungen um fo eber eingehen, ba fie seiner Borliebe für die Natur und diejenigen gesellichaftlichen Berhältniffe, welche fich ihr am engiten anschließen, ent= sprachen. Auch war er schon barum der natürliche Anwalt der Landbewohner, weil er in ihnen bei ihrer fchlichten, fulturlofen Ginfachbeit ben geeigneten Stoff zu einem gefunden, sittlich tüchtigen Boltsund Bürgerleben zu finden glaubte.

Die scharfe Betonung ber agrifolen Interessen führte von selbit dabin, die des Handels und der Industrie zuruckzuseten; das verfannte Recht ber einen konnte nicht füglich jur Geltung kommen, ohne duß die Berechtigung ber anderen, wenigstens zeitweise, unterschätt wurde. Bei Rouffeau fam überdies bingu, daß feine gange Dentweise ihnen feindlich war. Die Zeit war langst vorüber, wo er ben Glanz und die Blüthe der Lyoner Industrie in lahmen Verfen gefeiert batte. Schon war in den beiden Abhandlungen ber Luxus, b. h. der Inbegriff alles Deffen, was nicht zu den nothwendigsten Lebensbedürfnissen gehört, als eine ber vornehmsten Quellen bes öffentlichen wie des privaten Berberbens bezeichnet und verurtheilt Der Lurus aber steigert sich mit ber Entwicklung von Inworden. dustrie und Handel; er ift recht eigentlich bas Schoffind biefer beiden Thätigkeiten, die auch als solche schon babin wirken, die Menschen phhilich und moralisch zu bepraviren. Reine Frage, daß Rousseau sie am liebsten, nach Spartaner Weise, aus der bürgerlichen Gesellschaft ganz verbannt hätte. Run bas aber nicht angeht, sollen sie ober ihre Erzeugnisse wenigstens die Lasten tragen, die er dem Acterbau abnehmen möchte. "Lassen sich neue Abgaben nicht umgehen, fo lege man fie auf ben Import folder fremben Waaren, nach welchen die Einwohner begierig find, ohne daß das Land fie nöthig hat, auf den Export der Rohprodutte, die nicht im Ueberfluß vorhanden und bem Auslande unentbehrlich find, auf die Erzeugnisse ber nutlosen und zu einträglichen Kunftzweige, auf ben Eingang ber Dinge, welche lediglich zum Schmucke ober zur Annehmlichkeit bienen, überhaupt auf alle Luxusgegenstände. Solche Auflagen, welche die Armuth erleichtern und ben Reichthum belaften, find um fo mehr zu empfehlen,

weil sie ber wachsenden Ungleichheit des Bermögens hemmend entgegentreten, die Anechtung der zahllosen Arbeiter, die Anhäufung müßiger Menschen in den Städten und die Berödung des flachen Landes verhindern oder doch aufhalten. Man meint freilich, daß sie auf den Bestand und die Entwicklung der Industrie nachtheilig einwirfen würden. Doch das ist ein Irrthum. Die Höhe des Preises wird der Genuß und Glanzsucht keine hemmende Fessel anslegen. Wäre dem aber auch so, so würde der Schade eben nur ein Gewinn sein."

Die Nationalöfonomen der Gegenwart werden zu diesen Grundfäten und Vorschlägen allerdings mitleidig lächeln, und in ber That verrathen fie eine gewiffe Beschränktheit. Rouffeau bat tein Auge für bie segensreichen Wirtungen einer entwickelten Induftrie und Sanbelethätigfeit. Er fieht eben nur ihre Gefahren und Nachtheile, biese freilich so scharf und bestimmt, baf bie modernen Geaner bes Industrialismus im Wefentlichen Richts zu fagen miffen, mas er nicht schon gesagt hatte. Uebrigens fonnte bas nicht wohl andere Grabe ber wesentlichste Borzug ber gewerblichen und kommerziellen Thätigkeit, die Erhebung der Ginzelnen und der Bölker aus beschränfter Abgeschlossenheit zu universeller menschlicher Gemeinschaft, mukte ihm auf seinem Standpunkte verborgen ober zweiselhaft bleiben, benn ihm galt eben bie möglichfte Beschränkung, wie beim Individuum, fo auch für ben Staat, ale Quelle und Bedingung ber Jutegrität und Wohlfahrt. Auch war es mehr eine Kolge, als bie Urfache biefer Ansicht, wenn er, wie bas auch in ber vorliegenben Abhandlung geschieht, beständig auf die Republiten bes Alterthums, namentlich auf Sparta und Rom, Bezug nimmt. In ihnen glaubte er verwirklicht zu finden, mas fich ihm aus seinem eigenen, allerdings burch fie mehr ober weniger angeregten Denken. als bas Ibeal bes öffentlichen Lebens ergeben hatte.

Daß auch die Heimat mit ihren Zuständen ihm beständig vor Augen schwebte, ist ebenso natürlich. Die Genfer Einrichtungen, wie zum Beispiel die öffentlichen Getreidemagazine, welche man den für Zeiten der Noth gefüllt hielt, werden denn auch als nachabmungswerthe Vordilder der Machbruck, welchen Rousseau vielleicht und von größerem Interesse ist der Nachdruck, welchen Rousseau auch in dieser Schrift auf die Regierung und ihre Thätigkeit legt. Fällt ihm ja doch die Aufgabe der politischen Dekonomie so vollständig mit der der Regierung zusammen, daß er diese jener substituirt, und es den Anschein gewinnt, als gebe es außer den Verwaltungsbehörden des Staates keine anderen Faktoren, die selbsithätig und bestimment auf die Entwicklung des öffentlichen Lebens und Verkehres einwirken. Die Regierung allein hat ihn zu ordnen und zu leiten, das Gebiet

ihrer Thätigkeit ist allumfassend, ihr Einfluß unbeschränkt; von ihr hängt Alles ab, sie ist für Alles verantwortlich; groß und schwer, sast unerfüllbar sind die Pflichten, welche ihr obliegen. Wan braucht, um diese einseitige Hervorhebung der Regierungsgewalt begreislich zu sinden, sich nicht grade an die in Frankreich herrschende Vorstellung von der Omnipotenz des Staates zu erinnern, sie erklärt sich schon aus dem, was wir an einer anderen Stelle über die eminente Bedeutung gesagt haben, welche Ronsseau der Persönlichkeit auch im staatlichen Leben zuweist.

# XXI.

Der Artifel über bie politische Dekonomie war ohne Zweifel eine Rierbe bes Werfes, in welchem er zuerst veröffentlicht wurde. Wie man ibn in weiteren Areifen aufnahm und würdigte, wiffen wir nicht. Die näheren Freunde Rouffeau's - und fie allein mochten junächst ben Verfasser kennen — lieken sich recht beifällig vernehmen. "Sie find mit bem Artifel Dekonomie gufrieben, " fcbreibt er bem Genfer Bernes (28. März 1756), "ich glaube es mohl, mein Berg hat ihn biftirt und bas Ihrige hat ihn gelesen." Bon Genf aus wurde er bann auch später als selbständige Abhanblung verbreitet. Ein bortiger Buchhandler, Duvillard, ließ ihn im Jahre 1758 aus der Encuklopädie abdrucken, und unter dem Titel Discours sur l'économie politique in bie Welt ausgehen. Es geschah, abne bag Rouffeau barum wußte, ober seine Zustimmung nachgesucht wurde. Er war nicht wenig überrascht, als Duvillard, ber sich übrigens als alter Freund bes Baters und als einftiger Helfer in ber Noth schon etwas herausnehmen burfte, ibm ein Exemplar feiner Schrift zuschidte, und bedauerte lebhaft, bag man ihm feine Gelegenheit gegeben habe, ben überdies fehr fehlerhaften Abbruck mit ben nöthigen Berbefferungen und Zufätzen zu verseben 120). Doch tehren wir zu den früheren Jahren zurück.

Um bieselbe Zeit, in welcher Rousseau die beiben politischen Abhandlungen schrieb, ging aus seiner Feber eine andere kleine Arbeit von ganz verschiebenem Inhalte und Charakter hervor. Sie versbankte ihre Entstehung einem besonderen äußeren Anlaß. Bernes, der Genfer Freund, hatte den Plan gefaßt, in Gemeinschaft mit Anderen eine literarische Blumenlese (Choix litteraire) herauszusgeben, und zu dem Ende auch Nonsseau um gelegentliche Beiträge ersucht. Dieser aber war wenig geneigt, darauf einzugehen; er konnte dem Unternehmen keinen sonderlichen Geschmack abgewinnen, und bedauerte sogar, daß "Männer, dazu gemacht, Monumente zu errichsten, sich mit dem Zusammentragen von Materialien begnügen, statt

Architetten, Sandlanger werben wollten. Was ift benn, " ruft er ben angehenben Literaten zu, "eine periodische Zeitschrift? ein ephemeres Werk, ohne Berdienst und ohne Rugen, beffen Letture, von wiffenschaftlich gebildeten Männern verschmäht und mikachtet, nur bazu bient, ben Beibern und Schwachköpfen Dünkel einzuflöken, ohne fie au belehren, und beffen Schickfal es ift, nachbem es am Morgen auf ber Toilette geglänzt hat, Abends in ber Rumpelkammer zu Grunde ju geben." Er macht bann ferner auf die Schwierigkeiten aufmertfam, die fich bei ber Ausführung bes Planes herausstellen würden. "Sei es boch, " meint er, "eine traurige, langweilige Beschäftigung, beständig die Journale burchzustöbern, um aus der vielen Spreu irgend ein Korn herauszufinden. Und wer stehe bafür, bag bei ber Auswahl nicht oft bas versönliche Interesse über ben öffentlichen Ruten ben Sieg babontrage? Wolle man aber ben Ruten im Auge behalten, so werbe barunter bie Annehmlichkeit leiben. fei es ben Herren nicht unbefannt, bag ein Wert, wie bas ihrige, einen ausgesuchten, fein gebilbeten Geschmad vorausfete, biefer aber bei allem Geiste und allen Kenntnissen in einer kleinen Stabt nicht ben erforberlichen Grab ber Sicherheit gewinnen könne. Bare ibre Sammlung vortrefflich, Niemand werbe es merken; wäre sie nur mittelmäßig und eben barum abscheulich, fo wurde fie vielleicht die Blauftrumpfe ber Baabt eine Beile amufiren, bann aber balb eines natürlichen Todes sterben. Genf sei einmal nicht ber Ort für solchen literarischen Aleinkram; ihm, dem Site der Vernunft und Weisheit, ziemen nur ernfte, tiefgebachte Werke; bas eitle Spielzeug ber mobischen Journalliteratur werbe es nie mit Geschick und Anftand ju gebrauchen wissen. Auch durfe man sich barüber tröften und biefe Kindereien ruhig benen überlaffen, für welche fie paffen. Seien wir," fügt er hinzu, "ftolzer auf ben Geschmad, ber uns fehlt, als sie auf ben, welchen fie haben, und mahrend fie Brofcuren und Reitschriften für die Gaffen schreiben, wollen wir es versuchen, nütliche und der Unsterblichkeit würdige Werke abzufassen " 121).

Die Mahnung Rousseau's stand mit seinen Grundsätzen in vollem Einklange. Er hatte eine zu hohe Vorstellung von der Bürde der Literatur und der Aufgabe des Schriftstellers, als daß er es hätte billigen können, Zeit und Kraft an die luftigen und kurzledigen Produktionen der Journalliteratur zu verschwenden. Wie schon in der Abhandlung über die Wissenschaften, so erklärte er sich auch späten bei jeder Gelegenheit gegen diese Tagesschriftstellerei, die ohne allen reellen Gehalt und Werth, nur dazu diene, in die Masse des Bolkes eine frivole Scheinbildung der verderblichsten Art einzuführen. Er selbst ließ sich selten oder nie zu solchen Arbeiten herbei; vielmehr wies er wiederholt vortheilbafte und ehrenvolle Anträge, als Redakteur

ober Mitarbeiter bet einer Zeitschrift einzutreten, von ber Hand. Nur wenn es eine persönliche Gefälligkeit galt, ließ er sich zuweilen bestimmen, einen Aufsat zu schreiben, ober einen bereits fertigen Artikel einzusenden. Auch bei dem vorliegenden Anlasse fügte er der Abmahnung für den Fall, daß man bei dem Plane beharre, das Bersprechen hinzu, möglichst bald einen angemessenen Beitrag zu liesern. Die Genfer Freunde mochten die Aussicht, sich durch fünftige Weisterwerke unsterdlich zu machen, für etwas zweiselhaft halten. Sie zogen es vor, bei dem bescheideneren, aber ihren Kräften wohl mehr entsprechenden Unternehmen stehen zu bleiben, und wurden nicht müde, Rousseau an die Erfüllung seines Versprechens zu ersinnern.

Diefer aber scheint fich nicht grabe beeilt zu haben. schuldigte er sich zuweilen, daß er noch nicht Wort gehalten. fehle an Zeit, die Kopie raube ihm alle Muße zum ernsten Denken und ruhigen Arbeiten; auch wolle er nichts einschicken, was er besser hätte machen können; aber schicken werbe er etwas, barauf könne man sich verlassen " 122). Es blieb indek dabei; die Herren warteten ver-Endlich schien es, als ob fie bas Bergnugen haben follten, geblich. ben Namen ihres berühmten Landsmannes auf den Blättern ihrer Zeitschrift glänzen zu sehen. Aber ber Hoffnungsstern erwies sich als ein trügerisches Irrlicht, bas eben so schnell wieder verschwand, wie es aufgeleuchtet mar. "Ich hatte," schreibt ber feltsame Mitarbeiter, "eine Rleinigkeit fertig, die für Sie bestimmt war. wird Sie aber fehr überraschen, zu hören, dag diefes Opusfulum so luftiger und närrischer Art ift, daß Sie es unmöglich verwenden Es muß aufbewahrt bleiben, bis sich uns bemnächst die Gelegenheit bietet, es auf einer traulichen Wanderung an den Ufern der Arve zu lesen " 123).

Der gute Vernes uniste sich wohl ober übel bei bieser Aussicht beruhigen. Wir wissen aber nicht einmal genau, ob und in welcher der noch vorhandenen Schriften das Produkt der Rousseau'schen Laune uns erhalten ist. Musset glaubt 124), dasselbe in der kleinen Erzählung wiederzusinden, welche unter der Aussichtig wie der glaubt 160 kasselbe in der kleinen Werke einzig in ihrer Art dasteht. Uns scheint, daß er Recht hat; können auch die Gründe, welche er ansührt, die Wahrheit seiner Beshauptung nicht die zur Svidenz deweisen, so reichen sie doch aus, ihr einen sehr hohen Grad von Wahrscheinlichkeit zu geden. Es spricht schon sehr für seine Hypothese, daß die vorhin angeführte Charakteristik Rousseau's auf die in Rede stehende Erzählung volle Anwendung sindet. Sie ist in der That das Erzeugniß einer heiteren, saft übermüthigen Laune, die sich in aller Undefangenheit

zwanglos gehen läßt, und eben barum die Lachmuskeln unwillfürlich in Bewegung fest. Ein größerer Kontraft ift taum bentbar, als ber zwischen bem ernften, ja finfteren Gefichte bes Berfaffere ber Abhandlungen, und der munteren, ja luftigen Miene bieses Ergählers, ber scherzt und lacht, auch wo er scharfe Pfeile auf die Erscheinungen der Literatur und des öffentlichen Lebens schleubert. Freilich verräth sich in seinen Zügen auch etwas vom Charakter bes Faun ober Sathr, boch liegt ber ziemlich burchfichtige Schleier ber Anmuth Und wenn man gleich an bem verfänglichen Inhalte bee Bangen — bie Geschichte breht sich um ein königliches Wochenbett - und ber lofen Art, in welcher einzelne Szenen bes munderlichen Drama's vorgeführt werben, Anftog nimmt, fo fühlt man fich boch nirgend durch robe und lascive Meußerungen, wie fie fonst damals in biefem Genre üblich maren, verlett. Bezeichnend ift allerdinge, wie für die Zeit, so auch für die Berson Rousseau's, bag er einen in so eminentem Sinne natürlichen Borgang jum Gegenstande einer phantaftischen Erzählung auswählte. Diefe Mischung von zwei fo beterogenen Elementen, wie es bie nachte Naturlichfeit und bie frei waltende Phantasie boch sind, zeigt recht beutlich, baf bie Stimmung und Sinnesweise jener Zeit zwischen zwei entgegen gesetten Bolen oszillirte und außer Stande war, ben mittleren ausgleichenden Ginigungspunkt zu finden. Es versteht sich übrigens von felbst, bag aus fo wiberstreitenden Momenten tein Ganges von irgend welchem fünftlerischen Werthe hervorgeben fonnte. haben es hier lediglich mit einem leichten, geiftreich witigen Scherze zu thun, ber uns in einer anmuthigen, lebhaften, meift auch recht fließenben Sprache vorgetragen wirb.

Schon ber Eingang ist pikant genug. "Es war ein Mal ein König, ber liebte sein Volk ..... Das fängt ja an wie ein Märchen, unterbrach hier ber Druibe. Auch ift es eines, antwortete Und er erzählt nun weiter, wie dieser seltsame König, nur auf die Begluckung seiner Unterthanen bedacht, Alles aufgeboten habe, um gleichgefinnte Minifter ju finden, boch bald von einem fe thorichten Beginnen gurud- und zu bem Entschluffe gekommen fei, alle Geschäfte möglichst selbst zu beforgen. Natürlich spielte er bei folder Gefinnung in den Augen der Großen eine recht lächerliche Figur; "bas Bolt fegnete ibn, aber am Sofe galt er für einen Davon abgesehen, fehlte es ihm nicht an Berdiensten: auch hieß er Phonix." Diefer feltene Phonix aber bat eine Frau bon nicht so ungewöhnlicher Art; "lebhaft, leichtfertig, launenhaft, mit närrischem Ropfe und verständigem Herzen, ist Phantasa gut von Natur und boshaft aus Caprice. Sie liebt ihren Gatten gartlich und ärgert ihn beständig; sie ift ber Reiz und zugleich die Qual seines Lebens." Schon sind sie mehrere Jahre in gegenseitiger Liebe verbunden, und noch hat die Verbindung keine Frucht getragen. Den König bekümmerte das sehr, seine Gemahlin aber ließ sich in ihrer Ungeduld zu den größten Extravaganzen fortreißen. "Alle Welt mußte es düßen, daß sie keine Kinder hatte, und es gab keinen Hosmann, den sie nicht um ein Geheimmittel angegangen hätte, um solche zu erlangen. Auch die Aerzte wurden requirirt, nicht minder die Derwische. Man griff zu neuntägigen Andachten, zu Gelübben, besonders aber zu Opfern; auch die Keliquien wurden nicht vergessen, ebenso wenig die heiligen Geräthe und geistlichen Gewänder. Es gab keine mönchische Maskerade, zu der die Königin nicht ihre Zuslucht nahm, und da sie in allen diesen Vermummungen gleich reizend erschien, so legte sie keine ab, ohne sich vorher darin malen zu lassen."

Ein amufantes Bortrat, beffen Zuge Rouffeau ohne Zweifel ber vornehmen Parifer Damenwelt entnahm. Die eigenthümliche Mischung von frivolem Weltsinn und abergläubischer Bigoterie war bort recht zu Saufe. llebrigens murben bie Buniche bes königlichen Baares endlich erhört, jur größten Freude bes Hofes, wie bes Bolfes, und zum maflosen Entzuden ber hoffnungereichen felbft. Nicht lange aber, und ber Gegenstand ber Hoffnung veranlagte neues Leid. Der König und mit ihm bas gange Land munichen begreiflicher Beije einen männlichen Erben. Grund genug für feine querköpfige Gemahlin, auf einer Tochter zu bestehen. War mun auch biefer Eigenfinn für ben Ausgang ber Sache irrelevant, fo verurfachte er boch bei ber rudfichtslosen Beise, in welcher er bei jeder Gelegenheit hervortrat, nicht geringen Standal. Der König, unfähig, seine Frau zur Raison zu bringen, wendet sich an seine Freundin, die Fee Discrète. Sie gibt ihm ben Rath, nachzugeben. "Das beste Mittel, die Frauen von ihren Extravaganzen zu heilen, ist, mit ihnen zu extravagiren . . . . Um verständig zu werden, warten sie nur barauf, daß fie euch vollständig zum Narren gemacht haben." Aber wie febr sich auch ber König bemüht, biese Kurmethobe anzuwenden, sie will nicht recht anschlagen. Bhantasa merft bie Absicht und bezahlt die, wie fie glaubt ironische Fügsamkeit mit aleicher Münze. "Da ihr Herr und Gemahl ihr befehle," erklärt fie mitten im Hoffreise, "bak fie einen Sohn zur Welt bringe, so fenne sie ihre Kflicht zu wohl, um es an bem schuldigen Gehorsam fehlen zu laffen. Sie wiffe ja, baf, wenn Seine Majestät fie mit feiner Bartlichkeit beebre, bas nicht aus Liebe zu ihr, fondern im Intereffe feines Bolfes geschehe. Sie wolle fich eine fo eble Uneigennütigfeit jum Mufter nehmeu, und ben Divan ersuchen, über Rahl und Geschlecht ber Kinber, welche ber foniglichen Familie geziemen, eine belehrende Denkfchrift abzufaffen, nach welcher bie

Rönigin auch Nachts ihr Berhalten einrichten könne."

Gar manche Fürstin mochte und mag noch in bem Falle sein, eine folche Unrede zu halten; jedenfalls können die Tendenzehen gefronter Saupter nicht wohl beffer perfiflirt werben. aber bauert fort, und die Fee thut das ihrige, ihn wach zu erhalten. Sie verspricht bem Könige öffentlich einen Sohn und seiner Gemablin im Gebeimen eine Tochter. Diese nun, sobald fie ihrer Sache sicher au fein glaubte, "nahm ben Schein an, als gebe fie biefelbe auf; fie sprach nur noch von ihrem Sohne und ordnete Alles so an, wie es bie Ankunft eines folden erforderte. Es ichien ihr gar zu frakhaft, fich die Bestürzung bes alten Kanzlers zu benten, wenn er baran gehen wurde, bas Geschlecht bes Kinbes zu verifiziren, und fie empfand eine boshafte Freude, wenn fie ber grenzenlosen Verwirrung gebachte, in die der gange Sof ob des fleinen Anirpfes gerathen werde." Auch erfand fie damals "ben bochft anftandigen und geiftvollen Gebrauch, den neugeborenen Bringen durch die bochften Staatsbeamten in voller Amtstracht harangniren zu laffen." Nichts, daß "ber König ihr die Ernfedrigung vorstellte, die badurch ohne alle Roth die höchsten Bürbenträger treffe, und an bas Ribifule erinnerte, welches auf das ganze Hofceremoniel fallen werbe. meinte; es sei ohne Frage ein großer Bortheil für den Ankömmling, wenn er die Betisen bore, bevor er sie versteben konne, und ba Rönig mußte sich ihrem Willen fügen." Inzwischen naht die ent Alle Welt ift auf ben Beinen, um bei bem icheibenbe Stunde. wichtigen Afte zu affiftiren; nur vergift man in ber Gile ben Der König, außer sich, wie er ist, ruft nach einer Accoucheur. Bebamme, "ein Berftoff, ber unter ben anwesenden Sofdamen ein makloses Belächter bervorruft, und in Folge beffen die Entbindung zu einer ber heitersten Scenen macht, die je erlebt murben."

Wir halten hier an, da auch Jalamir seine Erzählung mit der Bemerkung unterbricht, daß "er nun eine trefsliche Gelegenheit habe, seine Zuhörer nach allen Regeln der Kunst ungeduldig zu machen. Denn hier ist der passende Ort zu Abschweisungen, Porträts und all den schönen Sachen, die kein Schriftsteller von Geist ermangelt, grade an der interessantesten Stelle zur Beluftigung seiner Leser anzubringen." Der Druide meint freilich, so dumm sei wohl Niemand, daß er sich solchen Geist werde auftischen lassen; er wenigstens müsse sich das verbitten. Jalamir aber versichert, "Andere würden weniger wählerisch sein, " und bedauert sehr, "daß ihm nun die hübschen Porträts der Originale vom Hose, die er zu entwersen gedacht, entgingen." "Daß Gott dich strase, " erwiedert der Ornide, "ich werde sie schon aus ihren Handlungen kennen lernen. Lasse sie also handelnd auf

treten, wenn beine Geschichte ihrer bedarf, und verliere kein Wort über sie, wenn sie überstüffig sind; ich will keine anderen Porträts als Thatsachen."

Nach biefer Episobe, ber später noch mehrere andere ähnlicher Art folgen, nimmt Jalamir ben Kaben feiner Erzählung wieber auf. um fie in ber aus bem Obigen binlänglich erfennbaren Beife weiter zu führen. Die Entbindung, die ihm so viele Mühe gemacht -"bie Rinder ber Rönige werben eben nicht wie Enteneier ausgebrütet" geht endlich vor fich. Die Frucht find Zwillinge verschiebenen Geschlechts, die fich aber gleichen, wie ein Ei bem anberen. 218 man ber Königin junächst bie Tochter prafentirte, "bachte fie nur an ben Rummer, ben ber König empfinden wurde, feinen Sohn zu haben." Eine feine Benbung, die bem Charafter ber Dame ebenso entspricht, wie die Borliebe fur ben Gobn, welche aus bem aufrichtigen Bebauern, ihren Gatten gequalt zu haben, entsprang. Seinerfeite gab ber König natürlich ber Tochter ben Borzug. Dem Bolfe aber gereichte biefer unerwartete Ausgang jur bochften Befriedigung; "es burfte ja nun sicher fein, bag es ibm für's Erste nicht an herren fehlen werbe." Während aber bie Vorbereitungen jur Taufe getroffen werben, und "ber menschliche Stolz fich anschickt, in Demuth vor ben Altaren ber Götter zu glangen," - boch bier geht bem Der ftete, unmotivirte Wechfel ber Druiben bie Gebulb aus. Lotalität hat ibn schon längft geärgert; er fragt, wo benn bie Beschichte eigentlich spiele. "Taufe und Altare ber Götter! ibm, bem Druiben, fei es zwar gleichgültig, ob die Kinder getauft oder beschnitten murben, aber man muffe boch bie Ginheit bes Roftums festbalten und Sorge tragen, bag nicht ber Bifchof für ben Mufti und bas Megbuch für den Koran genommen werbe." Doch Jalamir meint, "barin könnten fich auch feinere Leute, als er, täuschen. Gott behüte alle Bralaten, die Serails haben und bas Latein ihres Breviers für Arabifch halten, und ichente feinen Frieden allen ehrlichen Monchen, Die die Intoleranz des Propheten von Metta zum Mufter nehmen." Sie befänden fich ja im Lande ber Feen, wo man niemanden feines Seelenheiles wegen zur Solle schicke, und wenn auch bie Beographie, ftreng genommen, verlange, bag bie Reugebornen Mufelmanner würden, so finde die Beschneidung doch nur bei männlichen Lindern ftatt, er aber muffe munichen, bag bie beilige Sandlung au beiben Awillingen vorgenommen werbe, und barum wolle er sie taufen Das beruhigt benn ben Orniben vollständig; "eine fo Lassen. Schlagende Motivirung ift ibm noch nicht vorgefommen."

"An dem Tage nun," fährt Jalamir fort, "an welchem den Deugeborenen die Thore des Himmels geöffnet werden sollten, erschien die Fee schon zeitig im Balaste und erklärte, die Kinder mit ihren

Baben bereichern zu wollen, bevor bas Zauberwaffer fie ihrem Schute entziehe. Sie gebente ihnen Namen zu geben, und zwar wirksamere, als bie ber Plattfuße im Ralenber, benn fie murben zugleich bie Borguge ansbrücken, welche fie ihnen mittbeilen wolle. Die Babl überlaffe fie ben Eltern: fie mukten am beften bie Gigenschaften fennen. welche für ihr und ihres Bolles Blud die paffenoften feien." aber tonnen fich barüber nicht einigen, gerathen vielmehr in einen heftigen Streit, bem nur baburch ein Ende gemacht wird, daß man beschließt, es solle jeder Theil über bas Kind seines Geschlechtes ent-Sofort erflärt die Mutter, baf fie bas gerabe Gegentheil von dem wünschen werde, was ber Bater sich ausbitte, worauf denn ber König, ärgerlich wie er ift, und beforgt um bas Schicffal ber geliebten Tochter, verlangt, bag ber Sohn, ben er in ben Armen ju halten meint, ber Mutter gleiche, biefe aber, um fich zu rachen, ber Tochter, welche fie glaubt an fich gezogen zu haben; die Aehnlichkeit mit bem Bater wünscht. Demnach wurde ber junge Bring Caprice, feine Schwefter Bernunft genannt, "ein Name, bem fie fo große Ehre machte, daß keine Frau seitdem gewagt bat, ihn zu tragen." Die Gatten bedauerten zwar balb, was fie gethan, boch bas Quiproquo war einmal vorhanden; sie mußten sich zu tröften fuchen.

Offenbar wird bem Druiden die Geschichte zu lang; er meint bas Ende fo gut zu errathen, bag er es feinem Freunde erfparen möchte. Schon "malt er sich bas Schickfal bes Landes aus, wie es unter bem fünftigen wohlmeinenben, aber phantaftischen Rönige fic gestalten werde, hort auch bereits die Frage aufwerfen, ob nicht ju Gunften ber verständigen Schwester die Ordnung ber Thronfolge w ändern fein möchte. Dann aber werben die Gelehrten mit Emphase bie Consequenzen eines solchen Borganges auseinanderseten, werden beweisen, wie es beffer fei, bag bas Bolf einem Rafenben blind geborche, ben ber Zufall ihm jum herrn gegeben, als bag es fic felbst ein vernünftiges Oberhaupt gebe, werden barthun, baß, obgleich man einem Wahnfinnigen die Berwaltung seines eigenen Bermögens unterfagt, es boch gut ift, ihm leben und Guter eines Bolfes ju Berfügung zu ftellen, daß ber unverständigfte Dann ber verftandigften Frau immer noch vorgezogen werben, und bem Erftgeborenen, mart er auch ein Affe ober Wolf, die nachgeborene Beroine geborchen mis Freilich wird es an Einwürfen und Entgegnungen von Seiten bar Aufrührer nicht fehlen, und Gott wird in ihnen "- mit biefen Worten wendet fich ber Eiferer bireft an feinen verblüfften Ruborer -"beine fophiftische Beredtsamkeit glangen laffen. Denn ich fenne bich, beine Galle liebt es, in Schmähungen beffen, was geschieht auszuströmen, und bein bitterer Freimuth scheint sich über bie

Schlechtigkeit ber Menschen nur barum zu freuen, weil fie bir bas Bergnugen macht, fie ihnen vorwerfen zu konnen."

Doch Jalamir=Rouffeau bemmt ben Rebefluß feines Unflägers. "Zeit eures Lebens predigtet ihr nicht jo gut in dem heiligen Haine, wiewohl ihr bort nicht mehr bie Wahrheit spracht." Uebrigens habe ihm bas Ende der Geschichte boch zu viele Mühe gemacht; er wolle ibm zeigen, baf er über Entwicklungen verfüge, bie zwar weniger gelehrt, aber eben fo natürlich und jebenfalls unerwarteter feien. In ber That findet er eine Lösung, an die man nicht bachte. Die Eltern baben, ale fie ihre Buniche aussprachen, bie beiben Rinber verwechselt, was bei ber großen Aehnlichkeit in einem folchen Augenblicke ber Aufregung leicht möglich mar, und die Fee hat den Irrthum benutt, um jedem der Rleinen bas zu geben, mas ihm eigentlich gebührte. Somit ift Alles in befter Ordnung. Der junge Bring macht fpater feinem Ramen alle Ehre, feine Schwefter beglückt und qualt einen benachbarten Monarchen. Phantasa aber stirbt an einer Indigestion unter Umftanben, beren Beidreibung jum Schluffe nochmals ben Bockfuß bes Sathre hervortreten läkt.

Man sieht, es fehlt in biefer fleinen Produktion nicht an treffender Sathre und wipiger Berfiflage. Man fieht aber auch, daß Rouffeau nicht Unrecht batte, wenn er Bedenken trug, fie abbrucken zu laffen. Davon abgefeben, bag fie überhaupt nicht gu bem bereits feststehenden öffentlichen Charafter pafte, ben er als Schriftsteller hatte, enthielt fie auch in ber Anlage, wie in ber Ausführung Manches, was nicht vor bas Forum ber Deffentlichkeit gehörte. Gine Erzählung biefer Art mochte im engeren Freundesfreise zu einer beiteren Stunde immerbin am Orte fein; fie bem arökeren Bublifum vorzutragen, baran fonnte ein Mann wie Rouffegu nicht benten. Es hat baber viel für fich, wenn Muffet vermuthet 125), fie fei ursprünglich für ben Cirkel ber Fraulein Quinault verfaßt worden, in welchem die Theilnehmer sich gegenseitig mit solchen literarischen Ragouts zu bewirthen pflegten. Gewiß ift, bag Roussean später, als er nach seiner Flucht aus Franfreich im Reufchateller Bal be Travers ein Afhl gefunden batte, fie einigen Genfer Freunden, Die ihn dort besuchten, jum Besten gab. Der Bortrag, welcher bei folchen Kleinigkeiten allerdings die Hauptsache ist, scheint vortrefflich gewesen zu fein. "Der liebenswürdige und heiter wechselnde Con. in welchem er fie vorlas, die ausbruckvollen Geften, bas belebte Spiel feiner Bhpfiognomie, furz bie bramatische Bewegung feiner gangen Berfon gaben ber an fich schon reizenben Ergablung bas Lebhafteste Interesse und erfüllten die Ruhörer mit Freude und Be mundernug 126). "

## XXII.

Rabl und Charafter ber mannigfachen Schriften, welche Rouffeau trot feiner täglichen Erwerbsthätigkeit abzufassen die Zeit und Rraft fand, lassen kaum die Annahme zu, daß es mit dem leidenden Auftande, über welchen er auch zu dieser Zeit beständig klagt, sehr viel auf fich gehabt babe. Dennoch mochte er zuweilen bebenflich, und nicht felten bochft laftig fein; jebenfalls mar er ber Art, bag Rouffean wohl fagen burfte, "er habe für immer feine Gefundheit verloren." Berlief die Krantheit in ber Regel gleichmäßig, und ohne fonberlich ju ftoren, fo traten boch von Zeit ju Beit gefährlichere So im-Sommer (1755), wo ber Patient einem "beftigen Angriffe" zu widersteben batte. Im Berbfte bagegen befand er sich, wahrscheinlich in Folge eines längeren Aufenthaltes auf dem Lanbe, recht mohl, mabrent ber einbrechenbe Winter ibm wieber bart zusette und er bem tommenben Frühling mit einem gewiffen Schrecken entgegenfah. Much nennt er fich im Anfange bes May einen "franken Arbeiter, bem Arbeit und Krankbeit nicht viele Beit übrig lassen " 127). Und bem mochte wohl so sein; er bielt es einmal für nöthig, burch die Arbeit seiner Banbe sich und ben Seinigen ben erforberlichen Unterhalt zu verschaffen, und ba fie boch nicht grade leicht und schnell von Statten ging, nahm fie eine vielleicht unver baltnigmäßige Zeit in Anspruch. Es tam bingu, bag bie Runbichaft fich immer weiter ausbreitete. Satte bas auch weniger feinen Grund in bem Bedürfnisse, als in bem Namen und Ruhme bes Mannes, welcher sich ber Befriedigung besselben gewidmet hatte, biefer hielt es boch für feine Pflicht, ben ftete fich mehrenben Auftragen nach Rraften zu genügen. Da "brangte ibn benn bie Rovie so ftart, baß fie ihm feine Daufe gur Arbeit ließ, " beschäftigte fie ibn in einem Grade, daß "es ihm unmöglich wurde, ruhig nachzudenken" 128). Auch fehlte es natürlich nicht an Besuchern aller Art, die sich einstellten, um den berühmten Mann ober ben originellen Rauz zu sehen und zu langweilen. Er klagt baber wiederholt über " die lästigen Besuche und unbequemen Menschen, die ihn fort und fort in seiner Rube stören und die Sehnsucht nach ber Ginsamkeit wach erhalten." Sie wurde benn auch, fo oft es anging, braufen aufgesucht, wie wohl er es andrerfeits nicht unterließ, in ben Saufern feiner naberen Befannten vielfach zu verfehren, wie auch ben Diners und Soupers bei ber Quinault, bei Holbach, mit welchem er nach feiner Rudtehr von Genf, junachft aus Theilnahme für ben inzwischen Wittwer gewer benen Baron, von Neuem in Berbindung trat, und Anberen bei zuwohnen.

Im Ganzen aber wurde ihm der Aufenthalt in Paris um so unerträglicher, je länger er andauerte. Er sehnte sich weg aus dem ruhelosen Treiben der großen Stadt; was sie ihm in Wort oder Handlung, in Maximen und Gebräuchen nahe brachte, widersprach seiner Neigung, wie seinen Grundsägen. Ueberall fühlte er sich verlett, abgestoßen und selbst in den Kreisen seiner näheren Freunde nicht heimisch. Dennoch wurde es ihm schwer, sehr schwer, den Wohnort zu wechseln; wie sehr ihn auch Herz und Sinn drängte, die Zauberstadt zu slieben, ihr Geist und ihr Leben hielt ihn wie mit magischen Banden sest. Es bedurfte geraumer Zeit, um ihn zu einem desinitiven Entschlusse zu bestimmen, und es bedurfte überdies der Gunst des Zufalls, damit dieser Entschluß endlich ausgeführt wurde.

Als Rouffeau im Berbfte 1754 von Genf zurudfehrte, hatte er die bestimmte Absicht, im Frühlinge bes nächsten Jahres für immer borthin überzufiedeln. Der Frühling fam, aber bie Reife unterblieb; Rouffeau hatte inzwischen sein Vorhaben nicht aufgegeben, wohl aber bis zum folgenden Jahre verschoben. Es mar die Zeit, wo ber Discours über bie Urfachen ber Ungleichheit zusammt ber Widmung ericheinen follte. Der Berfaffer glaubte ben Ginbruck abwarten gu muffen, ben biefe Schriften, namentlich bie Widmung, in seiner Heimat machen würden, bevor er sich ihr zuwenden könne. wissen, mas er erwartete, und saben, daß er sich getäuscht fand. Statt ber allseitigen, begeifterten Zustimmung, auf Die er gerechnet hatte, börte er nur vereinzelte Aeukerungen eines meist ziemlich Dies frankte ibn perfonlich; er fab vorans, bak fühlen Beifalls. man ihn zwar freundlich und achtungsvoll aufnehmen, aber boch nicht mehr beachten werde, als jeden anderen talentvollen Mitbürger. Doch nicht blos sein Stolz war verlett; bas Benehmen seiner Landsleute schien ibm ben Beweis zu liefern, bag fie in Gefinnung und Dentweise ber hoben Borftellung, Die er von ihnen begte, nicht ent-Er fürchtete, und nicht mit Unrecht, die Wirklichkeit werbe gar zu weit hinter seinem Ibeale zurudbleiben, und die Scheu, Diese Erfahrung thatfachlich zu machen, hielt ihn ab, fich ihr auszusepen. Rostete es ohnehin schon große Dube, vom Plate zu weichen, fo war diese wenig befriedigende Aussicht eben nicht geeignet, zur Ueberwindung der Schwierigkeiten anzuspornen. Bald aber traten Umftanbe ein, welche zu ben bieberigen Bebenfen noch neue hinzufügten.

Im Sommer bes Jahres 1755 nahm Boltaire in ber unmittelbaren Nähe von Genf seinen bleibenben Wohnsig. Wir sagten schon, baß bas Berhältniß Rousseau's zu ihm noch zwar ein freundliches, bie große Verschiebenheit in ber Denkweise und Richtung beiber Männer aber boch schon hervorgetreten, und Rousseau namentlich

beutlich zum Bewuftsein gekommen mar. Die Ginlabung, welche Boltaire ihm gelegentlich zugeben ließ, mochte aufrichtig gemeint fein; jebenfalls hatte fie nicht bie erwartete Wirfung. Rouffeau fab gang richtig voraus, daß sein älterer Rivale in Genf eine große Rolle wie len, und einen burchareifenden Ginfluft ausüben werbe. er ber Abgott "ber Frauen und jungen Leute; " es ließ fich erwarten, bağ er, ber angesehene, reiche, felbstbewußte Mann mit feiner vornehmen haltung und glänzenben Suabe bald bie gesammte Burgerichaft an bem Leitseile feiner geiftreichen Ginfalle und frivolen Grundfate hinter sich bergieben werbe. Waren boch die Genfer allzu geneigt, bem frangofischen Wefen bei fich Gingang zu geftatten, und strebten boch Viele unter ihnen nach bem Rubme, ihre Baterstadt als ein zweites ober als ein Rlein-Baris anerkannt zu feben. nicht fehlen, Die Anwesenheit Voltaire's mußte bort ben Ton, bie Denkweise und die Sitte ber frangosischen Hauptstadt zur Berrichaft bringen, und Rouffeau fam, wenn er Baris mit Genf vertauschte, aus dem Regen in die Traufe. Freilich so gar schlimm stand es am Ende boch nicht; er hätte boch wohl Manchen gefunden, ber gleich ibm an ben lleberlieferungen ber Bäter festhielt und entschlossen war, ben angestammten schlichten Bürgerfinn gegen bas Umsichgreifen bes modischen Esprit zu sichern. Jebenfalls ftand ein Rampf, ein be ständiger, heftiger Rampf mit ber neuen Richtung in Aussicht, und Rouffeau, bem ber Natur ber Sache nach die Leitung beffelben p fallen mußte, war nicht geneigt, fie ju übernehmen. Er wußte, bat er seinem Gegner auf diesem Felbe nicht gewachsen sein werbe. ber That war er nicht ber gewandte, redefertige, geistreich vornehme Mann, ber er hatte fein muffen, wenn er ibn mit Erfolg befampfen wollte. Er sah voraus, daß er seine Kraft und Rube nutlos opjern, und schlieflich boch genöthigt sein werbe, die Dinge geben zu laffen, wie fie eben geben wollten. Solde Aussicht labmte Die Rampfluit, bie ihm etwa eigen sein mochte. Groß war sie zubem grade nicht; liebte er schon von Natur den Frieden, so war eben jest bas Bedunf nig nach Ruhe besonders wirksam in ihm.

Es erwies sich mächtiger, als der Wunsch, in die Heimat zwrüczukehren, obgleich ihm von dort aus zu dieser Zeit Anerbietungen gemacht wurden, die auch in pekuniärer Beziehung erwünscht sein mußten. Der Arzt Tronchin, ein Mann, welcher einer angesehnen Patrizierfamilie Genf's angehörte, und sich als Praktifer schon eines großen Ruses erfreute, gab sich damals alle Mühe, Rousseau zur Annahme einer Stelle an der Bibliothek zu bewegen, die jährlich 1200 Franken eintrug. Die Summe, an sich gering, bot doch für die beschränkten Bedürfnisse Kousseau's eine ausgiedige Hülfsquelle, das Amt aber, an das sie geknüpft war, legte ihm wenige oder gar keine

Berpstichtungen auf. Es war im Grunde eine bloße Sinekure, die man für ihn ausgesucht hatte, um ihm Zeit und Muße für seine literarischen Arbeiten zu verschaffen. Eben dieser Umstand aber trug nicht wenig dazu bei, ihn von der Annahme der Stelle zurückzuhalten. Er merkte die Absicht und wurde verstimmt; sein Stolz sträubte sich bagegen, hinzunehmen, was ihm wie ein Gnadengeschent erschien, und die äußere Unabhängigkeit, welche man ihm sichern wollte, drohte in seinen Angen die innere, deren Behauptung ihm vor Allem am

Bergen lag, ju gefährben.

Wie sehr es ihm barauf ankam, sich in biefer Beziehung ficher zu ftellen, bas wurde recht beutlich, als ihm nun eine Gelegenbeit geboten murbe, alle feine Bunfche in Betreff bes Wohnortes erfüllt zu feben. Madame d'Epinab befaft in ber Näbe von Baris ein Landichlof la Chevrette, in welchem fie einen Theil ber iconen Jahreszeit zuzubringen pflegte. Rouffeau begleitete fie mohl borthin, ober befuchte fie von Zeit zu Zeit mahrend ihrer Billeggiatura, mo bann ber forglofe Aufenthalt in ber ichonen Naturumgebung ftets recht wohlthätig auf feine Gefundheit und Stimmung einwirfte. Bei einem biefer Befnche bemertte er am außerften Enbe bes zu bem Schloffe gehörigen Barts ein fleines, fehr verfallenes Gebaube mit einem hübschen Garten. Die reizende, einsame Lage bes Ortes, bicht an dem großen Wafferbaffin bes Bartes und in nachfter Nabe bes Waldes von Montmorency, entzückte ibn , so dak er sich nicht enthalten konnte, ber ihn begleitenden Freundin zuzurufen: "Uch, Madame, welch' eine köftliche Wohnung; bas ware ein Afpl, ganz gemacht für mich!" Die Worte blieben nicht wirfungslos. Als er nach ber Rückkehr von Genf die liebgewordene Stelle wieder aufsuchte, bemerkte er au feinem größten Erstaunen, daß die alte Baracte inzwischen in ein hübsches, bequem eingerichtetes Sauschen umgewandelt worben war. Mehr noch überraschte es ihn, als sich nun Madame d'Epinah mit ben Worten zu ihm manbte: "Das ift, mein Bar, Ihr Afpl, Sie felbst haben es sich ausgewählt, die Freundschaft bietet es Ihnen an; ich hoffe, daß diese Sie von dem Gedanken abbringen wird fich von mir zu entfernen." Natürlich konnte eine fo zarte Aufmerksamkeit nicht verfehlen, auf ihn den tiefften, freudigften Eindruck zu machen. Sie bot ihm, wonach er fich fehnte, in einer Beife, bie faum eine Ablehnung zuließ. Unfern von Baris gelegen, befriedigte die Wohnung bas Bedürfniß nach ländlicher Abgeschiedenheit, ohne barum bie Möglichkeit abzuschneiben, mit ber hauptstadt und mit ben bort weilenden Freunden in stetem Berfehr zu bleiben. Er durfte hoffen, burchaus frei und sein eigener Herr zu fein, während sich ihm boch zugleich die Aussicht eröffnete, bem Drange bes Herzens nach vertraulicher Mittheilung folgen zu können. Rein Bunber, bag bas freundliche Anerbieten ben ohnehin schon wantenben Entschluß, nach

Benf überzusiebeln, noch mehr erschütterte.

Dennoch wurde berfelbe nicht fegleich aufgegeben; es verging noch eine geraume Zeit, bevor Rouffeau eine befinitive Entscheibung traf. Er konnte boch nicht fogleich ben Blid von ber Beimat abwenden; fie zog ihn mächtig an, und nicht die Reigung allein, auch Die Pflicht schien ihn borthin zu rufen. Hatte nicht bas Baterland ein beiliges Anrecht an ihn? Er glaubte bie laute Mahnung zu vernehmen, "welche ber Staat an feine Burger zu richten berechtigt ift." Freilich von ber andern Seite locte bie schmeichelnbe Stimme ber Freundschaft, und er war wenig geeignet, ihr zu widersteben. flang sie eine Beile fort, ließ sie sich nicht burch bas anfängliche Wiberftreben jum Schweigen beftimmen, fo war vorauszusehen, bag Rouffeau ihr folgen werbe. Zu laut, zu bringend durfte fie allerbings nicht werben. Mabame b'Epinah wurde ihren 3med ohne Zweifel früher erreicht haben, wenn sie weniger nachbrucklich barauf bingearbeitet batte. Einmal entschloffen, ben "lieben Baren" in ihren Rofenzwinger zu bannen, bot fie Alles auf, mas bazu bienen konnte, ibn bineinzulocken. Sie lieft es weber an verfonlichen Bitten und Karessen feblen, noch auch versäumte sie es, die Freunde und Angebörigen Rouffeau's für fich und ihren Blan gunftig zu ftimmen. Reine Frage, daß sie es gut und aufrichtig meinte; ihre Bemühungen entsprangen aus wirklicher Theilnabme für ben Dann, von beffen freundschaftlicher Gefinnung fie überzeugt mar, wiewohl, ober vielmehr weil er weit entfernt, ihre Bunft zu erschmeicheln, ihr gelegentlich nicht felten schroff und entschieden bie Wahrheit fagte. ber ergebene, zuverläffige Freund war zugleich ein berühmter Mann; es schmeichelte ohne Zweifel bem eigenen Stolze, ihn fich fo eng ju perbinben.

Ueberdies schien er, bei seiner wunderlichen, ungefügigen Beise, die ihn mit Welt und Menschen in steten Konslikt brachte, der weißlichen Fürsorge ganz besonders zu bedürfen, und Madame d'Epinad fühlte sich berusen, sie ihm angedeihen zu lassen. Auch war der Bär nicht unempfänglich für das sanste Streicheln einer zarten Hand; er ließ sich die Blumen wohlgefallen, aber er empfand doch auch etwas von dem Druck der Fesseln, die sie umhüllten. Und wieder erwachte der trozige Freiheitssinn, der sich auch gegen die Liebe sträubte, weil und wenn sie zu binden drohte. Rousseau zweiselte nicht an dem aufrichtigen Bohlwollen der Freundin, und doch traute er ihr nicht recht. Was sie auch thun oder sagen mochte, er sühlte doch, das ihre Freundschaft, ohne falsch oder erheuchelt zu sein, keine wahre Freundschaft sein. Diese vornehme Dame war nach Geburt, Stand und Erziehung durch eine zu weite Klust von ihm geschieden, als

daß sie mit ihm auf bem Jufe ber Gleichbeit batte fteben konnen. Ihre gesellschaftliche Stellung bob sie über ibn binaus, ihre geistige Bildung aber, wie erheblich fie auch fein mochte, ftellte fie tief unter Es fehlte die nothwendige Bedingung ber Freundschaft, die ibn. äußere und innere Gleichheit. Rouffeau empfand bas und feinem Mißtrauen trat ber Gebante nabe, bag es feiner eifrigen Batronin in letter Inftang boch weniger um ihn, als um fich felbst zu thun fein durfte. Die Folgezeit bewies, baf er im Grunde nicht fo Unrecht hatte, obgleich er felbst nicht wenig bazu beitrug, baf fie biefen Beweis liefern konnte. Wenn Rouffeau feine mabren Freunde fand, fo lag bas auch baran, baf ihm bie Fähigkeit ber Selbstaufopferung fehlte, beren es bebarf, um fich folche ju schaffen. Freundschaft und Liebe fommen nicht zur vollen Geltung, wenn bie perfonliche Freiheit das eigentliche Pathos des Menschen ist. Sie war es bei Rousseau; auch jett, wo ihn Reigung und Bedürfniß brängten, sich bem Berlangen ber Freundschaft zu fügen, trat fie boch mit ber unabweisbaren Forderung, fich vor Allem gegen jeben Gingriff ficher zu ftellen,

bemmenb entgegen.

Es scheint, Madame d'Epinah begnugte sich nicht bamit, Rousfeau die ihm erwünschte Wohnung einräumen und mit allem Erforberlichen ausstatten zu wollen. Sie muß ihm auch einen Borichlag gemacht haben, ber barauf abzielte, ihm bie Geminnung feines Lebensunterhaltes zu erleichtern. Bielleicht glaubte fie, bag er feine bisberiae Beschäftigung auf bem Lande nicht füglich fortseten könne; auch war fie wohl, wie die übrigen Freunde, ber Meinung, man muffe die Belegenheit benuten, um ibn von biefer mechanischen Thätigkeit, die in ihren Augen doch nur als eine wunderliche Marotte erschien, abzuziehen. Was sie eigentlich vorschlug, ist nicht recht flar; man fieht nur, bag ihre Zumuthungen ben Baren gum heftigften Biberfpruche reigten. "Sie haben," läßt er fich vernehmen, "bei bem Arrangement, welches Sie mir vorschlagen, mehr 3hr Herz, als Ihr Vermögen und meine Sinnesweise zu Rathe gezogen. Wie schlecht verstehen Sie boch Ihr Interesse, bag Sie aus einem Freunde einen Diener machen wollen, und wie wenig fennen Gie mich, ba Sie glauben, folche Gründe könnten mich bestimmen. babe nicht die geringste Sorge um Leben ober Sterben; ber Aweifel, welcher mich auf eine furchtbare Weise bewegt, betrifft ben Entschluß, ben ich zu ergreifen habe, um mir für ben noch übrigen Theil meines Lebens die vollkommenfte Unabhängigkeit zu sichern." Er hat sie trot aller Anstrengungen in Paris nicht finden können; er sucht fie mit größerem Gifer, wie je zuvor, fann aber zu feinem großen Bebauern nicht ermitteln, wo fie am meiften gefichert fein werbe. Spreche bie größere Wahrscheinlichkeit für seine Baterftabt, fo muffe er boch

gestehen, daß die Freiheit in der Nähe der Frenndin für ihn einen süßeren Reiz habe. Lange könne dieses Schwanken nicht mehr ans dauern; in sieden oder acht Tagen werde er seinen Entschluß fassen. Uebrigens sei er bereit zu hören, was man zu sagen habe; nur möge man sich erinnern, daß er "nicht verkänslich sei," und "daß seine Gesinnungen, gegenwärtig über jeden Preis weit erhaben, den man für sie sesssehen möchte, bald auch unter jeden herabsinken würden, zu welchem man sie etwa angeset hätte" 129).

Das war nun freilich ein berber Bfotenschlag, ber die garte Dame recht unfanft berührt haben muß. Inden fcheint fie alsbald ihren grimmigen Freund burch eine beruhigende Bufprache begütigt ju baben. "Er möchte boch nicht, " fcbreibt er balb nachher, "baß fie ibn bose glaube, und seine Ausbrucke migverftebe. Das Wort "Diener" habe er nur gebraucht, um bie Erniedrigung zu bezeichnen, in welche ihn die Berlaugnung feiner Grundfate fturgen wurde. Und die Unabbangigfeit, Die er im Sinne habe, fei nicht die Befreiung von ber Arbeit: er wolle allerdings sein Brod verbienen, bas mache ibm fogar Freude, aber er gebente feine andere Bflicht zu übernehmen, wenn er es vermeiben könne. "Ich werbe, " fahrt er bann fort, "Ihre Borschläge erwarten, Sie mogen sich aber auf eine Weigerung gefaßt machen, benn fie find entweder an feine Gegenleiftung ober an Bebingungen gefnüpft, und ich will weber bas Eine, noch bas Anbere. 3ch werbe nie einen Theil meiner Freiheit verpfänden, weber für meinen, noch für den Unterhalt irgend eines Andern; ich will arbeiten, aber nach meiner Laune, und auch Richts thun, wenn es mir so gefällt, ohne bag Jemand, außer meinem Magen, es mir übel zu nehmen hat "130).

Bei einer fo ftart hervortretenben Reigung, abzulehnen, mußte es schwer werben, die endliche Auftimmung zu erlangen. Auch zogen fich die Berhandlungen noch fehr in die Lange; erft im Marg bes nächsten Jahres (1756) erklärte sich Rouffeau bereit, bas "füße Joch ber Freundschaft zu tragen, " indeß nicht, ohne zugleich anzubeuten, baß er basselbe burchaus freiwillig, und nur für so lange über sich nehme, als es ihm vaffend erscheinen werbe. "Endlich, " fcbreibt et. "habe ich, Madame, meinen Entschluß gefaßt, und Sie wissen wohl, baß Sie ben Sieg bavon tragen. 3ch werbe also bas Ofterfest in ber Eremitage feiern, und bort so lange bleiben, als ich mich bort wohl befinde, und Sie mich da bulben wollen." Doch bittet er bringend, die Sache vorläufig geheim zu halten. Warum, fieht man nicht recht; mahrscheinlich fürchtete er ben Wiberspruch ber Freunde, bie benn auch, als ihnen sein Entschluß bekannt wurde, fich ange legentlich bemühten, ibn bavon abzubringen. Der Holbach'iche Rreis namentlich fand ben Gebanken, bem bewegten Leben ber Barifer Geselschaft zu entsagen, höchst ungereimt, und wurde nicht mübe, Roufseau zu versichern, daß er diesen lächerlichen Einfall bald bereuen, und es keine acht Tage auf dem Lande aushalten werde. Wer den Charakter Roufseau's näher kannte, mußte sich sagen, daß diese Prophezeiung wohl einige Aussicht habe, früher oder später in Erfüllung zu gehen. Auch war die schon damals laut werdende Besorgniß, das Leben in der Einsamkeit möge die ohnehin schon verbitterte Stimmung Roufseau's noch mehr umdüstern, nicht ganz grundlos, wenn auch

feineswegs fo bringend, wie bie glaubten, welche fie begten.

Jedenfalls hatten für jest die Berfuche, ibn in feinem Borhaben wankend zu machen, nur die Wirfung, ihn barin zu bestärken. mal entschloffen, konnte er bie Zeit ber Ausführung kaum erwarten. Die Freude, mit welcher ibn ber Bedante erfüllt, daß er "fünftig nur feine Freundin feben werde, " ift unbeschreiblich; febnfüchtig municht er ben Augenblick berbei, wo er fich in feinem Schlögchen einer ungeftörten Rube wird erfreuen können. Diefe Rube freilich muß noch mit großer Unruhe erfauft werben. Er erschrickt vor ber Berwirrung, welche ber Umzug mit fich bringt, und "fühlt fich unglücklich, bag er fo reich ift." Muß er nicht sein halbes Selbst, bas will sagen, Tische, Stühle, Schränke und Alles, was er nicht mitzunehmen braucht, weil er es in feiner Billa vorfinden wird, in Baris zurücklassen? Auch ist er entschloffen, Bucher, Musikalien und was er fonft entbehren tann, zu Gelbe zu machen; ber Ertrag foll bie Sulfsquellen vermehren, beren er bedarf, um in seiner Einsamkeit rubig zu leben. nicht eben leicht, diese Rleinigkeiten in geeigneter Beise schnell zu ver-Indek gelang es ihm boch mit Sulfe ber unermüdlichen mertben. Madame d'Epinap und einiger anderen Freunde, die mabriceinlich bas Meifte, ohne es fich merten zu laffen, felbft übernahmen.

Anfangs April war Alles in Ordnung; Rousseau durste ber Stadt den Rücken kehren, die er so sehnlich zu verlassen wünschte, und seitdem zwar noch hin und wieder besuchte, aber erst in seinem letzten Lebensjahren wieder dauernd bewohnen sollte. Wohlgemuth stieg er mit Therese und ihrer Mutter — den Bater hatte man in einem Hospitale untergebracht, wo er bald nachher stard — in den Wagen, in welchem ihn die Freundin selbst seinem ländlichen Asple zusührte. Draußen war es kalt; noch beckte stellenweise Schnee den Boden, aber man fühlte doch auch den Hauch des nahenden Frühslings. Frisches Grün entsproßte bereits der Erde, schon sah man Veilchen und Primeln, und die Knospen der Bäume singen an, auszubrechen. In freudiger Bewegung trat Rousseau über die Schwelle der kleinen, aber hübschen und bequemen Wohnung, die er sortan die seinige nennen durste. Die siedevolse Sorge der Freundin, der er sie verdankte, hatte sie zugleich einsach, und doch geschmackvoll ausges

ftattet. Wohl mochte es ein köftliches Gefühl sein, mit dem er die stillen, freundlichen, Herz und Sinne befriedigenden Räume durchschritt; konnte er doch nicht zweiseln, daß er "eine Reihe von glücklichen Tagen in ihnen verleben werde." Und als in der folgenden Nacht aus dem nahen Gebüsche unter seinem Fenster der erste Frühlingsgesang der Nachtigall an sein Ohr schlug, da durfte er sich dem Glauben hingeben, daß diese lieblichen, friedlichen Töne auch ihm ben Andruch eines neuen Lebensfrühlings verkündigten. Rosige Bilder einer glücklichen Zukunst traten vor seine bewegte Seele. Nur die Zeit konnte lehren, ob das Schicksal, wie es waltet im äußeren Leben und in der eigenen Brust, sie verwirklichen werde.

# Anmerkungen.

I.

- 1) Sie sinden sich in dem Projet concernant de nouveaux signes pour la musique, lu à l'Académie des Sciences le 22. Août 1742 (Vol. 16, p. 1—30), und genauer entwickelt in der Dissertation sur la Musique moderne (a. d. 3. 1743; Vol. 16, p. 30—204), in welcher Rousseu von dem Urtheise der Akademie an das größere Aublikum appellirte. Der Auszug, welchen wir im Texte folgen sassen, bewahrt eine streng objective Haltung; er enthalt lediglich die Ansichten und Vorschläge des Verfassen, welche er ihnen in den eben erwähnten Schriften hat geben wollen.
- 2) Wir geben hier die Bezeichnungsweise, welche Rousseau in der Abhandlung vorschlägt. In der Denkschrift will er die zwölf Saiten des chromatischen Sustems in der natürlichen Ordnung, in welcher sie sich auf dem Klaviere sinden, durch Biffern am Rande bezeichnet wissen. Eine dieser Biffern wurde die Taste des Klaviers bestimmen, deren Lon als Lonita verwandt werden soll.
- 3) (Gbenfo leicht loft fich eine andere Schwierigkeit, die aus tem großen Umfange des Klaviers und seiner Eintheilung in verschiedene Oktaven entspringt. Bezeichnen wir die tiefste Oktave mit A, die nächstogende mit B, die dritte mit C u. s. w., so bestimmt jeder dieser Buchstaben, an den Anfang eines Musikstuds gestetz, genau die Oktave, in welcher die erste Note desselben sich befindet. Ist aber die Stellung dieses Lones bestimmt figirt, so genügen die vorhin erwähnten Kuntte, um durch den etwaigen Bechsel der Oktaven mit aller Sicherheit hindurchzusübren. Freilich geben die Punkte die Oktave, in welcher man sich eben befindet, nur in Bezeichung auf die ihr zunächst vorhergehende an. Man müßte also, um genau die Stelle des Klaviers zu kennen, an der man eben ist, auf den Buchstaben am Anfange des Musikstäds zurückgehen. Um diese Weitläusigseit zu vermeiden, setze man den Ansang jeder Linie den Buchstaben der Oktave, welcher die letzte Rote der vorherzechenden Linie angebört. Ebenso muß bet Wiederholungen und Kondos nach jeder ersten und letzten Rote die Oktave bezeichnet werden.
- 4) Anders und einfacher, wie es scheint, im Projekte: Man nimmt zwei Biffern und trennt fie nach Art der Bruche durch eine kleine horizontale Linie; die obere Fiffer druckt die Note in der verlassenen, die untere dieselbe Note in der besginnenden Lohart aus.
- 5) Co gibt indeß noch eine andere Methode, nach welcher die Tone auf eine noch leichtere und einfachere Beise bezeichnet werden konnen. Man schreibe die Ziffern der Oftave, in welcher begonnen werden soll, ohne Anwendung einer Linie einfach nebeneinander. Soll dann aber aus der gegebenen Oftave in eine andere,

bohere oder niedere, übergegangen werden, so deutet ein Punkt über oder unter der Rote, mit welcher dieser llebergang einzutreten hat, an, daß nicht nur die Note selbst, sondern auch die ihr folgenden solange der boheren oder niederen Oktave ansgeboren, als nicht ein anderes Zeichen die Bedeutung des Punktes ausbebt. Die Bezeichnungsweise bleibt dieselbe, wenn die Tone um mehrere Oktaven steigen oder salen; man setzt soviele Punkte über oder unter die betreffende Note, als man Oktaven hinauf oder binabzusteigen hat.

- 6) S. die Dissertation a. Schl., auch den Schluß der Preface. Sie sollte u. A. eine neue Methode des Accompagnements für Klavier und Orgel enthalten, nach welcher vier Zeichen ausreichen wurden, um jede Art von begleitendem Baß zu bezeichnen.
- 7) Wir lafen noch turglich in offentlichen Blattern von einem neuen Bersuche bieser Art, der großen Beisall gefunden haben soll. Inwieweit er sich an die Der thode Rousseau's anlehnt, haben wir aus ben betreff. Notizen nicht ersehen konnen.
- 8) Bergí. 3. B. Dissert. p. 89: S'il se trouvait, que vous voulussiez passer au-delà (sc. de trois octaves) ce qui n'arrivera guère dans une musique sage.... p. 159: à moins qu'on ne voulût imaginer dans de grandes inégalités de valeurs des quintuples et des sextuples croches dont la rapidité comparée n'est nullement à la portée des voix et des instruments etc.

#### П.

- 9) S. Abschn. 1, 12. Anm. 128 und 129. Sie trägt wenigstens die Ueberschrift achevée le 10. Juillet 1742, wo Rousseau sich in Baris befand. Rach dem Inbalte zu urtheilen, muß sie in ihren haupttheilen nach der Rackehr von Lvon in Chamberi verfaßt worden sein. Möglich, daß sich Rousseau in den Confessions irrte.
- 10) Die berühmte Schriftftellerin, welche übrigens von Francueil, dem Sohne Dupin's, abstammte, versichert von dem Werke, daß es alle Wirersprüche des Csprit des lois ausdede, und die erhabensten Gedanken über die Gesegebungen und das sittliche Leben der Bolker enthalte. Es erhebe sich in vielen Punkten über Montesquieu, spreche freisinnigere Ideen aus, robe sogar der Emanchation der Frauen des Wort u. s. w. Benn dem so ift, so muß man die Bescheidenheit oder die Beschnklichkeiten des Verfassers bedauern, den man übrigens im Verdacht hatte, sich thellweise mit fremden Federn (namentlich des Jesuiten Berthier, vergl. Consess. 7, p. 120) geschmudt zu haben.
- 11) Dars man freilich Lord Chesterfield glauben, so war Mad. Dupin toch nicht so unangreisbar, wie Rousseau (und mehr noch G. Sand a. a. D. I. p. 66) glauben machen will. Der geistreiche und sittenlose Beltmann schreibt seinem Sohne (Lettr. 256 vom 23. Ottober 1751), er möge mit Mad. Dupin, deren Schneifür ihn noch groß genug sei, deren Alter ihr aber in Betreff ihrer Liebhaber Leine ganz freie Bahl mehr lasse, anzuknubsen suchen. Er stehe dafür, daß fie seine Dienste nicht zuruckweisen werde; sei die Stelle noch nicht besetzt, so sei sie doch zu besehen, darauf könne er sich versassen. Es wird rathsam sein, diesen Bersicher rungen des leichtsertigen Mannes nicht unbedingt zu trauen. Er mochte sich durch den Schein täuschen lassen, was bei Rousseau nicht so leicht der Fall sein konnte.
- 12) Die Mutter der Sand war eine Tochter Francueil's. Wir benugen im Folgenden die Charafteriftit des Großvaters (Gefch. m. Lebens I. p. 55), ohne zu vergessen, daß es die Enkelin ift, welche fie entworfen hat.
- 13) Sie ließ ihn sogar bitten, die Aufficht über ihren eigenen Sohn, ber zu bieser Zeit seinen Erzieher wechselte, für eine furze Zeit zu übernehmen. Rousseau unterzog sich dieser Aufgabe, die aber für ihn so schwierig wurde, daß er bochft ersfreut war, sich ihr nach acht Tagen entziehen zu können. Sein Zögling mochte

freilich schon damals ein wilder, unbandiger Bursche sein. Später zeichnete er fich durch sein wüstes, verschwenderisches Leben aus. Rach seiner Bermählung verspielte er in einer Racht 700,000 Frants, und es tam dabin, daß seine Bestigungen verstauft oder verpfändet werden mußten, um die enormen Schulden zu deden. Er und sein älterer Stiefbruder Francueil sollen zusammen 7—8 Millionen Fr. durchs gebracht haben. (G. Sand 1, p. 73.)

- 14) Ursprünglich einsacher Apotheker in Paris, wurde dieser Mann, in Folge seiner verdienstvollen chemischen Studien und Arbeiten, Professor der Chemie am Jarbin des Plantes, Mitglied der Akademie der Bissenschaften zc. Er ftarb bochsgeachtet im J. 1770.
- 15) Rousseau ergablt, wie er eines Abends, im Begriffe, in die Oper eingutteten, von seinen musikalischen Gedanken beherrscht, an der Thur wieder umkehrte, sich in sein Zimmer einschloß, zu Bette legte und in sieben bis acht Stunden die besten Parthien des Aktes componirte. Als er freilich am Morgen erwachte, batte sein Gedächtniß nur einen sehr kleinen Theil der nächtlichen Produktion bewahrt.
- 16) Bahrscheinlich Ende 1742 oder im Anfange des nachsten Jahres. Roussseau sagt (Conf. 7, p. 157 Anm.), er habe es nach den Niederlagen versaßt, welche die Franzosen im östreichischen Erbfolgefriege in Böhmen und Baiern erlitten. Diese aber sallen in das J. 1742. Uebrigens sind die Prisonniers de guerre in Prosa geschrieben und finden sich in O. c. Vol. 27, p. 61 102.
- 17) Bir wollen wenigstene einige ber bezeichnenderen Stellen bier ausbeben. P. 64: O France! o ma chère patrie! que ce climat barbare me fait sentir ce que tu vaux! Quand reverrai-je ton heureux séjour? quand finira cette honteuse inaction, où je languis, tandis que mes glorieux compatriotes moissonnent les lauriers sur les traces de leur roi? - P. 65 preift der gefangene Dffizier das Blud Deffen, ber im Rampfe Die Achtung feines herrn gewinnen fann, da Riemand mehr als "Diefer große Furft" im Stande ift, über Berdienft und Tapferteit "aus eigener Erfahrung " ju urtheilen. — Starter noch ift Die Stelle p. 97: ... un maître dont la bonté égale le courage. Si ses triomphes le font craindre, ses vertus doivent-elles moins le faire admirer? Conquérant redoutable, il semble à la tête de ses armées un père tendre au milieu de sa famille etc. — und über die Nation p. 96 : Je l'ai vue de près cette heureuse et brillante nation, je l'ai vue paisible au milieu de la guerre, cultivant les sciences et les beaux-arts, et livrée à cette charmante douceur de caractère qui en tout temps lui fait recevoir également bien tous les peuples du monde, et rend la France en quelque manière la patrie commune du genre-humain. Tous les hommes sont les frères des Français etc. — Auch die Schwäche des frangofischen Charaftere , namentlich die leichtfertige Behandlung der geschlechtlichen Beziehungen, wurde in ein gunftiges Licht gestellt; f. g. B. p. 81 die charafteriftifche Rechtfertigung der galanten Berbaltniffe.

#### Ш.

- 18) Rouffeau hatte Anfangs 50 Couisd'or jahrlich verlangt, mahrend der Gefandte nur 100 Bistolen (oder 1000 Fres.) geben wollte, begnügte sich aber spater mit dieser Summe, weil ihm erhebliche Rebeneinkunfte in Aussicht gestellt und überdies die Reiserben mit 20 Louisd'or vergutet wurden.
- 19) Eine ganz genaue Angabe der Zeit liegt nicht vor. In den Confessions sagt Rousseau, daß er anderthalb Jahre in Benedig gelebt habe; seine Rudtehr ers folgte aber im Oftober des J. 1744. Bestimmter noch gibt er in einem Briese vom 8. August (an den Minister Amelot) an, daß er seit 14 Monaten im Dienste des Grasen gestanden habe.

- 20) Spater freilich wohl. Roch nach vielen Jahren follte Diefes unflare Berbaltniß von den Reinden Rouffeau's ju feiner Erniedrigung benutt werden. Bab: rend feines Aufenthaltes in Motiers (1765) verbreitete Boltaire in Genf Die Rach: richt , Rouffeau fei nicht , wie er bebaupte , Befandtichaftssefretar, fondern einfacher Bedienter (valet) des Grafen Montaigu gemefen. Rouffeau, fo der Prablerei und Luge beschuldigt, gab dem erbitterten Boeten in einem energischen Briefe, ben er unter dem 31. Mai an ihn richtete, ein entfchiedenes Dementi. Boltaire fcwieg eine Beile. Als aber Rouffeau im nachften Jahre mit David hume zerfiel, ichrieb Boltaire Diefem (24. Oftober), dag Rouffeau in einem Briefe an ben Minifter ber auswärtigen Angelegenheiten fich felbft domestique bes Grafen genannt babe, melchen Ausbrud er bann in feiner gemeinen Beife naber commentirte. Die Angabe war richtig, und Rouffeau leugnete bas nicht, als er dem herrn be Chauvel, welder ihm von dem Berete Radricht gab , Die gewunschte Aufflarung ertheilte. Er sei in der That domestique des Grafen gewesen, denn er habe ebenso wie deffen Cavaliere in feinem Saufe gewohnt und fein Brod gegeffen. Daraus folge aber nicht, daß er, wie Boltaire glauben machen wolle, die Stelle eines Lafaien ober Bebienten eingenommen babe. - Uebrigens ftimmt ber Inbalt Diefes Briefes mit den Angaben in den Confessions überein, und unterliegt ce keinem Zweifel, bag Rousseau in der That das war, wofür er fich ausgab. Morin (Essai sur la vie et les ouvrages de J. J. R. p. 241 sqq.) weift tie Grundlofigfeit der hamischen Bemertungen Boltaire's recht gut nach. Er hatte fich außer ben angeführten Bele: gen auch noch auf Rouffean's Brief an Frau von Barens (vom 5. Oftober 1743) berufen können, in welchem er sich auf der Adresse Secrétaire d'ambassade nennt.
- 21) .... de toute votre maison de Paris, à la tête delaquelle j'ose me compter encore plus par l'empressement et le zèle, que par le rang (L. à Madame de Montaigu v. 23. Novbr. 1743). Man steht aus diesem Briese an die Grafin, daß Rousseau damals mit dem Grasen und seiner Familie auf guten, sait vertraulichem Fuße stand. Er berichtet, wie es scheint, in Folge speziellen Ausstags, der Grafin über Besinden und Lebensweise ibres Gemabls, wie über seine eignen versönlichen Angelegenheiten.
- 22) J'ai un peu dérangé ma philosophie, pour me mettre comme les autres, de sorte que je cours la place et les spectacles en masque et en bahutte aussi flèrement que si j'avais passé toute ma vie dans cet équipage. (S. den in der porhergel. Anm. citirten Brief.)
  - 23) Lascia le donne e studia la matematica.
- 24) So batte er einft feinem Berienten den Auftrag gegeben, ibm ben Schluffel gu feiner Theaterloge in ein bestimmtes Saus ju bringen. Der Saushofmeifter ließ aber fagen, daß er bereite über ihn verfügt habe. Rouffeau, über diefe Beringschätzung um fo mehr erzurnt, ba er fie in Gegenwart Underer erfahren mußte, erklarte dem Intendanten , daß Einer von ihnen das grafliche Saus verlaffen muffe, falls er ihm nicht an demfelben Orte, an welchem die Beleidigung ftattgefunden habe, und vor benfelben Berfonen, Die Beugen gewefen feien, Genugthuung leiftc. Der Saushofmeifter verftand fich ju ber geforderten öffentlichen Entschuldigung. -Nicht fo nachgiebig mar der Gefandte felbst, als Rousseau, welchem er bei Gelegen: beit eines Diners, bas bem Bergog von Modena unt feiner Famtlie gegeben werten follte, erklart hatte, daß er daran nicht Theil nehmen werde, auf feiner Anmejen-heit bestand und fogar behauptete, daß, menn der Bergog felbst feine Ausschließung fordere, die Burde Gr. Excellenz sowie feine eigene Bflicht nicht erlauben murte, barauf einzugeben. Der Graf war bochlich entruftet über Die Anmagung feines Sefretars, der doch nicht einmal dem Adel angehöre. Aber Rouffeau berief fich auf ben Abel, welchen ihm feine Stellung verleihe, und erinnerte ben Befantten baran. daß er fraft derfelben ihm bei feiner öffentlichen Auffahrt in voller Gala ju folgen und in feiner Gefellschaft im Palafte von St. Martus mit dem Dogen und Senate

öffentlich zu sveisen berechtigt sei. Da musse es fich der Gerzog von Modena doch auch wohl gefallen lassen, wenn er an einer Privattasel neben ihm Plat nehme. Der Gesandte ließ sich indeß nicht überzeugen, doch fand er keine Gelegenbeit, seine Orohung auszusühren, da der Gerzog wegblieb.

25) S. Oeuvres compl. vol. 12, p. 55; Ed. v. 1818.

26) "In der gemeinsten Garkuche", sagt er mit Bezug auf die Soupers, an welchen der Gesandte selbst nicht theilnahm, "wurde man reinlicher und anständiger, mit weniger schmutzigem Leinen und besseren Speisen bedient worden sein. Man gab uns ein einziges kleines, recht trubes Licht, zinnerne Teller und eiserne Gabeln."

- 27) Bergl. den Brief an sie vom 5. Ottober 1743 a. Schl.: O mille sois chère Maman, il me semble qu'il y a déjà un siècle que je ne vous ai vue; en vérité je ne puis vivre loin de vous.
- 28) Er passirte Rhon, bevor er nach Genf tam, wagte aber nicht, ben Bater aufzusuchen, weil er fürchtete, die Stiesmutter möchte ihm die abermalige Unterbrechung seiner Carrière zum Borwurf machen. Ein Genfer Bekannter stellte ihm das Unrecht dieser Bernachlässigung vor, und da Rousseau selbst den Bater sebr gerne gesprochen hatte, suhr man nach Rhon, wo er mit ihm im Gasthose zussammentras. Man sieht, welche Macht die Scham über den jungen Mann hatte; sie hielt ihn unter Umftanden von der Erfüllung selbst der Pflichten ab, welchen er genügte.
- 29) Zahe genug war Rousseau, aber es half nichts. Noch im Februar des folgenden Jahres schrieb er an Frau von Warens: Je me plains de mon cheval d'ambassadeur; l'on me plaint, on m'estime et on ne me rend d'autre justice.... Einst hosste er sich an dem Gesandten zu rächen, indem er ihm beweise, qu'il vaut plus que lui et qu'il est plus estimé.

# IV.

30) Bergl. L. à Mad. de Warens v. 25. Febr. 1745: Ce bon et généreux ami me presse d'accepter un asyle dans sa maison.... je no le prends point au mot et je vous laisse deviner pourquoi. Der Grund ist eben die Möglichkeit, mit Mama zusammen zu leben, eine Aussicht, an der das herz noch in etwa sest hielt, nachdem der Berstand sie schon ausgegeben hatte. Es ist daher nicht auss sallend, daß er balb nacher den Bitten des Freundes doch nachgibt.

31) Man lernt dieses Ideal am besten kennen aus einem späteren Briese Roufs seau's an Mad. d'Epinan (A l'Ermitage, co jeudi 1757, Correspond. Rr. 143.

— Bir bemerken übrigens, daß wir, da die Briese in der Correspond. nach den einzelnen Jahren geordnet sind, in der Regel nur das Datum, nicht auch die Nums

mer angeben).

ţ

:

ì

Č.

32) S. L. à d'Altuna v. 30. Juni 1748. Altuna hatte Rousseau an das frühere Bersvecken, mit ihm zusammenzuleben, erinnert; Rousseau sindet, daß der Freund "ihn aus seiner gegenwärtigen Lage herausziehen wolle, während er sich eine Psicht daraus mache, ihn in der seinigen zu belassen." — Uebrigens war A. im J. 1747 in Paris gewesen (s. L. à Mad. de Warens v. Febr. d. J.), und bei dieser Gelegenheit mochte das alte Berhältniß neu befestigt worden sein. Ging Rousseau auch auf die Einsadungen seines Freundes nicht ein, so blieb er doch mit ihm bis zu seinem frühen Tode in näherer Berbindung.

## ٧.

33) Il me fallait à la place de l'ambition éteinte un sentiment vif, qui remplit mon coeur.... il fallait un successeur à Maman, un pour remplir mon coeur (Ευκίτη, 7, p. 132; 9 p. 319).

#### VI.

- 34) Bergl. L. à Daniel Roguin v. 9. Juli 1745.
- 35) In den Worten Befiod's (Scene V):

Je n'ai point fait de l'art une étude servile, Et ma voix indocile Ne s'est jamais unie aux chalumeaux. Moi dans le succès que j'espère J'attends tout du feu qui m'éclaire Et rien de mes faibles travaux.

(Bergs. Vol. 15, p. 210; die Muses galaptes, Ballet, nehmen bort p. 193 — 236 ein.)

36) S. Lettre à l'Abbé Raynal vom Juli 1750.

#### VII.

- 37) Die Lage der Frau von Warens war zu dieser Zeit eine ziemlich trostlose geworden. Außer Stande, von ihrem gewohnten Treiben abzulassen, vor wie nach von Abenteurern und Projektenmachern ausgebeutet, war sie immer tieser in Schulden gerathen, sodaß sie sich am Ende nicht mehr berauswinden konnte. Ihr Pflegesschut natürlich viel zu viel mit sich selbst zu thun, um sie irgendwie wirksam unterstätzen zu können. Auch scheint das Interesse an ibr, die Innigkeit seiner Zuneigung sich allmälig vermindert zu baben. Er glaubte zu bemerken, daß mit der wachsenden Berrüttung ihrer dkonomischen Berhältnisse auch ihr inneres Wesen corrumpirt werde, daß "ihr Weist sich verdunkle und ihr herz sich verenge." Die andauernde Trennung, die Aenderung der Lebensverhältnisse und vor Allem die andauernde Trennung, die Aenderung der Eebensverhältnisse und vor Allem die kragen. Uedrigens balf er doch, soviel es anging, wenn nicht mit dem Beutel, dann doch mit der Feder, da Frau von Warens es an Bersuchen nicht sebten ließ, sich durch Bitts und Denkschriften neue Gulssquellen zu eröffnen.
- 38) Diese Materialien, umfangreiche Sammlungen von Notizen, sollen fich noch gegenwärtig auf dem Dupin'ichen Familiengute Chenonceaux in der Touralue handschriftlich vorfinden. (S. Sand, Gesch. m. Lebens, 1, p. 62 ff.) Madame Dupin beschäftigte fich damals mit einem Berke über " die Berdienste der Frauen". Der Tod des Mannes unterbrach die Arbeit; "fie selbst war zu bescheiden, dieselbe zu veröffentlichen."
- 39) Correspond. I, 6, p. 351. Im Allgemeinen ift, was dieser frühere Freund und spätere Feind Rousseau's über dessen persönliche Berhältnisse mittheilt, von uns nur dann und insoweit benutt worden, als es durch anderweitige Quellen bestätigt oder doch durch die gesammte Sachlage wahrscheinlich wird. Seine Angaben trasgen vielsach zu sehr den Stempel der gehässigen Absicht, den Rus und die Bereutung seines ebemaligen Freundes herabzusetzen, als daß man ihnen ohne Beiteres trauen durste. Bir möchten es ihm desphalb auch nicht glauben, wenn er (I, 3, p. 176) erzählt, daß Kousseau sich zu der hier in Rede stehenden Zeit mit dem Projekte gestragen babe, eine Flugmaschine zu construiren, wiewohl er in seiner bedrängten Lage und bei seinem für phantastische Entwurfe noch immer zugänglichen Sinne geslegentlich einen solchen Einfall gehabt und geäußert baben mag.
- 40) So in den Confessions VII; "in drei Tagen", sagt die Borrede jur Aussgabe, wie wir glauben, in der Absicht, den damals dem Berf. gering erscheinenden Berth des Studes zu erklaren. Dasselbe findet fich in Vol. 15, p. 111 193.
  - 41) Es ift abgedruckt Vol. 15, p. 301 7.

#### VIII.

- 42) S. L. à Mad. de Warens v. 17. Dezbr. 1747.
- 43) G. Sand, Hist. de ma vie 8, p. 84.
- 44) "Dénis Diderot, geb. am 8. Oktober 1713 zu Langres in der Champagne, wurde in der dortigen Schule der Jesuiten erzogen, die ihn zum Mitgliede ihres Ordens machen wollten, erhielt auch, auf Beransassung eines Onkels, der Kanonikus war, die Tonsur. Beil er aber dem geistlichen Stande durchaus abgeneigt war, bestimmte ihn sein Bater für die juristische Lausbahn und übergab ihrer Leitung eines Pariser Anwalts. Indes Diderot beschäftigte sich lieber mit den schönen Bissenschaften; selbst der Inwille seines Vaters und der Mangel an Unterstützung, welcher die Folge davon war, machten ihn nicht irre; er suchte hüssezuellen in seinen Talenten und fand sie. Mit Eiser legte er sich auf Mathematik, Physik, Philosophie und die schönen Bissenschaften, und erward sich bald in der Sauptskadt einen geachteten Ramen." Diese wenigen biographischen Rotizen werden zum Berständnisse des im Texte Gesagten ausreichen. Uebrigens werden wir aus Eeben und Charakter des Maunes wiederholt näher eingeben, doch immer nur insweit, als die Ratur und Bichtigkeit seiner Beziehungen zu Rousseau es uns zu erfordern scheinen.
- 45) Ramentlich durch die im J. 1746 erschienenen Ponsées philosophiques, welche ben Grund zu seinem febriftftellerischen Aubme legten.
  - 46) Daffelbe ift abgedruckt Vol. 13, p. 307 19.
- 47) Bergl. L. à Mad. de Warens v. 26. August. Rousscau litt schon seit längerer Zeit an einem zwar nicht gefährlichen, aber sehr schwerzhasten Uebel, das ihn seitdem nie mehr verließ. Es war eine retention d'urine, zum Theil wohl die Folge de la pierre qui du rein est descendue dans la vessie. Das Leiden konnte nur vermittelst einer Operation beseitigt werden, zu welcher es ihm an Geld und Krast sehlte.
- 48) Bergl. den vorhin citirten Brief: cot état d'opprobre et de misère. Die Geldnoth ist so groß, daß er auf Mittel finnt, wie die Portoquelagen vermindert werden konnen.
  - 49) Bergl. L. à Mad. de Warens v. 17. Januar 1749.

#### IX.

- 50) Confess. 8, zu vergl. mit den übereinstimmenden Angaben in L. II. & Msr. de Malesherbes (v. Montmorenci, 12. Jan. 1762).
- 51) Marmontel (in s. Memoiren) und mit ihm manche andere Gegner Roufsseau's, wie Grimm, Morellet (Mem. I. p. 119), La Harpe u. s. w. haben sich bemudt, über den Ursprung des in Aede stehenden Discours Angaben zu verbreiten, welche darauf berechnet sind, die eigne Erzählung Rousseau's als ein mit Absicht ansgesponnenes Lügengewebe darzustellen. Sie tügen sich aus Ausgerungen von Olderot, die freilich einer Zeit angehören, wo dieser sogenannte Freund sich in einen entschiedenen Feind umgewandelt hatte. (Bergl. Vie de Sondque.) Ihnen zus solge habe R., als er, den Mercure in der Hand, bei Diderot eingetreten, diesem mitgetheilt, er habe wohl Luft, sich an der Lösung der Preisausgabe zu versuchen; nur wisse er nicht recht, ob er die Frage der Atademie besahend oder verneinend beantworten solle. Diderot habe sich dann für die Regative erklärt; das sei neu, paradox, werde Aussehn erregen u. s. w. Und Rousseau, dem, wie sich von selbst versteht, an dem äußeren Erfolge Alles, an der Sache selbst Richts lag, habe sich beeilt, dem Rathe des Freundes zu folgen. Wir halten es für überstüssig, die Unsellt, die Mathe des Freundes zu folgen. Wir halten es für überstüssig, die Unsellt, die Mathe des Freundes zu folgen. Wir halten es für überstüssig, die Unsellt, die Schaft, die Kalenten es für überstüssig, die Unsellt versches der Kenndes zu folgen. Weit halten es für überstüssig, die Unsellt versches der Grieben der Schaft versches des Freundes zu folgen. Weit halten es für überstüssign, die Unsellt versches der Rechte des Freundes zu folgen.

mahrheit Diefes Berichtes naber nachzuweisen; Die fpateren Ausführungen im Tegte enthalten implicite eine genugende Biderlegung Diefer perfiden Erdichtung. bier mag nur bemertt werden, bag ber Luge, wie in ber Regel, doch ein Rornchen Bahr: heit zu Grunde zu liegen scheint. Burbe Rouffeau auch ohne 3weifel durch feine lebendige Ueberzeugung geleitet, fo konnte die Bahrnehmung , daß er eine ben bertschenden Begriffen gradezu widersprechende Anficht vertrete, ihm naturlich nicht verborgen bleiben. Ebenso naturlich war es, daß fich damit eine gewisse, auch lodente Ausficht verband, durch das Bagnig die Blide des Publikums auf fich zu ziehen. Es mag bann im Bertebre mit feinen Freunden bin und wieder Diefe Seite ter Sache jur Sprache getommen fein, jumal die Sucht, durch neue und überraschende Behauptungen ober Ginfalle Auffeben gu erregen , in Der Schriftftellerwelt Damals febr Die Art, wie Diterot folche Aeußerungen, an welchen er felbst verbreitet mar. gewiß größeren Antheil batte, als Rouffean, ausbeutete, um fich auf Roften Des Freundes ju erbeben und Diefen ju erniedrigen , verurtheilt fich felbit. — Much betts ner (Literatur-Beich. des 18. Jahrh. II. p. 212 fag.) glaubt, Diberot und feine Anhanger batten bier febr übertrieben, und will nur eine "Ermuthigung" Rouffeau's gelten laffen.

- 52) Die wichtigsten Stellen, an welchen Rousseau von tem Berbaltnisse zu seinen Kindern spricht, sind Confess. 8, p. 188 ff., 194; 9, p. 324 ff.; 12, p. 20 ff.; L. à Mad. de Francueil v. 4. April 1751, à Mad. de Luxembourg v. 12. Juni und 10. August 1761, à Mad. B. v. 7. Jan. 1770, à Msr. de St. Germain v. 6. Febr. 1770. Zu vergl. sind auch Reveries 9, wo Rousseau sein Berhaltniß zu Kindern überhaupt bespricht.
- 53) Il n'y a ni pauvreté, ni travaux, ni respect humain qui dispensent le père, de nourrir ses enfants et de les élever lui-même. Lecteurs, vous pouvez m'en croire. Je prédis à quiconque a des entrailles et néglige de si saints devoirs, qu'il versera longtemps sur ses fautes des larmes amères et n'en sera jamais consolé. (Emile I. p. 34; vergl. Confess. 12, p. 20.)
- 54) So noch im Jahre 1770: Quand ma raison me dit, que j'ai fait ce que j'ai dû faire, je l'en crois moins que mon coeur, qui gémit et qui la dément. Néanmoins je rends grâces au ciel, de n'avoir abreuvé que moi les amertumes de ma vie et d'en avoir garanti mes enfants. (L. à Mad. B., und fast gleichlautend L. à Msr. de St. Germain.)
- 55) Benigstens gilt das von der späteren Zeit, als er wieder zum Protestan= tismus zurudgetreten war. Freilich machten es die Gesetz auch schon einem Auslander überhaupt schwer, eine formliche Che abzuschließen.
- 56) Il a délivré ses enfants de la misère à ses dépens etc. (L. à Mad. de Francueil v. 3. 1751.)
  - 57) Confessions 9, p. 327.

#### X.

- 58) Bergl. die Réfutation de Gautier im Eingange. (O. vol. 25, p. 63.)
- 59) S. die Restation d'un Académicien de Dijon i. C. Der Berfasser nennt den Discours einen "Kometen" im Reiche der Literatur.
  - 60) Bergi. die Réfutation du roi de Pologne im Eing.

#### XI.

62) Bir laffen bier bas Berzeichnig ber wichtigften Gegenschriften, fowie ber Antworten, welche Rouffeau veröffentlichte, folgen. (Bergl. Confess. 8, p. 201.)

Sautier, Professor der Mathematik und Geschichte, ließ im Mercure de France (1781) anonym Observations sur le Discours erscheinen. Rousseau antwortete durch eine Lettre à l'Abbé Raynal, welche im zweiten Juniheste des Mercure versöffentlicht wurde. Später ließ derselbe Gautier im Ottoberhefte eine Refutation and discours, die er in der königl. Afademie von Rancy, deren Mitglied er war, gelesen batte, abdrucken. Rousseau replicitte in einem Briefe an Grimm, zu welschem dieser wieder Observat. erscheinen ließ.

Refutation du discours etc., de par un academicien de Dijon, qui lui a refusé son suffrage (1781). — Die Afademie stellte in einem öffentlichen Dementi in Abrede, daß die Abhandlung von einem ihrer Mitglieder versäßt sel. In der That stellte sich bald beraus, daß die Ehre der Autorschaft dem beständigen Sekretär der Afademie von Rouen, Le Cat, gebühre. Rousscau antwortete durch einen Brief, während Le Cat das Dementi der Asademie mit Obsorvat. begleitete.

Refutation du discours etc. par le roi de Pologne (erschien im Septembers beste Mercure). Rouffeau schrieb gegen sie Observat. sur une Refut. etc., die

ihrerfeite wieder eine neue (von Le Cat verfaßte) Replit veranlaßten.

Discours sur les avantages des sciences par Borde, académ. de Lyon (vorgelesen in der diffentlichen Sizung der Akademie im Juni 1751). Rousseau antwortete seinem früheren Freunde durch seine Derniede réponse. Borde schrieb eine lange Entgegnung, gegen welche Rousseau's Présace zum Narcisse (auf welche wir später zurucksommen) wenigstens indirect gerichtet ist.

Discours sur les avantages que les lettres procurent à la vertu, par Le Roi, Prosessor der Rhetorit, vorgetragen in der Sorbonne (1751) bei Gelegenheit

der Breisvertheilung.

Auch in deutscher Sprache erschien eine Biberlegung, vergl. die Presace zum Narcisse, p. 5. Anm. — Lessing's Anzeige der Rousseau'schen Schrift in dem "Reuesten aus dem Reiche des Bitzes" (April 1751, vergl. B. 3, p. 197 ff. Lachm.) ist sehr anersennend für "den Mann, welcher der Tugend gegen die Borsurtheile das Wort redet", findet aber, daß derselbe "zu weit geht."

63) In fraterer Zeit fah fich freilich auch die Atademie von Dijon veranlaßt, ihre frühere Entscheidung, soweit das noch anging, zu desavouiren. S. die Stelle

aus dem erften Bande ihrer Memoiren bei Muffet:B. , II. p. 366.

64) Bir haben die Antworten, welche Rousseau an seine Gegner richtete, schon in Anm. 62 registrirt. Sie find abgebruckt in Vol. 13 f. B.

#### XII.

65). Bergl. Dialogues do R., juge de Jean-Jacques II. p. 10 ff., wo Rouffeau von den Motiven Rechenschaft gibt, die ihn bestimmten, Copist zu werden. Wir haben sie im Texte benutt und erganzt.

66) Bir wissen nicht, was Roussenu damals feinem Porteseuille entnahm und ber Redaktion des Mercure einsandte. Die Berbindung mit ihr dauerte in den nache sten Jahren fort; so schiedte er im Jahre 1753 einen Aufsat über und gegen den

Bebrauch fupferner Befage.

67) Charles Duclos, geb. 1704 in der Bretagne, hatte fich zuerst durch seine (früher erwähnten) Consessions du comte de . . . (1741) ein gewisses Ansehen erworben. Er schrieb dann eine Histoire de Louis XI. (1745), wurde 1747 Mitzglied der franz. Afademie und begründete durch die 1749 erschienenen Considérations sur les moeurs de ce siècle seinen literarischen Auhm, welchen er durch spärere Werfe zu behaupten und zu steigern wußte. Seinen persönlichen Charafter achtete und ehrte Zedermann; er stand allzemein bei seinen Zeitgenossen in dem Ruse undesstechtscher Redlichset Medlichseit und Biederkeit. Doch scheint er weder geneigt, noch fähig gewesen zu sein, sich von der Welt und dem Leben, die er so meisterbast zu charafteris

siren versteht, abzuwenden. Gewandt und weltstug, wie er trot seiner derben Gradbeit war, machte er eine fast glanzende Carrière. Er wurde nicht nur Mitglied und Sekretar der Akademie, spater auch an Boltaire's Stelle historiograph von Frankreich, sondern auch auf den Antrag der Stande der Bretagne, welchen er als Mitglied angehörte, von Ludwig XV. in den Adelstand erhoben. Es ist kaum fraglich, daß in dieser Gemeinschaft mit dem, was prinzipiell doch verworsen wurde, — eine Inconsequenz, die dem Sinne Rousseau's durchaus widerstrebte — der letzte Grund seines wenn auch spaten Bruches mit Duclos gelegen ist. Freilich sehlte es auch nicht an besonderen Anlässen, wie sich später zeigen wird.

68) S. Epître à Msr. d'Etang, Vicaire de Marcoussis. (Vol. 15, p.

290 ff.)
69) Oraison funèbre de son A. Monseigneur le duc d'Orléans, premier prince du Sang de France. (Vol. 27, p. 33—60.)

70) Sie findet fich in Vol. 13, p. 1 - 24.

#### XIII.

71) Le devin du village, Intermède, abgebr. Vol. 15, p. 237 — 263. — Rousseau widmete das Bert seinem Freunde Duclos, sans qui il n'eût point vu le jour. Es war und blieb in der That sa première et unique dédicace.

72) Rousseau wollte der Borstellung nicht beiwohnen: comme tout cela sera exécuté par des dames et des seigneurs de la cour, je m'attends à être chanté saux et estropié. Ainsi je n'irai point. Auch mag en nicht, daß es scheine, als such er nachtraglich eine Gelegenheit, dem Könige vorgestellt zu werden. (Bergi. L. à Mad. de Warens v. 13. Febr. 1753.)

73) Intermede tres-agreable qui a eu un tres-grand succes à Fontainebleau et à Paris, sagt Grimm (Correspond. I. p. 92, vergl. Ib. p. 112; and Grimm's Brief an Gottsched vom Juni 1753, bei Danzel, Gottsched p. 351).

74) Rousseau antwortete der Marquise, am 7. Marz 1753: Madame, en acceptant le présent qui m'a été remis de votre part, je crois avoir témoigné mon respect pour la main dont il vient; et j'ose ajouter sur l'honneur que vous avez sait à mon ouvrage, que des deux épreuves, où vous mettez ma modération, l'intérêt n'est pas la plus dangereuse. Je suis avec respect etc.

— Man stebt, die Complimente Rousseau's sind zwar nicht die eines hosmanns, aber doch immer sein genug.

75) S. L. à Mad. de Warens vom 13. Febr. 1753: Votre fils s'avance à grands pas vers sa dernière demeure; le mal a fait un si grand progrès cet

hiver, que je ne dois plus m'attendre à en voir un autre.

76) Holbach — so erzählt er — habe ihn eines Tags, als er in seinem Kabinet eine Sammlung von anziehenden Klavierstücken durchblätterte, ausgesordert,
eines davon für seinen Devin zu benutzen. Ihm zu Gefallen habe er dann ein
Pastorale zu einem Trio für das Divertissement bearbeitet. Bei einem späteren Bejuche sei ihm aber die Berlegenheit ausgefallen, mit welcher Golbach bei seinem Eine
tritt vom Klavier aufftand, wo er den Anwesenden offenbar eben etwas zum Besten
gegeben. Ein Blid auf das offenliegende Musikftud habe ihm gezeigt, daß man
sich mit der entlehnten Pièce zu thun gemacht. Auch auf dem Klavier des Gerrn
d'Epinan sei ihm später dieselbe Sammlung begegnet. — Es ist klar, worauf diese Andeutungen hinauslausen; die Freunde verantassen ihn zur Entlebnung eines Theies, damit sie mit einem scheinbaren Grunde die Nechtbeit des Ganzen bestreiten konnen. Freisich traut er ihnen das erst in einer Zeit zu, als ihr Benehmen sein Mißtrauen bis zu einem gewissen Grade rechtsertigt.

77) Bergl. Die Allgem. Mufit. Beit. XIV. p. 469.

78) S. Dialognes II, wo bie Frage allfeitig erortert wirb.

79) Leben Mojart's II. p. 202 Anm.

86) Bergl. Die Allgem. Mufit. Zeitschr. 21, p. 841, 23, p. 141. — St. Marc-Girardin berichtet freilich (Rovue des deux mondes, Mai 1852), daß, als die französische Oper 1823 den Bersuch machte, den Devin aufzuführen, man hohenend eine Perucke auf die Buhne warf.

81) Narcisse ou l'Amant de lui-même, comédie représentée par les comé-

diens ordinaires du roi, le 18. Décembre 1752 (Vol. 15, p. 45 — 110).

82) Diese Preface findet fich, dem Stude felbft vorgedruckt, Vol. 15, p. 1-44.

#### XIV.

- 83) Bergl. Die Correspond. litteraire von Grimm aus der betreff. Beit.
- 84) Brimm fpricht in Diefer Brofchure feineswege blos von dem mufikalischen Theile ber Oper; er wendet fich ebenfo gegen den poetischen Inhalt der Texte, Die Deklamation und den mufikalifden Bortrag, gegen Die außeren Einrichtungen im Schaufpielhaufe und auf der Buhne, gegen die Mitglieder Des Orchefters, Die Sanger', Tanger; fie alle trifft ber icarfe Wig und berbe Spott bes fleinen Propheten. Den tattichlagenden Direttor vergleicht er mit einem holghader, die Sangerinnen verspottet er wegen ihres finnlosen Geschreies, in Folge beffen die Abern anschwellen und das Beficht fich purpurn farbt; die Sanger werden als medernde, gurgelnde Bode verlacht, Lully's Tonfat als eine unerträgliche, langweilige Pfalmodie bezeichnet, Die fzenische Darftellung fur bas Non plus ultra ber Absurditat erflart u. f. w. Um Schluffe fordert er dann mit tomifchem Bathos Das erleuchtete und aufgeklärte Bolk, zu welchem ihn der himmel gefandt habe, auf, den abscheulichen Migflang abzuschaffen und tie gottliche Sendung Manelli's (Des beliebteften unter ben italianischen Sangern) ohne Saumen anzuerkennen. — Die Broschure ift abge brudt in der Correspond. litter. vol. 15. Sie murde auch theilmeife in's Deutsche übersett in der Reuen Zeitschrift für Mufit, Band 1, wo fle, wie das auch in Frankreich lange geschab, Rousseau zugeschrieben wird. Interessant ift, daß Frau Bottiched fie in ihrer Polemit gegen eine Operette von Beige nachahmte (vergl. Dangel, Gottsched, p. 350).
- 85) Belcher Mittel sie fich dazu bedienten, kann man aus dem wohlüberlegten Plane sehen, welchen Rousseau (in s. Lettre d'un Symphoniste) ein Mitglied des Orchesters seinen Kameraden vorlegen läßt. Die scherzhaste Uebertreibung thut der Wahrheit im Besentlichen keinen Eintrag.

86) Lettre sur la Musique française, mit dem Motto: Sunt verba et voces, praetereaque nihil. (Vol. 15, p. 307—91.) Der im Texte solgende Ausgug

gibt ben Bang und ben wefentlichen Inhalt bes Briefes.

87) Soglaubte u. A. auch der Abbe Prevost, daß es der italianischen Sprache an force und energie sehle. S. Grimm Corresp. 1, 1 p. 286 ff., wo eine Widerlegung dieser Ansicht versucht wird.

- 88) Die Schlußworte beziehen sich auf die Bersuche, den italianischen Melosteen französische Berse unterzulegen. Rousseau erklart, daß er "einem so widers wärtigen Gemisch den gegenwärtigen kläglichen und lächerlichen Gesang noch vorziehen würde"; höchstens könnten einige komische Biecen mit hülse der begleitendes Wussel so durchgeben; in dem tragischen Genre sei diese monströse Berbindung durchs aus unmöglich. Aehnlich äußert sich Grimm (in d. Correst, vom Septbr. 1754).
- 89) Die im Folgenden angeführten Einzelheiten finden sich theils in den Confessions (bes. 8, p. 252 ff., 12, p. 86, zu vergl. Lettr. à de Beaumont, 11, p. 6), theils bei Grimm (Corresp. I, 1), Gretry (Memoires I), Schmid (Leben Wlud's, p. 190 ff.).
- 90) Chevalier de Mouchy schrieb eine Justification de la musique française Contre les accusations d'un Allemand et d'un Allo broge.

91) Rouffeau schrieb in Folge bessen (21. Juli 1783) à Msr. Fréron einen Brief voll beißenden Spottes und scharfer Investiven, ließ ihn aber weber abgeben, noch bruden. (Es ift Nr. 74 ber Corresp.)

92) Lettre d'un Symphoniste de l'académie royale de musique à ses camarades de l'orchestre. (Vol. 15, p. 392 — 407.) Bergi. Ann. 85.

#### XV.

93) Man vergl. zu dem Folgenden bie Memoiren dieser Zeit, z. B. die der Madame d'Epinap, und man wird fich überzeugen, daß wir die Farben nicht zu ftark auftragen.

94) Bergl. Muffet Bathan, II. s. v. holbach, wo der Bericht bee Barone Cerutti über Die Neugerungen, welche holbach in einer Unterredung mit ihm über

fein Berhaltniß zu Rouffeau fallen ließ, im Auszuge mitgetheilt wird.

95) Grimm erzählt diese Mystisitation in s. Correst. 1, 1, p. 407 in recht erzöhlicher Beise. Der Geistliche war der Pfarrer Le Petit, und die Berse, welche er vorlaß, aus einer Tragödie David et Bethsabée. — Ce seul citoyen de Genève avec sa prodité à toute épreuve était résolu à faire l'honnête homme, et a eu esset si dien réussi, que le curé l'a pris dans une haine inexprimable.

96) Dèsque je paraissais chez le baron, la conversation cessait d'être générale. On se rassemblait par petits pelotons, on se chuchotait à l'oreille

et je restois seul, sans savoir à qui parler. (Confess. 8.)

97) Bergl. Mémoires de Mad. d'Epinay, I. p. 248 ff., II. p. 53 ff. Die Berf. theilt einige der Unterhaltungen mit, die in diesem Kreise stattsanden. So pries Duclos einst die Borzüge der Nacktheit, nannte die Scham eine Ersindung der Kultur, gleich vielen anderen Tugenden und Lastern, welche die Ratur nicht kennt, u. s. w. Später seiert St. Lambert in einer improvisitren Ode den öffentlichen Alt der Begattung, wie er bei Musik und Wohlgerüchen, unter den Gebeten und Gesangen der Anwesenden vollzogen wird. — Ein anderes Mal ergeht man sich in bald geistvollen, batd rohen und trivialen Bemerkungen über Kultur und Religion, preist das poetische heidenthum und seine Götter, lacht über die Dummbeit des Pöbels, schildert den ergreisenden Eindruck der Processionen, macht Parade mit dem Atheismus u. s. w.

98) Rergl. Lettre à Msr. le comte Turpin v. Mai 1754. — Der Graf batte Rousseau eine seiner Schriften zugeschickt und an die Spize berselben eine Exitre gestellt, in welcher er, scheint es, ihn mahnte, über dem Glauben an die Schlechtigkeit der Menschen die Pflichten der Humanität nicht zu vergessen, auch nicht dadurch, daß er sich dem gesellschaftlichen Leben entziehe, sich selbst und Andere zu strafen. — Der Text gibt die Antwort Rousseau's in ihren Sauptzügen.

#### XVI.

99) Bergs. Mémoires de Mad. d'Epinay, I. p. 137.

100) S. Die Briefe aus Motiers vom Juli 1763, Januar 1765.

101) S. L. à Msr. Mussard vom 6. Juli.

102) Bergl. L. à Théodore Rousseau, a. Motiere 11. September 1762.

103) S. Lettre à Mad. Goncereau, née Rousseau, Genf, 7. Juli.

104) Er hat fich aber boch als folcher versucht. Wenigstens lafen wir vor Aufgem, daß man in Neufchatel Bruchstüde einer Geschichte von Genf aus der Feda Rouffeau's aufgefunden habe. Sie find uns inden noch nicht zu Gefichte gekommen.

#### XVII.

105) Bergl. L. à Vernes vom 6. Juli 1755. — Det Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes findet sich in O. c. Vol. 1, p.

40 — 172, die jugebörigen Notes ib. p. 230. Sie hat als Motto die Stelle aus Aristoteles' Politis: Non in depravatis, sed in his quae bene secundum naturam se habent, considerandum est quid sit naturale.

#### XVIII.

106) S. Die Stelle bei Muffet-Pathan , II. p. 368.

#### XIX.

107) Die Dédicace A la république de Genève ist dem Discours selbst vors gedruckt in Vol. 1, p. 10 — 39.

108) 3m Folgenden find durch die " " nicht grade die eigenen Worte Roufs

feau's, wohl aber feine Gedanten angedeutet worden.

109) S. Die icone Stelle, p. 301 ff.

110) Bergl. L. à Mer. Perdriau vom 28. Rovbr. 1754.

111) S. L. à Msr. Vernes vom 5. Juli 1755.

- 112) S. L. à la Marquise de Créquy vom 8. Septbr. 1755.
- 113) Bergl. Correspond. littéraire, Vol. 1 (Juli 1755).

114) S. L. à Msr. Rousseau vom 20. Aug. 1755.

115) Diefe Antwort Rouffeau's datirt vom 10. Septbr. b. 3.

116) Eine Ausnahme macht d. L. à Msr. Philopolis (in Vol. 1, p. 231—44), welcher Anonymus den Disc. sur l'inégalité angegriffen hatte. Daß er ihn schrieb, rechtfertigt Rousseau gewissemaßen im Eingange: Vous voulez, Msr., que je vous réponde, puisque vous me faites des questions. Il s'agit, d'ailleurs, d'un ouvrage dédié à mes concitoyens; je dois en le défendant justisser l'honneur qu'ils m'ont fait de l'accepter, Gründe freisich, die nicht blos in diesem besonderen Falle Anwendung fanden.

117) S. Lettre à un Anonyme vom Novbr. 1755 — und Au marquis de

Boissi (Edit. de Mercure de France) vom Januar 1756.

118) Bergl. L. du Comte de Tressan vom 11. Jan. 1756. Die übrigen Briefe des Grafen, sowie die Antworten Rousseau's, auf welche wir im Texte Bezung genommen haben, datiren aus demsclben Monate (Januar) und dem vorauszgehenden Dezember.

#### XX.

119) Auffallender Beise selbst nicht in dem Briefe an Bernes (vom November), in welchem er diesem das Erscheinen des betreffenden Bandes der Encyklopädie melsdet und ihn auf einen anderen darin enthaltenen Artikel von d'Alembert ausmerksam macht. — Uebrigens sindet sich der Discours sur l'économie politique in Vol. I. p. 245 — 320.

#### XXI.

120) Bergl. die Briefe an Vernes vom Juli und Ottober 1758, sowie vom Januar 1759.

121) S. L. à Vernes vom 2. April 1755.

122) L. à Vernes vom 6. Juli 1755.

123) S. den Brief an Bernes vom Ende Marg 1756.

124) Vol. II. p. 503 ff. — Man findet übrigens La reine fantasque, Conte, in Vol. 13, p. 275 — 305.

125) S. Die vorbin angef. Stelle II. p. 503.

126) Bergl. ten Brief bes Genfer Paftors Mouchon bei Muffet, II. 510.

#### XXII.

127) Bergl. L. & Msr. Vernes vom 23. Novbr. 1755, 2. Mar. 1756. -Im September 1755 war Rouffeau mehrere Tage auf bem Landgute ber Madame b'Epinan (f. L. à Madame de Créqui vom 8. September, à Voltaire vom 20.).

128) S. L. à Msr. Vernes v. 6. Juli 1755, vom 28. Marz 1756. 129) S. L. à Madame d'Epinay Ende 1755, Correspond. Rr. 97.

130) S. ben Brief an Diefelbe aus berfelben Beit, Correspond. Rr. 98.

Drud von Otto Wigand in Leipzig.



# Jean Jacques Kousseau.

Sein Letten und seine Werke.

Von

BRICHERSTE

F. Brockerhoff.

Erfter Band.

**Leipzig** 

Verlag von Otto Wigand.

1863.



• · . 

• -

Bei Otto Wigand in Leipzig ift foeben erfchienen:

# Theologische Briefe

## an die Gebildeten der deutschen Nation.

Ven

### Michard von der Alm.

3 Banbe. gr. 8. 154 Bogen ftarf; in Umschlag broschirt 10 Thir. 20 Ngr.

Das hier angezeigte Wert ift eine ber wichtigsten und merkwurdigften literarischen Erscheinungen bes Sahrhunderte! Es geht ein lebhaftes Befühl burch bie gebilbete Welt, daß bie orthodoren religiofen Grundlagen nicht mehr haltbar find; daß es einer neuen Reformation bedurfe, welche Religioneunterricht und Gotteebienft in Uebereinstimmung mit ber geläuterten Ueberzeugung Diefer Beit bringe. zweifelt, daß biefes Befühl feine Berechtigung habe. Sehr natürlich tritt baffelbe entschiedener in den gebildeten Richt-Theologen auf, ale in den abhängigen Geiftlichen; um ihm aber endlich jum Durchbruch zu helfen und zu einem Refultate zu fuhren, bagu fehlte unferen gebilbeten Beitgenoffen ein Bert, welches fie in ben Stand feste, ben geschichtlichen Nachweis zu liefern, bag die Dogmen, welche bem gebilbeten Beitbewußtfein anftogig find, auch hiftorifch unhaltbar feien, bag aber auch jugleich ben Beweis gabe, bag mit ber Beseitigung ber vernunftwibrigen Dogmen bie Religion felbft nicht aufgehoben ift, bag vielmehr ein vernunftgemäßes Shftem übrig bleibt, bei bem fich auch die Regierungen recht wohl zufrieden geben konnen. Diefe Aufgabe haben fich bie "theologischen Briefe an Die beutsche Ration" gestellt. Sie unterwerfen in einer gemeinfaßlichen Sprache bas ganze alte und neue Testament einer eingehenden Rritif. Der erfte Band beginnt mit einer geographischen Ueberficht bes alten judifchen Landes und einem Abrif ber alten judifchen Gefchichte, behandelt sobann bie Schöpfungsgeschichte, ben Sunbenfall, Noah, Abraham, Isaaf, Jacob, Moses, Saul, Samuel, David, bie Bropheten, bie Entstehung ber einzelnen altteftamentlichen Schriften, ben Jehovacultus. Die Resultate geben babin, baß es weber einen Abraham noch Jacob mit zwolf Sohnen gegeben hat, bag Mofes bie funf Bucher nicht geschrieben, daß David ein Gobendiener war, daß ber Gobendienft überhaupt bis auf die babylonische Gefangenschaft öffentliche jüdische Staatsreligion gewesen ift, und bie fogenannte mosaische Religion erft um 600 vor Chr. von einer Reformation aus ben Prophetenschulen hervorging. Die beiben anderen Bande behandeln bas neue Teftament. Sie geben einen Abrif ber Befchichte ber Juben im Beitalter Jefu, behandeln bie verschiebenen Secten, Die verschiebenen Deffiafe, welche bamale mit ben Anspruchen auf gottliche Abfunft auftraten, bie Geschichte Jefu, betrachten alle Bunder und Beiffagungen im Ginzelnen, geben eine Gefchichte ber Apostel, ber erften Chriften, einen Blid auf die Geschichte bes Chriftenthums bis auf bie neuefte Beit und ichließen mit ber Aufstellung eines Glaubeneschftem einer neuen Rirche. Fortlaufende Noten in ben Urfprachen aus gleichzeitigen alten Schrift= ftellern geben ben Gelehrten die Belege für die auffallenden, jum großen Theil völlig neuen Refultate biefes mertwurdigen Wertes, bag ohne Zweifel in wenigen Bochen bas größte Auffehen in Europa erregen wird.

.

|  | · |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |



| · |  |       |
|---|--|-------|
|   |  | '<br> |
|   |  |       |